

HOECHSTE-HERRSCHERINDER WELT; LASS-MICH-IM-BLAUEN AUSGESPANNTEN-HIMMELS-ZELT DEIN-GEHEIMNIS-SCHAUEN. [GOETHE:FAUST]



FÜR
DIE-SEELE
MEINER-LIEBEN
>MARGUERITE

MAI-AUEUST 1919



MELCHIOR







Wurzel Tesse.

## Seben

der

# heiligen Jungfrau Maria.

Nach den Betrachtungen

der gottseligen

## Anna Katharina Emmerich,

Augustinerin des Klosters Agnetenberg zu Dülmen († 9. Februar 1824).

Aufgeschrieben von

Clemens Brenfano.

Neuester unveränderter Abdrud.

Stuttgart.

Verlag ber J. G. Cotta'schen Buchhandlung "Nachfolger.

Drud ber Union Deutsche Berlagsgesellschaft in Stuttgart.

#### Dorrede.

Den meisten Lesern des "bittern Leidens unsers Herrn Jesu Christi nach den Betrachtungen der gottseligen Anna Katharina Emmerich" ist wohl bekannt, daß jenes Buch nur einen Theil der Emmerich'schen Betrachtungen enthält.

Clemens Brentano war während eines mehrjährigen Aufenthalts in Dülmen bemüht, die bald bruchstücklich, bald im Zusammenhange hervortretenden Aeußerungen der Seherin mit Sorgfalt aufzuzeichnen.

So entstand ihm ein Tagbuch, welches Anfangs, von Januar 1820 an, eine große Mannigfaltigkeit von religiösen Betrachtungen über das Leben der Heiligen, über Feste der Kirche, oder über Zeitverhältnisse darbietet; später aber in den Jahren 1821 und 1822 sich immer mehr auf das Leben Christi und der heiligen Personen seiner Umgebung beschränkt. Aus diesen mit fast aktenmäßiger Genauigkeit gemachten Aufzeichnungen, welche noch in ihrer ursprünglichen Gestalt vorhanden sind, hob der selige Clemens Brentano selbst all das heraus, was auf das Leben Jesu Bezug hat, und es gelang ihm so, das öffentliche Leben Christi in Emmerichischen Betrachtungen Tag für Tag darzustellen. Von diesem in 22 Heften zussammengestellten Leben Jesu ist der Schluß gedruckt, nämslich das "bittere Leiden unseres Herrn" u. s. w.

Der bei weitem größere Theil harrt auf einen Heraus= geber.

Außer dieser großen Zusammenstellung besorgte Clemens Brentano auch eine kleinere, das "Leben Mariä" betreffend. Er ordnete die darauf bezüglichen Abschnitte, sorgte noch für Holzschnitte, die das Ganze zieren sollten, und ließ im Jahre 1841 den Druck beginnen.

Er hatte denselben auch wirklich bis zum 14. Bogen fortgeführt, als ihn ein langwieriges Leiden hemmte, das am 28. Juli 1842 mit seinem Tode endete.

Nach diesem traurigen Falle übernahm sein Bruder, Christian Brentano in Aschaffenburg, mit dem Nachlasse des Verewigten auch die Emmerich'schen Papiere.

Obwohl er indeß der Sichtung und Musterung dersselben die größte Aufmerksamkeit widmete, so konnte er doch in zehn Jahren nicht weiter als zu dem Entschlusse kommen, den unterbrochenen Druck des "Lebens Mariä" fortzusehen. Aber kaum war die Sache im Gange, so rief ein höherer Wille auch den Fortseher des so lange unterbrochenen Unternehmens von dieser Welt ab. Christian Brentano starb den 27. Oktober 1851.

Glücklicher Weise hatte bereits der selige Clemens das Manuscript beinahe ganz druckfertig hergestellt, und das aus den Originalheften Nachzutragende hatte der Bruder aufs Sorgfältigste hinzugefügt; daher konnte die Gattin des Letztern mit Hülse gelehrter Freunde den Oruck zu Ende führen.

Hinsichtlich des Inhalts müssen wir auf die Erklärung verweisen, welche Clemens Brentano schon der ersten

Vorrede.

Ausgabe des "bittern Leidens" vorangeschickt hat. "Sollten die folgenden Betrachtungen unter vielen ähnlichen Früchten der kontemplativen Jesusliebe sich irgend auszeichnen, so protestiren sie doch feierlich auch gegen den mindesten Anspruch auf den Charakter historischer Wahr= beit. Sie wollen nichts, als sich demüthig den unzählig verschiedenen Darstellungen des bittern Leidens durch bildende Künftler und fromme Schriftsteller anschließen, und höchstens für vielleicht ebenso unvollkommen aufgefaßte und erzählte, als ungeschickt niedergeschriebene Fasten= betrachtungen einer frommen Klosterfrau gelten, welche solchen Vorstellungen nie einen höheren als einen mensch= lich gebrechlichen Werth beilegte, und daher einer fort= währenden inneren Mahnung zur Mittheilung nur aus Gehorsam gegen den wiederholten Befehl ehrwürdiger Gewissensführer mit Selbstüberwindung Kolge leistete." Dasselbe gilt wohl im Wesentlichen von dem hier darge= botenen "Leben Mariä" nur mit einem Unterschiede.

Als das "bittere Leiden" herauskam, erfreuten sich die Emmerich'schen Anschauungen nur der Anerkennung weniger, freilich sehr angesehener Männer. Unterdessen hat aber die Stimme von vielen Tausend Lesern sich an den Ansangs schüchternen Beisall angeschlossen. Es ist, wie immer über den historischen oder theologischen Charakter des Buches geurtheilt werden möge, anerkannt, daß es einen Schatz von reichen frommen Anregungen des Gemüthes und heiligen Betrachtungsbildern enthält.

Das "Leben Mariä" stellt sich in dieser Hinsicht, wie wir benken, würdig an die Seite jener Betrachtungen.

Doch bietet es kein so abgerundetes Ganze dar, wie dort die Vorgänge der Leidenstage Christi voll und abgeschlossen sind. Die Lücken, welche sich in diesem "Leben Mariä" sinden, müssen aus dem Zusammenhange desselben mit dem Leben Christi erklärt werden. Letteres vollständig herauszugeben, war die ernstliche Absicht des seligen Clemens Brentano. Da nun hier nothwendig die jungstäuliche Mutter oft berücksichtigt wird, sielen im besons deren Leben Mariä zur Vermeidung von Wiederholungen mehrere Abschnitte weg. Insofern wartet dieses "Leben Mariä" auf die vollständige Veröffentlichung des Lebens Christi.

Db und wie bald eine solche erfolgen werde, hängt von mehreren Umständen ab. Das ganze Material hiezu ist von den Hinterbliebenen des Chr. Brentano einer klösterlichen Gemeinde übergeben worden, welche den geshörigen Gebrauch davon machen wird.

Wäre diese Klostergemeinde dem Druckorte näher geslegen, so würde wohl dieselbe Hand, welche vor elf Jahren unter den Augen des seligen Clemens Brentano den ersten 14 Bogen manche erläuternde Bemerkungen beisügte, auch in den späteren Abschnitten archäologische und topographische Schwierigkeiten ins Reine gebracht haben. Dies wäre namentlich bei der Reise Josephs und Mariä nach Bethlehem vor der Geburt Christi nöthig gewesen. Vier Anmerkungen, auf welche im Texte hingewiesen ist, haben sich nicht vorgefunden.

#### Allgemeines von den Vorältern der heiligen Jungfrau.

(Mitgetheilt am Morgen des 27. Juni 1819.)

Heute Nacht ist mir Alles, was ich als Kind so oft aus dem Leben der Borältern der heiligen Jungfrau Maria gesehen, in einer Reihe von Bildern ganz auf dieselbe Weise abermals vor die Seele getreten. — Könnte ich nur Alles so erzählen, wie ich es weiß und vor Augen habe, es würde den Pilger gewiß sehr erfreuen. Ich selbst din durch diese Betrachtung in meinem Elende ganz erquickt worden. — Als Kind war ich in diesen Dingen so sicher, daß ich Jedem, der mir Etwas von diesen Geschichten auf andere Weise erzählte, gerade heraussagte: "Nein, es ist so und so," und ich hätte mich wohl dasür umbringen lassen, daß es so und nicht anders sey. Später machte mich die Welt unsicher,

¹ Sie meint hiermit den Schreiber, denn sie sah diesen in ihren Betrachtungen immer unter der Gestalt eines Pilgers, der auf der Keise in die Heimath nach Maßgade seines treueren Wandels oder seiner Rachlässigkeit, Segen, Schutz, Hilse und Kettung oder Hindernisse, Anfecktungen, Irrwege, Gesahren, ja selbst Gesangenschaft erlebte. Sie nannte ihn daher nach ihren Anschauungen den Pilger, nach Umständen erschienen ihr auch ihr Gebet und ihre guten Werke, die sie sür diesen Pilger Gott aufopferte, in der Gestalt entsprechender guter Werke, welche man Pilgern, Gesangenen, in Staderei Gerathenen erweisen kann. Si war aber eine Gigenthümlichkeit ihrer innern Führung, daß sie ihre Gebete nie für einen einzelnen Menschen allein, selbst sir sich allein nicht, sondern immer zum Troste jeder Noth aufopferte, sür welche die Beranlassung ihres Gebets ein Sbenbild oder Sinnbild sehn konnte. So sind wir dann überzengt, daß ihre Gebete im gegenwärtigen Falle auch wirklichen Pilgern, Gesangenen u. dgl. zum Troste geworden sind. Weil nun eine solche Gebetsweise allen menschenzeundlichen, frommen Christenherzen nahe zu liegen scheint, wird auch der wohlmeinende Leser den Borschlag, diese Gebetsweise sich zu Herzen zu nehmen, nicht unbescheiden finden.

und ich schwieg. Die innere Gewißheit ist mir aber immer geblieben, und ich habe heute Nacht Alles bis in die kleinsten Um=

stände wieder gesehen.

Ich war als Kind in meinen Gedanken immer mit dem Kripp= den und dem Jesuskind und der Mutter Gottes beschäftiget, und war oft sehr verwundert, daß man mir nichts von den Leuten der Mutter Gottes erzählte, und konnte gar nicht begreifen, warum man so wenig von ihren Vorältern und Verwandten aufgeschrieben habe. In dieser meiner großen Sehnsucht erhielt ich dann eine Menge Anschauungen von den Vorältern der beiligen Jungfrau. — Ich sah ihre Vorältern wohl bis in das vierte ober fünfte Glied aufwärts, und sah sie immer als wunderbar fromme und einfältige Leute, in denen eine ganz außerordentliche, heimliche Sehnsucht nach der Ankunft des verheißenen Meffias lebte. — Ich sah diese guten Leute stets zwischen andern Menschen wohnend, die mir im Bergleich mit ihnen roh wie Bar= baren erschienen; sie selbst aber sah ich so still, fanft und mild= thatig, daß ich oft in großer Sorge um fie in Gedanken fagte: "Ach! wo sollen diese guten Leute nur bleiben, wie sollen sie sich nur vor den bosen roben Menschen retten? Ich will sie aufsuchen, ich will ihnen dienen, ich will mit ihnen fort in einen Wald flieben, wo fie sich verbergen können; ach! ich finde fie gewiß noch!" — So bestimmt sah ich sie und glaubte ich sie, daß ich immer gang bang und voll Sorgen um fie war.

Stets sah ich diese Leute in großer Entsagung lebend. Oft sah ich die Verehelichten unter ihnen sich zu gegenseitiger Entshaltung von einander auf eine Zeitlang verloben, was mich dann sehr freute, ohne daß ich doch bestimmt sagen konnte, warum. — Solche Absonderungen beobachteten sie meistens, wenn sie allerlei Gottesdienst mit Räucherungen und Gebeten vorhatten, aus welschen Handlungen ich erkannte, daß Priester unter ihnen waren. — Ich sah sie oft von einem Ort an den andern ziehen, indem sie, um nicht von bösen Leuten in ihrem Leben gestört zu werden.

aroke Güter verließen und fich auf kleinere guruckzogen.

Sie waren so innig und voll Schusucht nach Gott, daß ich sie oft einsam im Felde am Tage oder auch zur Nachtzeit mit so heftigem Verlangen nach Gott flehend und schreiend lausen sah, daß sie sich aus Herzenshunger die Kleider vor der Brust auszississen, als werde Gott mit den heißen Sonnenstrahlen sich in ihr

Berg einbrennen, ober mit bem Mondlicht und dem Sternenschein ihren Durft nach der Erfüllung der Verheißung erfättigen. — Solche Betrachtungen hatte ich wohl, wenn ich als Kind ober als junges Mädchen einsam auf der Biehweide bei der Heerde oder Nachts auf den höchsten Feldern unserer Bauerschaft knieend zu Gott flehte, oder wenn ich im Advent um Mitternacht durch ben Schnee 3/4 Stunden weit von unserer Hütte in Flamske nach Coesfeld in die Jakobikirche zu der Rorate-Andacht ging. — Abends vorher und auch wohl in der Nacht betete ich dann fleißig für die armen Seelen, die, weil fie vielleicht die Sehn= sucht nach dem Heile in ihrem Leben nicht genug erweckt und sich anderer Begierde nach Creaturen und Gütern der Welt bingegeben hatten, in mancherlei Mängel gefallen waren, und jest in Sehn= sucht nach der Erlösung schmachteten, und ich opferte mein Gebet und meine Sehnsucht nach dem Heiland Gott für sie auf, als wolle ich ihre Schuld bezahlen. - Ich hatte aber doch auch einen fleinen Eigennut dabei, denn ich wußte, daß die lieben armen Seelen mich aus Dank dafür und aus stetem Verlangen nach Gebetshülfe zur rechten Zeit weden würden, um nicht zu verschlafen. Sie kamen dann auch, wie kleine stille, schwache Lichter an mein Bett herangeschwebt und weckten mich so zur rechten Minute, daß ich noch mein Morgengebet für sie aufopfern konnte, dann besprengte ich mich und sie mit Weihmasser, tleidete mich an und begab mich auf den Weg und sah die kleinen armen Lichtden wie in einer Brocession mich gang ordentlich begleiten. Da sang ich dann mit rechtem Herzensverlangen auf dem Wege:

### himmel! thauet den Gerechten, Wolken regnet ihn herab!

und sah hin und wieder in der Wüste und dem Felde jene Vorältern der heiligen Jungfrau voll großer Sehnsucht laufen und nach dem Messias schreien und that wie sie, und kam immer zur rechten Zeit in Coesfeld zur Norate-Messe an, wenn die lieben Seelen mich gleich manchmal einen großen Umweg durch alle Stationen des Areuzweges geführt hatten.

Wenn ich nun diese lieben Vorältern der heil. Jungfrau so nach Gott hungernd fleben sah, erschienen sie mir in Tracht und Wesen so fremd, und waren mir doch so deutlich und nah, daß ich noch jetzt alle ihre Gesichtszüge und Gestalten vor Augen habe

und kenne; und ich dachte dann immer bei mir, "was sind das nur für Leute? Es ist Alles nicht wie jetzt, und doch sind diese Leute da, und Alles ist geschehen!" und so hoffte ich dann immer, noch zu ihnen zu kommen. — Diese guten Leute waren in allem Thun und Reden und in ihrem Gottesdienst sehr bestimmt und genau, und hatten keine Klage, als über das Leid ihres Nächsten.

#### Die Vorältern der heiligen Anna. — Effener.

(Mitgetheilt im Juli und Auguft 1821.)

Ich hatte eine aussührliche Anschauung von den Vorältern der heil. Anna, der Mutter der heil. Jungfrau. Sie lebten zu Mara in der Gegend des Berges Horeb, und hatten einen deistlichen Zusammenhang mit einer Art sehr frommer Israeliten, von welchen ich Vieles gesehen habe; was ich noch davon weiß, will ich erzählen. Ich war gestern fast den ganzen Tag unter diesen Leuten, und hätte mich nicht so viel Besuch bedrängt, so würde ich nicht das Meiste vergessen haben.

Man nannte jene frommen Jfraeliten, die auf die Vorältern der heil. Anna Bezug hatten, Essener oder Essenen aber dreimal andere Namen gehabt, zuerst hießen sie Essexener, dann Chasidäer und endlich Essener oder Essexener, dann Chasidäer und endlich Essener oder Essare oder Askara, wie man den Theil des Opfers nannte, der Gott zufömmt, und auch den dustenden Weihrauch des Weizenmehlopfers. 1

1 Alls dieses im August 1821 nach dem Gehör Niedergeschriebene im Juli 1840 zum Druck durchgesehen ward, bat der Schreiber einen sprachfundigen Theologen um eine Erklärung des Wortes Askara and erhielt folgenden Bericht: Askarah heißt so viel als die Erinnetrung (commemoratio), und ist der Name dessenigen Theils des unblutigen Opfers, welcher von dem Priester auf dem Altare verbrannt ward, um Gott zu ehren und ihn an seine barmherzigen Verheißungen zu erinnern. Die unblutigen oder Speisopfer bestanden gewöhnlich aus dem seinsten Weizenmehl mit Oel verbunden und mit Weihrauch belegt. Hievon verbrannte der Priester allen Weihrauch und eine Handvoll des mit Oel dargereichten Mehls oder des davon Gebackenen als Askarah (Levit. c. 2. v. 9. 16.). Bei den Schaubroden war der

1,25

Der zweite Name Chasidäer heißt so viel, als die Barmberzigen. — Woher der Name Cssener entstand, weiß ich nicht mehr. — Die Art dieser frommen Leute stammte aus der Zeit Mosis und Aarons und zwar von den Priestern her, welche die Bundeslade trugen; sie erhielten aber erst in den Zeiten zwischen Jesaias und Jeremias ihre bestimmte Lebensverfassung. Anfangs waren ihrer nicht sehr viele; nachher aber wohnten sie im gelobten Lande in einem Raum von 48 Stunden in der Länge, und 36 in der Breite in Versammlungen. Später erst kamen sie in die Gegend des Jordans. Sie wohnten hauptsächlich an dem Berge Horeb und dem Berge Carmel,

wo Elias sich aufgehalten.

Die Effener hatten zu Zeiten der Großältern der heil. Anna auf dem Berge Horeb ein geistliches Oberhaupt, einen alten Propheten wohnen, er hieß Archos oder Arkas. — Ihre Berfassung hatte sehr Vieles von einem geistlichen Orden. Die Aufzunehmenden mußten ein Jahr Prüfungen bestehen, und wurden nach höhern prophetischen Eingebungen für kürzere oder längere Zeit aufgenommen. — Die eigentlichen Glieder des Ordens, welche zusammen wohnten, heiratheten nicht, sie lebten jungfräuslich. Es gab aber Leute, die aus dem Orden ausgegangen waren, oder ihm anhingen, welche heiratheten und in ihren Familien eine in vieler Hinsicht ähnliche Zucht mit ihren Kindern und Hauszgenossen, wie die eigentlichen Essener hielten. Es war ein Verhältniß zwischen ihnen und den eigentlichen Essenern, wie es heut zu Tage die weltlichen Leute der dritten Regel, die sogenannten Tertiaren, zu den katholischen Ordensgeistlichen haben; denn diese verehelichten Essener suchten in Vetreff aller wichs

Weihrauch allein die Askarah (Levit. c. 24. v. 7.). — Die Bulgata übersett das Wort Askarah gewöhnlich mit memoriale, in memoriam, in monumentum. — Warum die Ssiener von dieser Askarah ihren ersten Namen erhalten haben sollten, hat die Erzählende nicht bestimmter ausgesprochen; wenn wir aber erwägen, daß die Ssiener keine Schlachtsoher am Tempel brachten, sondern nur Weihgeschenke hinsendeten, iedoch sich selbst in Entsagung und Abtödtung lebend gewissermaßen zum Opfer brachten, so liegt der Gedanke nah, daß sie, die unsleischlich Lebenden, ihren Namen von Askarah, dem Gott zukommenden Theil des unblutigen Mincha oder Mehlopfers erhielten, weil sie vielleicht, was wir jedoch nicht mit Bestimmtheit wissen, solche Speisopfer wirklich brachten, oder weil sie in ihrem Wandel sich zu dem andern Jsraeliten gewissermaßen verhielten wie die Askarah zu dem übrigen Opfer.

tigen Angelegenheiten, besonders bei der Berheirathung ihrer Anzgehörigen, Belehrung und Rath bei dem Oberhaupt der Effener, dem alten Propheten am Berge Horeb. Die Großältern der heil. Anna gehörten zu dieser Gattung verehlichter Essener.

Es gab später auch noch eine dritte Gattung von Effenern, welche Alles übertrieben haben und auf große Frethümer gekommen sind, und ich habe gesehen, daß die Andern sie nicht unter

sich duldeten.

Die eigentlichen Essener hatten besonders mit prophetischen Dingen zu thun, und ihr Oberhaupt am Berge Horeb ward dort öfter in der Höhle des Elias göttlicher Offenbarungen theilbaftig, welche sich auf die Ankunft des Messias bezogen. — Er hatte Erkenntnisse von der Familie, aus welcher die Mutter des Messias hervorgehen solle, und wenn er den Vorältern der heil. Anna in Sachen der Che weissagte, sah er auch, wie die Zeit des Herrn sich nahte. Wie lange aber die Geburt der Mutter des Heilands durch Sünde noch verhindert oder verzögert werden werde, wußte er nicht, und ermahnte daher immer zu Zuße, Abtödtung, Gebet und innerlichem Opfer, in welchen gottgefälligen lebungen alle Essener immer zu gleichem Zwecke von je das Beispiel gaben.

Eh Jesaias diese Leute sammelte und ihnen eine geregeltere Versassung gab, lebten sie als fromme, der Abtödtung bestissene Israeliten zerstreut. — Sie trugen immer dieselben Kleider und slickten sie nicht, dis sie ihnen vom Leibe sielen. — Sie kämpften vorzüglich gegen die Sittlichkeit, und lebten mit gegenseitiger Sinwilligung oft in langer Enthaltung in weitentfernten Hütten von ihren Ehefrauen getrennt. Wenn sie aber in ehelicher Gemeinschaft lebten, geschah es allein in der Absicht einer heiligen Nachkommenschaft, welche der Ankunft des Heiles förderlich sehn möge. — Ich sah sie getrennt von ihren Frauen essen; wenn der Mann den Tisch verlassen hatte, kam die Frau, ihre Mahlzeit einzunehmen. — Schon in jenen Zeiten waren Vorsahren der heil. Anna und anderer heiligen Leute unter den verehlichten

Offenern.

Jeremias stand auch in Beziehung mit ihnen, und jene Menschen, die man Brophetenkinder nannte, waren aus ihnen. Sie wohnten häusig in der Wüste, um die Berge Horeb und Carmel, auch in Negypten sah ich später ihrer Viele.

Ich habe auch gesehen, daß sie durch Krieg eine Zeitlang vom Berge Horeb vertrieben waren und von neuen Oberhäuptern wieder gesammelt wurden. Die Machabäer waren auch unter ihnen.

Sie hatten eine große Verehrung vor Moses und besaßen ein heiliges Kleidungsstück von ihm, das er dem Aaron gezeben, von welchem es auf sie gekommen war. Es war dieses ihr großes Heiligthum, und ich habe eine Anschauung gehabt, wie etwa Fünfzehn aus ihnen in Vertheidigung dieses Heiligthums umgekommen sind. Ihre prophetischen Oberhäupter hatten Wissenschaft von den heil. Geheimnissen der Bundeslade.

Die eigentlichen jungfräulich lebenden Effener waren von unbeschreiblicher Reinheit und Frömmigkeit. Sie nahmen Kinder auf und erzogen sie zu großer Heiligkeit. Um ein Mitglied des strengen Ordens zu werden, mußte man 14 Jahre alt sehn. Schon erprüfte Leute hatten nur ein Probejahr, andere zwei zu bestehen. Sie hatten keine Art von Handel und tauschten nur ihre Bedürfnisse gegen die Erzeugnisse ihres Ackerbaus ein.

Hatte sich Einer unter ihnen schwer versündigt, so wurde er durch den von dem Oberhaupte über ihn ausgesprochenen Bann von ihnen ausgestoßen. — Dieser Bann hatte eine Kraft wie jener des Petrus über Ananias, der von ihm getroffen starb. Das Oberhaupt erkannte auf prophetische Weise, wer gefündigt hatte. Ich sah auch einige Essener, welche nur Bußtrasen bestanden, und, z. B. in einem starren Rock, dessen ausgebreitete, unbewegliche Aermel inwendig voll Stacheln waren, stehen mußten.

Der Berg Horeb war voll von kleinen Höhlen, welche die Zellen bildeten, worin sie wohnten. An einer größeren Höhle war von leichtem Flechtwerk ein Versammlungssaal angebaut. Hier kamen sie um 11 Uhr Mittags zusammen und aßen. Jeder hatte ein kleines Brod und einen Becher vor sich. Der Obere ging von Stelle zu Stelle und segnete das Brod eines Jeden. Nach der Mahlzeit kehrten sie in ihre einzelnen Zellen zurück. Es befand sich in diesem Versammlungssaal ein Altar, worauf verzeckte geweihte Bröden standen, sie waren eine Art von Heiligsthum, und ich meine, sie wurden den Armen vertheilt.

Die Effener hatten viele Tauben, die zahm waren, und ihnen aus den händen fraßen. Sie aßen Tauben, hatten aber auch religiöse Gebräuche mit ihnen. Sie sprachen etwas über sie

und ließen sie fliegen. Ich sah auch, daß sie Lämmer in die Wüste laufen ließen, über welche sie etwas ausgesprochen, als

sollten sie ihre Gunden auf sich nehmen.

Ich sah sie alle Jahre dreimal nach Jerusalem zum Tempel gehen. Sie hatten auch Priester unter sich, denen besonders die Besorgung der heiligen Kleider oblag, die sie reinigten, zu denen sie beisteuerten, und deren sie auch neue bereiteten. — Ich sah sie Biehzucht und Ackerbau, besonders aber Gartenbau treiben. Der Berg Horeb war zwischen ihren Hütten voll von Gärten und Obstbäumen. Viele von ihnen sah ich weben und slechten, und auch Priesterkleider sticken. Die Seide sah ich sie nicht selbst gewinnen, sie kam in Bündeln zum Verkauf und sie tauschten

sie gegen andere Produkte ein.

Sie hatten in Jerusalem eine getrennte Wohngegend und auch im Tempel eine abgesonderte Stelle. Die andern Juden hatten eine Art Abneigung gegen sie wegen ihren strengen Sitten.

— Ich sah auch, daß sie Geschenke zum Tempel sendeten, z. B. ganz große Trauben, welche zwei Leute zwischen sich an einer Stange trugen. Auch Lämmer sendeten sie, aber nicht zum Schlachten, man ließ sie nur, ich glaube, in einen Garten hinslausen. Ich habe nicht gesehen, daß die eigentlichen Essener in der letzten Zeit blutige Opfer brachten. — Ich sah, daß sie sich, eh sie zum Tempel reisten, immer erst sehr strenge durch Gebet, Fasten und Buße, ja selbst durch Geißelungen vorbereiteten. So aber einer mit Sünden beladen, und ohne sie durch Buße gesühnt zu haben, zum Heiligsten, zum Tempel ging, pflegte er meistens plöglich zu sterben. — Fanden sie auf der Reise oder in Jerusale mauf ihrem Wege irgend einen Kranken oder sonst Hülflosen, so gingen sie nicht zum Tempel, dis sie ihm alle mögliche Hülfe geleistet hatten.

Ich sah überhaupt, daß sie sich mit Heilung beschäftigten. Sie sammelten Kräuter und bereiteten Tränke. Ich sah jest auch, daß jene heiligen Leute, von welchen ich vor einiger Zeit gesehen habe, daß sie kranke Menschen auf eine Streu von Heilkräutern betteten, Essener waren. Ich sah auch, daß die Essener Kranke

<sup>1</sup> Das Töchterchen des Bruders der gottseligen Emmerich war im Winter 1820 aus der Bauerschaft Flamste dei Coesfeld zu ihr nach Dülmen gezogen und ertrantte an starten Krämpsen, die sich längere Zeit täglich zur bestimmten Abendstunde mit einem lauten

vurch Handauflegung heilten, oder auch, indem sie sich mit außzgebreiteten Armen ganz über sie hinstreckten. Auch sah ich sie in die Entfernung auf eine wunderbare Weise heilen, indem die Kranken, welche nicht selbst kommen konnten, einen Stellvertreter

widerlich tönenden Würgen einstellten und oft dis zur Mitternacht fortdauernd eine um so peinlichere Störung in die Nähe der stillen Kranken brachten, als sie die Veranlasjung und Bedeutung dieses Leidens wie der meisten Krankheiten erkannte; sie hatte mehrsach um die Erkenntniß eines Heilmehen beschrieben, welches sie den heil. Lucas pflücken, und gegen die fallende Sucht anwenden gesehen. Aus ihr eines Stümckens und seines Standartes beim der Stümckens und seines Standartes bei fallende Sucht anwenden gesehen. bung des Blümchens und seines Standortes, fand es ihr Arzt, der Kreisphhssifus Dr. Wesener in Dülmen; sie erkannte die Pflanze, die er brachte, als jene an, welche sie meinte und Sternblümchen nannte, und er bestimmte dicselbe als Cerastium arvense Linnaei oder nannte, und er bestimmte dieselbe als Cerastium arvense Linnaei oder Holosteum caryophylleum veterum. Es scheint merkwürdig, daß das alte Kräuterbuch Tabernamontani den Gebrauch dieser Psslanze gegen die fallende Sucht auch erwähnt. Am 22. Mai 1821 sprach sie nach Mittag im Schlummer: "Weinraute (die sie schon früher angewendet) und das Sternblümchen mit Weihwasser angeseuchtet und den ausgebresten Haft dem Kinde eingegeben, sollte das wohl schaden können? Schon dreimal ist es mir innerlich gesagt, ich solle es selbst ausdressen und ihm geben." — Der Schreiber, wünsched, sie möge etwas Käheres von diesem Heilmittel mittheilen, hatte zu Haus ihr undewust einige Blüthen dieses Kräutchens gleich einer Keliquie in Kapier gewickelt und heftete ihr gegen Abend dieses Bäuschchen mit einer Stecknadel an ihr Wamms. Sie wachte und saate sozieich: "Das ist keine Keliquie. ihr Wamms. Sie wachte und sagte sogleich: "Das ist keine Reliquie, das ist das Sternblümchen." — Sie behielt auf diese Weise das Blümchen während der Nacht an ihrem Wamms besestigt und erzählte am 23. Mai 1821 Morgens: "Ich habe gar nicht gewußt, warum ich heute Nacht wie auf einem Felde zwischen lauter Sternblümchen lag. Ich habe auch allerlei Gebrauchsarten dieses Blümchens gesehen, und es wurde mir gesagt: wenn die Menschen wüßten, wie heilsan dieses Blümchen ift, es stünde hier nicht so häufig um dich her. Ich sah aber Gebrauchsbilder schon aus einer sehr alten Zeit. Ich sah den heil. Lucas wandeln und diese Blumen psliicken. Ich sah den in einer Eegend, gleich jener, wo Christus die 5000 Menschen speiste, in einer Eegend, gleich jener, wo Christus die 5000 Menschen speiste, in Enwerte der Keiner Schiefen Schiefen gestellte Schiefen der Geschen geschen geschen geschen Schiefen Schiefen geschen ges in einer Gegend, gleich jener, wo Christus die 5000 Menschen speiste, viele Kranke, von einem leichten Schirmbach bedeckt, im Freien auf diesen Blümchen gebettet. Es war ihnen eine Streu davon bereitet. Man hatte die Blüthen nach der Mitte zu, worauf sie lagen, die Stiele und Blätter aber nach außen gerichtet. Sie litten an Cicht, Krämpfen und Geschwulft, und hatten runde, mit dem Blümchen gestüllte Kissen unter dem Kopse liegen. — Ich sah, daß ihnen Leute die geschwollnen Füße mit diesen Blumen umwickelten. Ich sah die Kranken diese Blumen essen, auch Wasser darüber gießen und trinken. Die Blumen waren dort größer. Es war dieses ein Bild aus alter Zeit, die Leute und Aerzte trugen langes wollweißes Gewand und Gürtel. Ich sah sie Kräuter immer vor dem Gebrauche seanen. Ich sah Ich fah fie die Kräuter immer vor dem Gebrauche fegnen. Ich fah

sendeten, an welchem Alles geschah, was man an dem Rranken gethan haben wurde. Man merkte sich die Stunde, und ber

ferne Kranke war zur selben Zeit genesen.

Ich fah, daß die Effener auf Horeb in den Wänden ihrer Söhlen vergitterte Räume hatten, in welchen alte heilige Gebeine sehr schön in Baumwolle und Seide gewickelt bewahrt wurden. Es waren Gebeine von Propheten, die hier gewohnt, und auch von Kindern Ifraels, die dort umber gestorben. Es standen tleine Töpfe mit grünenden Kräutern dabei. Sie steckten Lampen

davor an, ehrten die Gebeine und beteten vor ihnen.

Alle unverheiratheten Effener, welche am Berge Horeb und anderwärts in Klöstern zusammen wohnten, waren von großer Reinlichkeit. Sie trugen lange weiße Kleider. — Das Oberhaupt der Effener auf Horeb trug bei feierlichen Gebetshandlungen einen wunderbaren priefterlichen Ornat, auf die Beise bes hobenpriesters in Jerusalem, nur fürzer und nicht so prächtig. Wenn er in der Höhle des Elias auf dem Berge Horeb betete und weissagte, war er immer in dieser heiligen Kleidung, welche etwa aus acht Studen bestand. Es befand sich ein großes Heilig= thum darunter, eine Art Ueberwurf, oder Scapulier, 1 über Bruft und Rücken, welches Moses auf blogem Leibe getragen hatte, und das von ihm an Aaron und später an die Effener gekommen war. — Der Prophet Archos, ihr Oberhaupt am Berge Horeb, trug diesen Ueberwurf immer auf blokem Leibe, wenn er mit dem ganzen Ornat bekleidet um prophetische Erfenntniß betete. Er hatte den Unterleib mit einer Binde bedeckt, und Bruft und Rücken mit diesem heiligen Ueberwurf, den ich so genau beschreiben will, als er mir noch erinnerlich ift. Es

auch eine Pflanze desselben Geschlechts, aber fetter und mit runderen, saftigeren und sansteren Blättern, und mit sanstblauen Blüthen von derselben Gestalt, die sehr heilsam in Terminen (Convulsionen) der Kinder gebraucht wird. Sie wächst auf besserem Boden und ist nicht so häusig. Ich meine, sie heißt auch Augentrost. Ich habe sie einmal bei Dernetamp gefunden, sie ist trästiger." — Sie gab hierauf das erstemal dem Kinde nur drei Blümchen, das zweitemal sollte sie sünf geben. Sie sagt: "Ich sehe des Kindes Ratur, ich kann diese aber nicht richtig beschreiben: so ein Inneres ist wie ein zerrissens Kleid, man muß für sede Stelle einen andern Lappen haben."

1 Man ftore fich nicht an dem Wort Scapulier, es wird von ihr jedes Aermellose, über den Schultern verbundene, an den Seiten offene, Rücken und Brust bedeckende Kleidungsstück so genannt.

wird wohl deutlicher werden, wenn ich eine Art Muster davon von Papier aus-fcneide.

Run schnitt sie die hier eingebruckte Figur I. jedoch etwa dreimal so groß von zusammengelegtem Papier flüchtig aus und fagte: "Ausgebreitet hatte dieses beilige Scapulier ungefähr diese Gestalt. Der Stoff war starr wie ein Gewebe von Haaren gewirkt. In der Mitte des Brusttheils und des Rückentheils war eine dreiecte, doppelte, wie gesteppte Stelle. Ich kann jest nicht recht bestimmt fagen, mas dazwischen war. — Un dem Hals= loch I. des Scapuliers war vorn ein Dreieck von a bis b eingeschnitten und oben bei a die Trennung durch ein Band oder Riemden verbunden. Dieses Dreied bing an seiner untern Spike b mit dem Stoffe noch zusammen und konnte auf eine andere Deffnung, die vor der Brust war, niedergelassen werden, welche es alsdann vollkommen bedeckte. Diese an= dere Deffnung war der Winkel c-d, und das unter ihm stehende Dreieck e war die oben erwähnte doppelte Stelle. Sie mar gerippt, wie gesteppt, es waren Buchstaben bineingesteckt mit kleinen Stiften, welche auf der andern Seite mit spigen häckden hervorragend die Bruft stechend berührten. — Auf dem oben am Halsloch ausgeschnittenen, eben= falls doppelten Dreieck war auch Etwas gleich Buchstaben. Was diese Drei: ecke enthielten, weiß ich jest nicht. -Wenn der Priester Dieses heilige Kleid anlegte, bedeckte das obere Dreieck genau das untere. Auf der Mitte des Rückentheils befand sich auch eine folche



doppelte durchnähte, mit Buchstaben und Stacheln versehene Stelle f. 1

Ueber dieses Scapulier trug das Oberhaupt der Essener ein grau wollenes Hemd und über diesem ein großes weites Hemd von weißer gezwirnter Seide, welches in der Mitte durch einen breiten mit Buchstaben bezeichneten Gürtel gegürtet war. Er hatte eine Art Stola um den Hals, die sich über der Brust treuzte und vom Gürtel überfaßt dis zu den Waden hinabhing. Die Stola war über und unter der Stelle der Kreuzung mit drei Riemen verbunden.

Hierüber legte er eine Art Kleidungsstück an, das Aehnlichsteit mit einem Meßgewand hatte, und auch von gezwirnter weißer Seide gearbeitet war. — (Sie schnitt die Form dieses Kleidungsstückes in ausgebreiteter Lage in vorgedruckter Figur II. jedoch dreimal so groß aus.) — Die hintere Seite a war schmal und lang bis zur Erde, und hatte zwei Schellen am untern



werden konnte). Der über dem Kinn getheilte Bart des Priesters siel über diesen Halskragen herab.

<sup>1</sup> Sie bezeichnete in dem ausgeschnittenen Muster die Gestalt dieser Stelle f nicht, schnitt aber an der Stelle g die Halsöffnung auch im Wintel nieder, ohne jedoch da Etwas von einem beweglichen Dreieck wie bei a b zu erwähnen; es bleibt daher dahin gestellt, in wie fern das Rückentheil in dieser Hinsicht dem Brusttheile ähnlich war.

Ueber dieses Alles legte er zulet ein kleines Mäntelchen III. von weißer gezwirnter Seide. Es schimmerte und glänzte und war vorn mit drei Krampen, die mit Edelsteinen, worin Etwas eingeschnitten, verziert waren, geschlossen. Von jeder Schulter dieses

Mäntelchens hingen auch Fransen, Quasten und Früchte nieder. Er trug außerdem an dem einen Arme

noch einen furzen Manipel.

Die Kopfbedekung war, wie ich meine, auch von weißer Seide rund gewickelt und gewulstet, wie ein Turban, näherte sich aber auch dem Barret unserer Geistlichen, denn sie hatte oben solche Erhabenheiten und auch einen seidenen Busch. Bor der Stirn war eine goldne Platte, mit Edelsteinen besetzt, angeheftet.

Die Essener lebten sehr streng und mäßig, sie aßen meist nur Früchte, die sie häusig in Gärten zogen. Archos sah ich meist gelbe bittre Früchte essen. — Etwa 100 Jahre vor Christi Geburt sah ich bei Jericho einen sehr frommen Essener, er hieß Chariot.

Archos oder Arfas, der alte Brophet am Berge Horeb, hat die



¹ Die beigefügte Figur eines solchen Hohenviesters der Essener in seinem Ornate ist nach diesen Angaben geordnet, nur ist zu bemerken, daß sie das Kleidungsstück III. ein Mäntelchen nannte, das Muster jedoch gleich den beiden andern I. und II. in der Form eines Ueberwurfs oder Scapuliers ausschnitt. Bielleicht geschah dieß bloß der Bequemlichkeit halben, weil sie ein Mäntelchen nicht schneiden konnte. Da nun auch die Knöpse auf der Brust auf ein Mäntelchen beuten, so wäre dieses in der Art des Palliums der Bischöse denkbar, was der Leser sich nach seiner Einsicht ergänzen möge. — Weiter ist zu bemerken, daß die oben aufgesichritenen Auaften und Franzen auf den Schultern des von ihr ausgeschnittenen Musters Nr. III. nicht angegeben wurden; was auch der Zeichner der ganzen Priestergestalt vergessen oder mißverstanden, indem er Quaften und dergleichen an den untern Kand dieses Kleidungsstückes angebracht, welche im Texte nicht erwähnt sind.

Essener 90 Jahre regiert. Ich sah, wie die Großmutter der heiligen Unna ihn bei ihrer Berehelichung fragte. — Es ist merkwürdig erschienen, daß diese Propheten immer auf weibliche Kinder weissagten, und daß die Borältern Unna's, und Unna selbst meist Töchter hatten. Es war, als sen es die Aufgabe all ihres Gebetes und frommen Wandels, von Gott einen Segen an frommen Müttern zu erslehen, aus deren Nachkommenschaft die heilige Jungfrau, die Mutter des Heilands selbst, und die Familien seines Vorläusers, seiner Diener und Nachfolger hervorzgehen sollten.

Der Gebets: und Weissaungsort des Oberhauptes am Berge Horeb war die Höhle, in welcher Elias sich hier aufgehalten. Man ging viele Stufen zu ihr am Berge empor, und dann durch einen kleinen unbequemen Eingang in die Höhle ein paar Stufen hinab. Der Prophet Archos ging allein hinein. Es war dieses den Essenern, als wenn der Hohepriester im Tempel in das Sanctissimum ging, denn hier war ihr Allerheiligstes. Es befanden sich hier einige geheimnisvolle Heiligthümer, welche schwer auszusprechen sind. Was ich noch davon vorzubringen vermag, will ich erzählen. Ich habe es gesehen, als Anna's Große

mutter sich bei dem Bropheten Archos Raths erholte.

Anna's Großmutter war von Mara in der Wüste, wo ihre Familie zu den verehlichten Essenern gehörte, und Güter hatte. Ihr Name klang mir auf die Art wie Moruni oder Emorun. Es wurde mir gesagt, es heiße so viel, als eine gute Mutter oder erhabene Mutter. — Als die Zeit kam, daß sie sich verehelichen sollte, hatte sie mehrere Freier, und ich sah sie zu dem Propheten Archos am Horeb gehen, auf daß er ihre Wahl bestimme. Sie begab sich in einen abgesonderten Raum an dem großen Versammlungssaale und sprach mit Archos, der in dem Saale war, durch ein Gitter, als ob sie ihm beichte. Nur auf diese Weise nahten sich hier die Frauen.

Ich fah hierauf den Propheten Archos seinen großen Ornat

<sup>1</sup> So die Worte der gottfeligen A. C. Emmerich am 16. August 1821. Die Ramenklänge sind hier niedergeschrieben, wie sie dem Schreiber aus ihrem Munde lauteten, eben so auch ihre Erklärung: "die erhabene Mutter." — Als im Mai 1840 der Schreiber Dieses einem Sprachkundigen vorlas, sagte dieser, Emromo heiße allerdings eine erhabene Mutter.

anlegen, und in diesem viele Stufen hinan gur Spige des So: rebs steigen, und dann burch den kleinen Gingang einige Stufen hinab in die Höhle des Clias geben. Er schloß die kleine Thure der Höhle hinter sich, und öffnete ein Loch in der Wölbung, wodurch Licht herein fiel. Die Höhle war inwendig reinlich außzgearbeitet. Es herrschte eine Dämmerung in ihr. Ich sah an der Wand einen kleinen Altar aus dem Fels gehauen und bemerkte, jedoch nicht gang deutlich, auf demselben mehrere beilige Gegenstände. Es standen auf dem Altare einige Töpfe mit niedrig wachsenden Kräuterbüschen. Es waren von jenen Kräutern, die so hoch wuchsen, als der Saum des Rockes Jesu von der Erde abstand. 1 Dieses Kraut kenne ich, es wächst auch, doch schwächer, bei uns; diese Rräuter zeigten durch ihr Welken oder Grünen bei den prophetischen Erkenntnissen des Archos irgend Etwas an.

In der Mitte zwischen diesen kleinen Kräuterbuschen sah ich Etwas, wie ein höheres Bäumchen, die Blätter tamen mir gelb= lich und wie Schneckenhäuschen gedreht vor. Es erschienen mir auf diesem Bäumchen wie kleine Figurchen. Ich vermag jest nicht gewiß zu fagen, ob dieß Bäumchen lebendig oder ein ge-machtes Kunstwerk, gleich einer Wurzel Jesse war. — (Um folgenden Tage fagte fie): An diesem Baumchen mit den ge= drehten Blättern war gleichwie an einer Burzel Jeffe oder einem Stammbaume zu feben, wie weit die Berannahung der heil. Jungfrau schon fortgeschritten war. Es erschien mir wie lebendig und boch auch wie ein Behälter, denn ich sah einen blühenden Zweig, ich glaube, den Stab Narons darin bewahrt, der ehemals in der Bundeslade gewesen.

Wenn Archos um eine Offenbarung bei einer Verehelichung unter den Boraltern der heil. Jungfrau in der Höhle des Elias betete, nahm er diesen Stab Narons in die Band. Sollte diese

bekannten Abbildungen des Stammbaums Jeju nach dem Fleisch

(Naia3 11, 10.).

i Sie wollte hiemit unstreitig aussprechen, es sehen diese Kräuter von der Art jener gewesen, von welchen Cuse bius in seiner Kirchengeschichte B. VII. C. 18. sagt, daß sie um das von der geheilten Blut-flüssigen in Cäfarca Philippi errichtete Standbild Jesu Christi gewächsen sehen, und wenn sie den Saum jenes Standbilds mit ihrer Größe berührt, eine Heilkraft für alle Krankheit empfangen hätten. Dieses Kraut wird dort als von unbekannter Art erwähnt. Die Erzäh-lende sprach auch früher schon von jenem Bild und diesem Kraut.

2 Sie versteht wahrscheinlich hierunter die unter diesem Kannen

The zu dem Stamme der heil. Jungfrau beitragen, so trieb der Stad Narons einen Sprossen, und dieser wieder eine oder mehrere Blumen, worunter manchmal einzelne mit dem Zeichen der Auserwähltheit bezeichnet waren. Ginzelne bestimmte Sprossen bedeuteten schon bestimmte Vorsahren Anna's, und kamen diese nun zur Verehelichung, so beobachtete Archos die sie bedeutenden Sprossen, und weissagte, nachdem diese sich weiter entwickelten.

Es war aber auch noch ein anderes Heiligthum im Besitze der Effener auf Horeb in der Höhle des Elias, und zwar ein Theil des eigentlichen heiligsten Geheimnisses der Bundeslade, das in den Besitz der Effener gekommen, als die Lade einmal in die Hände der Feinde fiel. (Sie sprach hiebei unbestimmt von einem Streit, einer Spaltung unter den Leviten.) — Dieses mit dem Schrecken Gottes in der Bundeslade verhüllte Beiligthum tannten nur die Beiligsten der Sobenpriefter und einige Propheten. Ich meine jedoch erkannt zu haben, es sen Ciniges davon in nur wenig befannten geheimnisvollen Buchern alter tieffinniger Juden erwähnt. 1 — Es war nicht mehr vollkommen in der neuen Bundeslade des von Herodes hergestellten Tempels. Es war kein Werk von Menschenhänden bereitet, es war kein Mysterium, ein heiligstes Geheimniß des göttlichen Segens zur Ankunft der heil. Jungfrau voll der Gnade, aus welcher durch Ueberschattung des heiligen Geistes das Wort Fleisch angenommen hat und Gott Mensch geworden ift. — Ich sah einen Theil dieses Beiligthums, das vor der babylonischen Gefangenschaft ganz in der Bundes: lade gewesen, jest hier bei den Effenern in einen braunen glänzenden Kelch, der mir wie aus einem Cdelstein schien, be-wahrt. Auch aus diesem Heiligthume weissagten sie. Es schien manchmal wie kleine Blüthen zu treiben.

Als Archos in die Höhle des Elias getreten war, schloß er die Thüre, kniete nieder und betete. Er schaute empor nach der Lichtöffnung in der Decke und warf sich auf sein Angesicht zur Erde. — Ich sah nun eine prophetische Erkenntniß, die er hatte. Er sah nämlich, als wachse unter dem Herzen der um Rath fragenden Emorun ein Rosenstock mit drei Zweigen her-

<sup>&#</sup>x27; Im Juli 1840, eiwa 20 Jahre nach dieser Mittheilung, als sie zum Bruck geordnet ward, ersuhr der Schreiber von einem Sprachtundigen, das kabbalistische Buch Sohar enthalte Manches hierauf Bezügliche.

vor; und an jedem dieser Zweige eine Rose. Die Rose des zweiten Zweigs war mit einem Buchstaben, ich glaube mit einem M<sup>1</sup> bezeichnet. Er sah noch Mehreres. Ein Engel schrieb Buchstaben an die Wand; ich sah, daß Archos sich erhob, als erwache er, und daß er diese Buchstaben las. Ich habe das Einswache er, und daß er diese Buchstaben las. Ich habe das Einswache zelne vergessen. — Er begab sich hierauf aus der Höhle hinab und verkündete der fragenden Jungfrau, daß sie heirathen solle, und zwar ihren sechsten Freier. Sie werde ein auserwähltes mit einem Zeichen bezeichnetes Rind gebaren, welches ein Gefaß bes nahenden Beiles fenn werde.

Emorun beirathete bierauf ihren sechsten Freier, einen Effener, der Stolanus hieß; er war nicht aus der Begend von Mara, und erhielt durch seine Che und die Güter seiner Frau einen andern Namen, den ich nicht mehr bestimmt vorbringen kann; er wurde verschieden ausgesprochen und klang ungefähr wie Garescha oder Sarzirius<sup>2</sup> u. dgl.

¹ In der ursprünglich hebräischen Schrift, welche sich im samaritanischen Alphabet, auf makkabäischen Münzen und sonst erhalten hat, bietet der Buchstabe M eine Aehnlichkeit mit der lateinischen Form N.

Diese, wie alle andere Namensklänge sprach die Erzählerin in plattbeutscher Mundart und zwar oft schwankend aus. Sie gab sie nur als mit den Namen ähnlich klingend an, und es ist nicht zu bestimmen, in wie sern sie hier mehr oder weniger richtig geschrieben sind. Um so überraschender schien es, wenn sich später anderwärts sür dieselben Personen ähnliche Namensklänge fanden, wodon Folgendes ein Beispiel. Mehrere Jahre nach dem Tode der Erzählenden fand der Schreiber in dem Encomium trium Mariarum Bertaudi, Petragorici, Paris 1529, und namentlich in dessen anhängender Abhandlung de cognatione divi Joannis Baptistae cum filiadus et nepotibus deatae Annae. lid. III. solio LII. u. s. w., daß der heil. Chrillus, dritter Eeneral des Carmelitenordens († 1224) in einer Schrift von den Vorschkren der heil. Anna ganz ähnliche Anschauungen von Zweigen, Sprossen und Blüthen ansührt, welche der bestragte Prophet gesehen; und weiter, daß Stolanus auch Agarim oder Earizi genannt werde, in welchen Ramen allerdings Klänge, wie in den odenangesührten Careschen Kamen allerdings Klänge, wie in den odenangesührten Careschen Kamen allerdings klänge, wie in den obenangesührten Careschen Sachn Jahre nach dem Tode der gottseligen A. C. Emmerich las der Schreiber am Frohnleichnamstag 1840 in dem Leben der heil. Mutter Anna in den Actis Sanctorum Tom. VI. Julii, daß Joan. Eckius in seiner Homile von der heil. Anna sagt: Stolanus werde von der Aradition Stolan genannt, und daß daß Breviarium Romanum von 1536 und 2 Diefe, wie alle andere Namensklänge sprach die Erzählerin in Stolan genannt, und daß das Breviarium Romanum von 1536 und mehrere vor Pius V. gedruckte Breviere Anna eine Tochter Gaziri,

Solanus und Emorun hatten drei Töchter, von welchen ich mich der Namen Jömeria, Emerentia und einer spätern Tochter erinnere, die, wie ich meine, Enue hieß. — Sie lebten nicht lange mehr in Mara, sondern zogen später nach Ephron. Doch sah ich, daß auch noch ihre Töchter Jömeria und Emerentia sich nach Weissaungen des Propheten auf Horeb verehelichten. — Ich kann immer nicht begreisen, daß ich so oft gehört, Emerentia sen die Mutter der heil. Unna geworden, da ich doch immer gesehen, daß es Jömeria gewesen. Ich will in Gottes Namen erzählen, was mir noch von diesen Töchtern des Solanus und der Emorun gegenwärtig ist. 1

andere diesen aber Carzi nennen. — Sin sprachkundiger Freund, welcher die Güte hatte, die Correctur dieses Blattes zu lesen, fügte hinzu: "Es überrascht, daß die Namen Gaziri, Garzim (das m ist am Schlusse angehängt), Garscha oder Garescha, welche Formen alle drei richtig, obwohl von verschiedenen Zeitworten gebildet sind, in der Bedeutung "Verstoßener" übercinstimmen und daß Agari (m) sich im Arabischen ebenfalls auf Flucht und Vertreibung bezieht — Sarzir heißt Staar, und deutet somit auch auf einen Wandervogel."

'Allerdings nennen die der Tradition folgenden Schriftsteller gewöhnlich Emerentia als die Mutter der heiligen Anna. Aber sie nennen diese Emerentia auch als das Weib des Stolanus, welches die Crzählerin Emorun nennt. Die Tradition sagt, Emerentia, das Weib des Stolanus gebar Jsmeria, die Mutter der Elisabeth, und Anna, die Mutter der heiligen Jungfrau Maria. — Rach der Mittheilung der Crzählerin ist aber Anna nicht die Tochter, sondern die Enkelin des Stolanus. Wäre dieses ein Jrrthum von ihr, so könnte er dadurch veranlaßt sehn, daß die demüttige Seherin das von Jugend auf von der Herfunst der heiligen Anna aus der Tradition Sehörte mit ihren eigenen Anschauungen vermischte. Vieleleicht ist der Name Emerentia nichts als die Latinistrung des von ihr gehörten Namens Emorun. Da sie dieses aber nicht weiß, oder es vergessen hat und die Ramen Emerentia und Ismeria ihr von der Tradition immer neben Stolanus als nächste Angehörige der heiligen Anna vor deren Verenkelichung dargeboten werden, jo bildeten sich ihr vielleicht Töchter des Stolanus daraus. Es ward übrigens höchst selten bemerft, daß sie bei den unzähligen Ramen, welche sie vernahm, einige verwechselt hätte, es seh dem in äußerster Krantheit und Verlassenden, dasse Etolanus algemein die heilige Elisabeth eine Richte der heiligen Anna nennt, nach der Mittheilung der A.C. Emmerich aber Elisabeth die Richte von Anna's Mutter und Kelisabeth, da Anna eine späte Tochter genannt wird, fast älter als diese scheinen dürste. — Da der Schreiber den etwa hier eingetretenen Jrrthum nicht zu erklären vermag, so ersucht er den wohlwollenden Leser es geduldig hinzunehmen, und somit das an Geduld

Emerentia heirathete einen Aphras oder Ophras, einen Leviten. Aus dieser She stammt Elisabeth, die Mutter Joshannis des Täusers. — Eine dritte Tochter von ihnen ward wie die Schwester ihrer Mutter Enue genannt. Sie war bei Mariä Geburt bereits Wittwe. — Eine dritte Tochter von ihnen war Rhode, deren Tochter unter andern jene Mara war, die ich bei dem Tode der heil. Jungfrau gegenwärtig gesehen.
Ismeria verehelichte sich mit einem Eliud. Sie lebten in

Ismeria verehelichte sich mit einem Eliud. Sie lebten in der Gegend von Nazareth ganz in der Weise der verehelichten Essener. Von ihren Aeltern war die hohe eheliche Zucht und Enthaltsamkeit auf sie gekommen. Aus ihnen stammte unter ans

dern Anna.

Enue, die britte Tochter des Stolanus, wohnte verheis rathet zwischen Bethlehem und Jericho. Ein Nachkomme von

ihr mar bei Jesus.

Ismeria und Eliub hatten eine erstgeborne Tochter Sobe. Da bei dieser aber das Zeichen der Verheißung nicht eingetreten, waren sie sehr betrübt und zogen wieder zu dem Propheten auf dem Berg Horeb, um sich Raths zu erholen. Archos ermahnte sie zu Gebet und Opfer und verhieß ihnen Trost. — Ismeria war hierauf wohl während 18 Jahren unfruchtbar. Als Gott sie aber wieder segnete, sah ich, daß Ismeria Nachts eine Offenbarung hatte. Sie sah, daß ein Engel neben ihrem Lager einen Buchstaben an die Wand schrieb. Ich meine, daß es wieder jenes Mwar. Ismeria sagte es ihrem Manne, dieser aber hatte dasselbe gesehen, und sie sahen nun Beide erwacht das Zeichen an der Wand. Sie gebar nach drei Monaten die heil. Anna, welche jenes Zeichen auf der Magengegend mit zur Welt brachte.

welche jenes Zeichen auf der Magengegend mit zur Welt brachte. Unna ward in ihrem fünften Jahre, wie später Maria in die Tempelschule gebracht. Sie lebte dort 12 Jahre, und ward in ihrem siedzehnten Jahre nach Hause gesendet, wo sie zwei Kinder fand, nämlich ein nach ihr geborenes Schwesterchen Maraha, und ein Söhnlein ihrer älteren Schwester Sobe, welches Eliud hieß.

Ein Jahr nachher erkrankte Ismeria tödtlich. Sie ermahnte alle die Ihrigen auf ihrem Sterbelager, und stellte ihnen Unna als die künftige Hausmutter vor. Dann sprach sie noch mit

für den Schreiber zu ersetzen, was dieser während der müheseligen mannigsach gestörten Aufsassung dieser Mittheilungen in dieser christ= lichen Tugend versäumt haben dürste. Unna allein, fagte ihr, daß sie ein auserwähltes Gefäß der Gnade sey, heirathen musse, und sich bei dem Propheten auf Horeb Raths erholen solle. Dann starb sie.

Sobe, die altere Schwester Anna's, war mit einem Salomo verheirathet. Sie hatte außer dem Sohne Eliud noch Die Tochter Maria Salome, Die mit Zebedaus Die Apostel Jacobus Major und Johannes erzeugte. Cobe batte noch eine zweite Tochter, welche eine Tante des Bräutigams von Rang und die Mutter dreier Jünger mar. — Eliud, der Sohn der Sobe und des Salomo, war der zweite Mann der Wittme Maroni von Raim, und ber Vater bes von Jejus erwedten Anaben.

Maraha, Unna's jungere Schwester, erhielt, ba ber Bater Eliub in das Thal Zabulon zog, das Gut in Sephoris. Sie heirathete und hatte eine Tochter und zwei Sohne Aras-

taria und Cocharia, welche Jünger wurden.

Unna hatte noch eine britte Schwester, welche febr arm. eines Hirten Beib auf Anna's Trift war. Sie war viel in

dem Saufe Unna's.

Anna's Urgroßvater war ein Prophet. Eliub, ihr Bater. stammte aus Levi, ihre Mutter Ismeria aber aus Benja= min. Unna ift in Bethlebem geboren. Ihre Meltern gogen aber bann nach Sephoris, vier Stunden von Ragareth, mo sie ein haus und dabei ein Gut hatten. Sie befagen aber auch Güter in dem schönen Thal Zabulon, anderthalb Stunden von Sephoris und drei von Nazareth. Anna's Vater war oft mit seiner Familie in der schönen Jahrszeit im Thale Zabulon, und zog nach dem Tode seiner Chefrau ganz dabin, wodurch die Berührung mit den Aeltern des heil. Joachims, der Anna heirathete, entstand. — Joachims Bater hieß Matthat und war der zweite Bruder von Jacob, dem Bater des beil. Jofephs, der erste Bruder hieß Joses. Matthat hatte sich im Thale Zabulon niedergelaffen.

Ich fab Unna's Vorfahren fehr fromm und andächtig mit an der Bundeslade tragen, und fah, daß sie Strahlen aus dem Heiligthum derfelben empfingen, die fich auf ihre Nachtommen= schaft, auf Unna und die beil. Jungfrau Maria bezogen. Unna's Aeltern waren reich. Ich fah dieß an ihrer großen Wirthschaft; sie hatten viele Ochsen, aber sie hatten nichts für sich allein, sie gaben Alles den Armen. - Ich habe Anna als

Kind gesehen, sie war nicht besonders schön, aber doch schöner als Andere. So schön als Maria war sie bei weitem nicht, aber ungemein einfältig und kindlich fromm; so habe ich sie allezeit gesehen, auch als Jungfrau, als Mutter und als altes Mütterchen; so daß, wenn ich eine recht kindliche alte Bauerfrau sah, ich immer denken mußte, die ist wie Anna. — Sie hatte noch mehrere Geschwister, Brüder und Schwestern, die wurden verheirathet. Sie aber wollte noch nicht heirathen. Ihre Aeltern hatten sie besonders lieb. Sie hatte wohl an sechs Freier, aber sie schlug sie aus. — Sie erhielt, da sie sich wie ihre Vorstahren bei den Essenern Raths erholt hatte, die Weisung, Joach im zu heirathen, den sie damals noch nicht kannte, der aber, als ihr Vater Eliud in das Thal Zabulon zog, wo Joach ims Vater Matthat wohnte, um sie freite.

Joachim war gar nicht schön. Der heil. Joseph, wenn gleich nicht jung, war gegen ihn ein sehr schöner Mann. Joachim war von kleiner, breiter und doch magerer Gestalt und ich muß lachen, wenn ich an seine Figur denke, aber er war ein wunderbar frommer, heiliger Mensch. — Joachim war auch arm. Er war mit dem heil. Joseph verwandt und zwar sole

dermaßen.

Josephs Großvater stammte aus David durch Salomon und hieß Mathan. Er hatte einen Sohn Jacob und einen Joses. Jacob war der Bater Josephs. — Als Mathan starb, heirathete seine Wittwe einen zweiten Mann Levi, der aus David durch Nathan stammte, und von diesem Levi gebar sie Matthat, den Bater Heli, denn so hieß auch Joachim.

Die Freierei war damals ganz einfach. Die Freier waren ganz schüchtern und blöde. Man sprach zusammen und dachte nichts bei dem Heirathen, als es müsse so seine Braut ja, so waren es die Aeltern zusrieden, sagte sie nein, und hatte Gründe dazu, so war es auch recht. War die Sache bei den Aeltern richtig gemacht, so geschah die Versprechung in der Synazgoge des Ortes. Der Priester betete an der heiligen Stelle, wo die Geseprollen lagen, die Aeltern an dem gewöhnlichen Ort.

Bum Beweis des kindlich vertrauten, ganz unseierlichen Verkehrs der Seherin mit diesen ihr so sehr heiligen Personen, führen wir hier an, daß sie sich in der Erzählung des Ausdrucks bediente, "ein kleiner, breiter und doch magerer Bugen."

Die Brautleute aber gingen in einen Raum zusammen und beredeten sich über ihre Berträge und Absichten; waren sie einig,
so sagten sie es den Aeltern, und diese dem Priester, der sich
nun nahte und die Erklärung annahm. Um solgenden Tage
wurden sie dann getraut; das geschah mit allerlei Ceremonien

unter freiem himmel.

Joach im und Anna wurden an einem kleinen Orte getraut, wo nur eine geringe Schule war. Es war nur ein Priester zugegen. Anna war etwa 19 Jahre; alt. — Sie hausten bei Eliud, dem Bater Anna's. Dieß Haus gehörte zu der Stadt Sephoris, es lag aber eine Strecke davon ab, zwischen einer Gruppe von Häusern, worunter es das größere war. Hier lebten sie wohl mehrere Jahre. — Sie hatten Beide etwas Ausgezeichenetes in ihrem Wesen; sie waren zwar ganz jüdisch, aber es war Etwas in ihnen, was sie selbst nicht kannten, ein wunderbarer Ernst. Ich habe sie selten lachen gesehen, wenn sie gleich im Ansang ihrer Ehe nicht eigentlich traurig waren. Sie hatten einen stillen gleichmäßigen Charakter, und in ihrem frischen Alter schon Etwas von alten gesetzen Leuten. Ich habe wohl in meiner Jugend schon solche junge Paare gesehen, die sehr gesetzt waren, und bei denen ich damals schon dachte, die sind gerade wie Anna und Joachim.

Die Aeltern waren wohlhabend, sie hatten viele Heerden, schöne Teppiche und Geschirre, und viele Knechte und Mägde; den Acker bauen habe ich sie nicht gesehen, aber wohl Bieh treiben auf der Beide. Sie waren sehr fromm, innig, wohlthätig, schlecht und recht. Sie theilten oft ihre Heerden und Alles in drei Theile und gaben ein Drittel des Biehs in den Tempel, und das trieben sie selbst hin, wo es von Tempeldienern empfangen wurde. Das zweite Drittel gaben sie den Armen oder begehrenden Anverwandten, deren meistens Einige zugegen waren, die es wegtrieben. Das letze und gewöhnlich geringste Drittel behickten sie für sich. Sie lebten sehr mäßig und gaben Alles hin, wo begehrt ward. — Da hab' ich ost schon als Kind gevacht: "Geben reicht auß; wer gibt, erhält doppelt wieder"; denn ich sah, daß ihr Drittel sich immer wieder mehrte, und daß Alles bald wieder so vollauf war, daß sie wieder in drei Theile theilen konnten. — Sie hatten viele Verwandte, die bei allen seierlichen Gelegenheiten bei ihnen versammelt waren; da sah ich

vann nie viel Schmauserei. Ich sah sie wohl in ihrem Leben hie und da einem Armen Speise reichen, aber eigentliche Gastmahle sah ich nie. — Wenn sie zusammen waren, sah ich sie gewöhnlich im Kreis an der Erde liegen, und von Gott mit einer großen Erwartung reden. Ich sah auch oft böse Menschen aus ihrer Verwandtschaft dabei, welche das mit Unwillen und Erbitterung ansahen, wenn sie so voll Sehnsucht nach dem Himmel in ihren Gesprächen empor blickten. Aber sie wollten diesen Uebelgesinnten doch wohl, versäumten bei keiner Gelegenheit, sie zu sich zu bitten, und gaben ihnen Alles doppelt. Ich sah oft, daß diese mit Unwillen und stürmend das begehrten, was die guten Leute ihnen mit Liebe entgegen brachten. Es waren auch Arme in ihrer Familie, und ich sah sie oft ein Schaf, auch mehrere hingeben.

Das erste Kind, welches Anna im Hause ihres Vaters gebar, war eine Tochter, aber sie war das Kind der Verheißung nicht. Die Zeichen, welche geweissat worden waren, traten nicht ein bei ihrer Geburt, die mit einigen betrübten Umständen verbunden war. — Ich sah nämlich, daß Anna, die gescgneten Leibes war, Kummer durch ihr Gesinde hatte. Eine ihrer Mägde war durch einen Verwandten Joach im zu Falle gekommen. Anna, sehr bestürzt, die strenge Zucht ihres Hauses so verletz zu sehen, verwies dieser Magd ihren Fehler etwas streng, und diese nahm sich ihr Unglück nun so zu Herzen, daß sie vor der Zeit ein todtes Kind gebar. Anna war hierüber ganz untröstlich, sie fürchtete Schuld daran zu seyn, und es erfolgte, daß auch sie zu früh gedar. Ihre Tochter aber blieb am Leben. — Weil nun dieses Kind die Zeichen der Verheißung nicht hatte, und zu früh geboren war, so hielt Anna dieß für eine Strase Gottes, und war sehr betrübt, denn sie glaubte, sich versündigt zu haben. — Dennoch hatten sie eine herzliche Freude an dem neugebornen Töchterlein, das auch Maria genannt ward. Es war ein ganz liedes, frommes und sanstes Kind, und ich sah es immer etwas dick und stark heranwachsen. Die Aeltern hatten es auch sehr lieb, aber es blieb doch eine gewisse Unruhe und Betrübniß in ihnen, weil sie erkannten, daß es nicht die von ihnen erwartete heilige Frucht ihrer Verbindung sehr

Sie bukten daher lange und lebten in Enthaltung von eins ander; auch ward Unna unfruchtbar, was sie stets für eine Folge ihrer Versündigung ansahen und darum alle ihre guten Werke verdoppelten. Ich sah sie oft in eifrigem Gebete abgesondert, und wie sie sich längere Zeit von einander trennten, Al-

mosen gaben, und Opfer jum Tempel sendeten.

So lebten sie bei dem Vater Eliud wohl sieben Jahre, mas ich an dem Alter des ersten Rindes sehen konnte, als sie sich entschlossen, sich von den Aeltern zu trennen, und ihren Wohnfit in einem haus und Feldaut aufzuschlagen, bas von Joadims Aeltern ihnen in der Gegend von Nagareth zugekommen war. Sie hatten die Absicht, dort in der Einsamkeit ihr ebeliches Leben gang von Neuem zu beginnen und durch einen Gott noch aefälligeren Bandel seinen Segen auf ihre Verbindung berab ju ziehen. — Ich sah diesen Entschluß in der Familie fassen, und sah Anna's Aeltern die Ausstattung ihrer Kinder zurüsten. Sie theilten die Heerden, und sonderten für den neuen Haushalt Ochsen, Giel und Schafe ab, welche viel größer als bei uns gu Lande waren. — Auf die Gfel und Ochfen vor der Thure wurden allerlei Gerathe, Gefäße und Gewande gepactt, und die guten Leute waren so geschickt, Alles aufzupaden, als die Thiere es zu empfangen und fortzutragen. Wir konnen unsere Sachen kaum so geschickt auf Wagen packen, als diese Leute es auf diese Thiere tonnten. Sie hatten ichonen Sausrath, alle Gefage waren gier= licher als jest, es war, als hatte ber Meister jedes mit anderer Gesinnung und Liebe gemacht. Ich sah, wie sie gebrechliche mit allerlei Bilowerk tünstlich geformte Krüge mit Moos ausgefüllt und umwidelt und an beiden Enden eines Riemens befestigt, den Thieren über den Ruden hängten, auf den freien Ruden der Thiere aber allerlei Bade von bunten Deden und Gewand legten. 3ch foh auch, wie fie fostbare mit Gold rohgesticte Decen auf= packten, und daß die Ausziehenden von den Aeltern einen kleinen schweren Klumpen in einem Beutel empfingen, als fep es etwa ein Stück edles Metall.

Als Alles bereitet war, traten auch Anechte und Mägde zu dem Zug und trieben die Heerde und Lastthiere vor sich hin nach der neuen Wohnung, welche wohl fünf dis sechs Stunden von da entlegen war. Ich glaube, sie rührte von Joachims Aeltern her. — Nachdem Anna und Joachim von allen Freunden und Dienern dankend und ermahnend Abschied genommen hatten, verzließen sie ihren disherigen Aufenthalt mit Kührung und guten Vorsätzen. Anna's Mutter lebte nicht mehr, aber ich sah doch,

daß die Aeltern der beiden Cheleute sie nach ihrer neuen Wohnung begleiteten. Bielleicht hatte Eliud wieder geheirathet, oder es waren etwa von den Aeltern Joachims dabei. Maria Heli, Anna's erstes Töchterlein, ungefähr sechs bis sieben Jahre

alt, war auch bei dem Zuge.

Die neue Wohnung lag sehr angenehm in einer hügelichten Gegend von Wiesen und Bäumen umgeben, etwa anderthalb Stunden oder eine starke Stunde gegen Abend von Nazareth, auf einer Höhe zwischen dem Thal bei Nazareth und dem Thal Zabulon. Sine mit einer Allee von Terebinthen besetzte Schlucht führte von dem Hause gegen Nazareth zu. Vor dem Hause lag ein geschlossener Hofraum, sein Boden schien mir nackter Felsengrund. Er war von einer niederen Felsenz oder rohen Steinmauer, und hinter oder auf dieser von einem lebendigen Flechtzaun umgeben. — An einer Seite dieses Hoses befanden sich leichtere kleine Gebäude für das Gesinde und zur Ausbewahzung von mancherlei Geräthschaften, auch war ein offener Schoppen dort errichtet, um Vieh und Lastthiere da einzustellen. — Es lagen mehrere Gärten umher und in einem solchen Gartenraum nahe bei dem Hause stand ein großer Baum von eigenthümlicher Art. Seine Zweize senkten sich zur Erde nieder, wurzelten, und trieden wieder Bäume empor, die eben so thaten, wodurch ein ganzer Kreis von Lauben gebildet ward.

Die Thüre in der Mitte des ziemlich großen Hauses drehte sich in Angeln. Das Innere war wohl von dem Umfange einer mittleren Dorstirche, und durch viele mehr oder weniger beweg-lich geslochtene Wände, die nicht dis zur Decke empor reichten, in die verschiedenen Wohnräume eingetheilt. Durch die Hausethüre trat man in den ersten Theil des Hauses, einen großen Vorsaal, der die ganze Breite einnahm, und zu Festmahlzeiten gebraucht, oder auch nach Bedürfniß bei vielen Gästen durch leichte bewegliche Schirmwände in viele kleine Schlafräume abgezeltet ward.

— Der Hausthüre gegenüber trat man durch eine leichte Thüre in der Mitte der Kückwand dieser Vorhalle in den mittleren Theil des Hauses und zwar in einen Gang, welcher zwischen vier Schlaffammern zur Rechten und vier zur Linken dieses Haustheils hinslief. Diese Kammern waren auch von etwas mehr als mannsthohen leichten Flechtwänden gebildet, die sich oben in offenem Gitterwerk endeten. — Von dier führte der Gang in den dritten

ober hinteren Theil des Hauses, welcher nicht viereckt, sondern nach der Gestalt des Hauses wie der Chor einer Kirche halbrund oder in einen Winkel endete. In der Mitte dieses Raumes, dem Eingange gegenüber, stieg eine Feuermauer bis zu der Rauchöffnung oben in der Decke des Hauses empor; am Fuße dieser Mauer befand sich die Feuerstelle, wo gekocht wurde. Vor der Feuerstelle hing eine fünsarmige Lampe von der Decke nieder. Der Raum zur Seite der Feuerstelle und hinter derselben war in mehrere größere Kammern durch leichte Wände abgezeltet. Hinter dem Herde waren durch mehrere Teppichwände die Schlasstellen, der Betwinkel, der Speiseraum und Arbeitsraum der Familie abgetheilt. — Hinter den schonen Obstgärten bei dem Hause lagen Felder, dann ein Wald und hinter diesem ein Berg.

Alls die Reisenden in dem Hause zusammen ankamen, fanden sie schon Alles an Ort und Stelle, und ganz eingerichtet, denn die alten Leute hatten vorher hingeschickt und Alles ordnen lassen. Die Knechte und Mägde hatten Alles so schön und ordentlich abzepackt und an seinen Ort gebracht, wie sie es beim Auspacken gethan hatten, denn sie waren so hilfreich und thaten Alles so still und verständig vor sich hin, daß man ihnen nicht immer wie heut zu Tage alles Einzelne besehlen mußte. — So war dann bald Alles in Ruhe, und nachdem die Actern sie in das neue Hans eingewiesen hatten, nahmen sie nebst dem Töchterchen Anna's, das mit seinen Großältern zurückzog, von Anna und Joachim mit Segen und Umarmung Abschied, und begaben sich auf den Heimweg. — Ich sah diese Leute bei solchen Bezsuchen und ähnlichen Gelegenheiten nie schmausen, sie lagen zwar oft im Kreise und hatten ein Baar Schüsselchen und kleine Krüge vor sich auf dem Teppich, aber sie redeten meist von göttlichen Dingen und heiligen Erwartungen.

Hier sah ich nun die heiligen Leute ein ganz neues Leben anfangen. Sie wollten alles Vorhergegangene Gott ausopsern und nun ganz denken, als kämen sie jest erst zusammen, und so strebten sie dann nun, durch ein Gott wohlgefälliges Leben jenen Segen auf sich herab zu flehen, nach welchem allein sie so heiß verlangten. — Ich sah sie Beide unter ihre Heerden gehen und diese in drei Theilen, wie ich oben von ihren Aeltern gesagt, zwischen dem Tempel, den Armen und sich vertheilen. Das beste außerlesene Theil ließen sie zum Tempel treiben, ein gutes Drittel

empfingen die Armen; den schlechtesten Theil aber behielten sie für sich selbst, und so thaten sie mit allem dem Ihrigen. — Ihr Haus war ziemlich geräumig, sie lebten und schliefen in abgesonderten Kämmerchen, wo ich sie sehr oft, jedes allein mit großer Innigkeit beten sah. — Ich sah sie lange Zeit so leben, sie gaben große Almosen; und so oft ich sie auch ihre Heerden und Habe theilen sah, mehrte sich doch Alles schnell wieder. Sie lebten sehr mäßig in Abbruch und Enthaltung. Ich fah sie wohl auch bei dem Gebet Buffleider anlegen, und oft fah ich Joachim fern bei seinen Beerden auf der Beide zu Gott flebend.

In solchem ernsten Wandel por Gott lebten sie 19 Jahre nach ber Geburt ihres ersten Kindes in beständiger Sehnsucht nach dem Segen der Fruchtbarkeit, und ihre Betrübniß mard immer größer. - 3th fah auch bose Leute aus der Gegend zu ihnen kommen, und sie schmähen: "sie müßten schlechte Leute seyn, weil sie keine Rinder bekämen, und bas Töchterchen bei Unna's Aeltern fen ihr Kind nicht, Unna sen unfruchtbar, sie habe jenes Kind untergeschoben, sonst hätte sie es bei sich u. s. w.," über welche Reden die auten Leute immer wieder von Neuem niedergedrückt wurden.

Unna hatte den festen Glauben und die innere Gewißheit, die Unkunft des Messias sey nah, und sie stehe unter seinen menschlichen Verwandten. Sie flehte und schrie nach der Erstüllung der Verheißung, und strebte mit Joachim fortwährend nach höherer Reinheit. Die Schmach der Unfruchtbarkeit betrübte sie tief. Sie durfte sich kaum mehr ungekränkt in der Synagoge jehen laffen. — Joachim, wenn gleich klein und mager, war bennoch ruftig, und ich sah ihn häufig mit Opfervieh nach Jerufalem ziehen. - Unna war auch nicht groß, und fehr gart von Gestalt. Sie zehrte auch durch den Rummer dermaßen ab, daß ihre Wangen gang einfielen, wenn sie gleich eine gewisse Röthe behielten. — Sie fuhren fort von Zeit zu Zeit ihre Beerden mit dem Tempel und den Armen zu theilen, und der Theil, den sie für sich zurückbebielten, mard immer geringer.

Joaching am Tempel verschmäht zieht zu seinen Beerden.

Nachdem sie nun so viele Jahre vergebens um den Segen Gottes in ihrer Che gefleht hatten, sah ich, daß Joachim wieder ein Opfer zum Tempel bringen wollte. Sie bereiteten sich Beide durch Bußübungen vor. Ich sah sie in Bußkleidern gegürtet Nachts betend an der harten Erde liegen; dann zog Joach im bei Tagesanbruch über Land in die Weidegegenden zu seinen Heerden, und Anna blieb allein zurück. — Bald hierauf sah ich, daß Anna ihm Tauben, andere Vögel, und noch mancherlei Gegenstände in Käsichten und Körben durch Knechte nachsendete,

was er alles am Tempel opfern wollte.

Er nahm zwei Csel von seiner Weide und belastete sie mit diesen und andern Körben, in welche er, ich glaube drei, kleine, weiße, lustige Thiere mit langen Hälsen that. Ich weiß nicht mehr, ob es Lämmer oder Ziegenböcken waren. Er hatte eine Leuchte auf einem Stabe bei sich, die wie ein Licht in einem hohlen Kürdis schimmerte. — So sah ich ihn mit seinen Knechten und Lastthieren auf einem schönen, grünen Felde zwischen Bethanien und Jerusalem, auf welchem ich später Jesus oft verweilen sah, angelangt. — Sie zogen hinauf zum Tempel, und stellten ihre Csel in dieselbe Tempelherberge, nahe bei dem Viehmarkte ein, in die sie später bei Maria's Opferung einkehrten. Sie brachten hierauf die Opfergaben die Treppe hinauf, und gingen durch Wohnräume der Tempeldiener wie damals. Hier gingen Joach ims Knechte, nachdem man ihnen die Opfer abzgenommen hatte, zurück.

Joachim aber ging in die Halle, wo sich das Wasserbecken befand und die Opser alle gewaschen wurden. Hierauf ging er durch einen langen Gang in eine Halle zur Linken des Raumes, in welchem der Rauchopferaltar, der Tisch der Schaubrode, und der siebenarmige Leuchter stand. — Hier, wo noch mehrere Opsernde versammelt waren, ward Joachim auf das Ueußerste geprüft. Ich sah, daß Ruben, ein Priester, seine Opsergaben verschmähte,

Der Leser möge sich nicht baran stören, wenn sich die Erzählerin hier und überhaupt serner auf Ereignisse bezieht, welche der Geschichte nach noch nicht eingetreten sehn könnten. Er möge bedenken, daß die Anschauungen aus der Geschichte der heiligen Jungfrau, welche hier in historische Folge zusammen gestellt sind, der Erzählenden jährlich an den bezüglichen Kirchenselsten verliehen wurden; wenn sie nun im Juli und August 1821 um die Zeit des St. Anna= und Joachimssestes ihre Betrachtungen von dem Leben der Aeltern der heiligen Jungfrau erzählt, so erwährt sie, um sich verständlicher zu machen, Etwas, was sie in früheren Jahren im November am Feste Maria Opferung schon gesehen.

und sie nicht zu den andern an der rechten Seite der Halle hinter Gittern sichtbar aufstellte, sondern bei Seite schob. Er schmähte den armen Joachim laut vor den Anwesenden wegen seiner Unsfruchtbarkeit, ließ ihn nicht herzu, und wies ihn in einen bes

ichimpfenden, vergitterten Winkel.

Ich sah hierauf, wie Joachim in höchster Betrüdniß den Tempel verließ und über Bethanien in die Gegend von Machärus in ein Versammlungshaus der Essener ging, um sich Trost und Rath zu holen. — In demselben Hause und früher in jenem bei Bethlehem hat jener Prophet Manachem gelebt, der dem Herodes in seiner Jugend das Königthum und seine großen Verdrechen weissagte. — Joachim begab sich von dort zu seinen entserntesten Heerden an den Verg Hermon. Sein Weg führte ihn durch die Wüste Gaddiüber den Jordan. — Der Hermon ist ein langer schmaler Verg, den, wenn er an der Sonnenseite ganz grün und voll der reichsten Obstbäume ist, an der entgegengesetzen Seite Schnee bedeckt.

Unna empfängt die Berheißung der Fruchtbarkeit und reiset zum Tempel.

Joachim war durch seine Verschmähung am Tempel so traurig und beschämt, daß er Unna gar nicht sagen ließ, wo er sich aushielt. Sie ersuhr aber von andern Leuten, welche zugegen gewesen waren, die Kränkung, die Joachim erlitten, und ihre Betrübniß war unbeschreiblich. Ich sah sie oft weinend mit dem Angesichte auf der Erde liegen, weil sie nun gar nicht wußte, wo Joachim war, der wohl an füns Monate bei seinen Heerden

am Bermon verstedt blieb.

Anna litt gegen das Ende dieser Zeit noch mehr durch die Unart einer ihrer Mägde, welche ihr ihr Leiden oft vorrückte. Einstens aber, es war am Ansang des Laubhüttensestes, da diese Magd auswärts auf dieß Fest zu gehen verlangte, was ihr Anna, durch die Verführung ihrer früheren Dienerin gewarnt, als eine wachsame Hausmutter versagte, warf ihr diese Magd ihre Unstruchtbarkeit und Verlassenheit von Joachim als eine Strasse Gottes für ihre Härte so heftig vor, daß sie dieselbe nicht mehr in ihrem Hause dulden mochte. Sie sendete sie mit Geschenken von zwei Anechten begleitet ihren Eltern mit der Erklärung zurück, sie möchten ihre Tochter aus ihrem Hause wieder so annehmen,

wie sie dieselbe ihr übergeben hatten, denn sie vermöge fie nicht

länger zu verwahren.

Als Anna ihre Magd weggesendet hatte, ging sie traurig in ihre Kammer und betete. Am Abend aber warf sie ein großes Tuch über bas haupt, und hüllte sich gang barin ein, und ging mit einem verdecten Lichte zu dem bereits früher erwähnten großen Baume ihres Hofraumes, welcher eine Laubhütte bildete, und gundete eine Lampe an, die in einer Art Kasten an diesem Baume hing, und betete aus einer Gebetsrolle. — Diefer Baum war sehr groß, es waren Site und Lauben darin angebracht, er senkte seine Zweige über die Mauer wieder in die Erde nieder, wo sie wieder wurzelten und aufschossen und sich abermals zur Erbe wurzelnd fenkten und wieder aufschoffen, wodurch eine ganze Reihe von Lauben gebildet ward. — Dieser Baum hat die Art des Baumes der verbotenen Frucht im Paradies. Die Früchte bangen meiftens ju fünfen um die Spipe ber Zweige herum. Sie sind birnformig, inwendig fleischig, blutfarbig geadert, und haben in der Mitte einen hohlen Raum, um welchen die Kerne in dem Fleische siten. Die Blätter find fehr groß, und ich meine solche, mit welchen sich Abam und Eva im Paradiese bedeckten. Die Juden gebrauchten die Blätter besonders bei dem Laubhüttenfest, um die Wande ju schmuden, weil fie fich schuppenformig gelegt sehr bequem mit ihren Rändern ineinander fügen.

Anna schrie unter diesem Baume lange Zeit zu Gott, wenn er auch ihren Leib verschlossen habe, so möge er doch ihren frommen Gefährten Joach im nicht von ihr entsernt halten. — Sieh, da erschien ihr ein Engel Gottes, er trat wie aus der Höhe des Baumes vor sie nieder, und sprach zu ihr, sie möge ihr Herz beruhigen, der Herr habe ihr Gebet erhört; sie solle am folgenden Morgen mit zwei Mägden zum Tempel reisen und Tauben zum Opfer mitnehmen. Auch Joach im Scheet sei ershört, er ziehe mit seinem Opfer auch zum Tempel, sie werde mit ihm unter der goldnen Pforte zusammen treffen. Joach im SOpfer werde angenommen, sie beide würden gesegnet werden; bald solle sie den Namen ihres Kindes erkennen. Er sagte ihr auch, daß er ihrem Manne gleiche Botschaft gebracht habe, und vers

schwand hierauf.

Unna voll Freude dankte dem barmherzigen Gott. Sie kehrte nun in das Haus zurück und ordnete mit ihren Mägden das

Nöthige, um am folgenden Morgen zum Tempel zu reisen. — Ich sah hierauf, wie sie sich zu schlafen niederlegte, nachdem sie gebetet hatte. Ihr Lager bestand aus einer schmalen Decke, und einem Wulft unter dem Kopfe. Morgens ward die Decke zusammen gerollt. Sie legte ihre Oberkleider ab, hüllte sich vom Kopf bis zu den Füßen in ein weites Tuch ein und legte sich gerade ausgestreckt auf die rechte Seite gegen die Wand ihres

Kämmerchens, längs welcher ihr Bett stand. Nachdem Unna kurze Zeit geschlafen hatte, sah ich einen Lichtglanz von oben zu ihr niederdringen, der sich neben ihrem Lager in die Gestalt eines leuchtenden Jünglings zusammenzog. Es war der Engel des Herrn, der ihr sagte, sie werde ein heizliges Kind empfangen, und die Hand über sie ausstreckend, große leuchtende Buchstaben an die Wand schrieb. Es war der Namen Maria. Der Engel verschwand nun wieder, indem er fich in Licht auflöste. Unna war mahrend dem wie in einer inner= lichen, freudigen Traumbewegung, sie richtete sich halb erwacht auf ihrem Lager auf, betete mit großer Innigkeit, und fank wieder ohne klares Bewußtsehn in den Schlaf. — Nach Mitter-nacht aber erwachte sie freudig wie durch eine innere Anmuthung, und nun sah sie mit Schrecken und Freude die Schrift an der Wand. Es waren wie rothe, goldne, leuchtende Buchstaben, groß und nicht viele; aber sie schaute sie mit unbeschreiblicher Freude und Zerknirschung an, bis sie bei Tagesanbruch erloschen. Sie jah es fo klar, und ihre Freude wuchs bermaßen, daß fie gang verjungt aussah, als sie aufstand.

In dem Augenblicke, als das Licht des Engels mit Gnade über Unna gekommen war, sah ich unter ihrem Herzen einen Glanz, und erkannte in ihrer Person die auserwählte Mutter, das erleuchtete Gefäß der nahenden Gnade. Ich fann, was ich in ihr erkannte, nur mit dem Ausdrucke bezeichnen, ich erkannte in ihr eine gesegnete Mutter, welcher eine Wiege geschmudt, ein Bettchen gedectt, ein Tabernakel erschloffen ift, um ein Seiligthum würdig zu empfangen, und zu bewahren. Ich sah, daß Unna durch Gottes Gnade dem Segen erschlossen war. — Wie wunder= bar ich das erkannte, ist unaussprechlich, denn ich erkannte Unna als die Wiege alles menschlichen Heils und zugleich als einen erschlossenen kirchlichen Behälter, vor welchem der Vorhang zurückz gezogen war, und ich erkannte dieses auch natürlich und alle diese

Erkenntniß war eins und zugleich natürlich und heilig. — Unna

war damals, wie ich meine, 43 Jahre alt.

Anna stand nun auf, zündete die Lampe an, betete, und trat die Reise nach Jerusalem mit ihren Opfergaben an. Alle ihre Hausgenossen waren am Morgen von einer wunderbaren Freudigkeit durchdrungen, wenn gleich nur sie allein von der Erscheinung des Engels wußte.

Joachim vom Engel getröftet, opfert wieder am Tempel.

Ich fah um dieselbe Zeit Joachim bei feinen Beerden am Berge Bermon über dem Jordan in stetem Gebete ju Gott um Erhörung fleben. — Wenn er die jungen Lämmer so fröhlich blöckend um ihre Mütter springen sah, wurde er gar sehr betrübt, daß er keine Kinder hatte. Doch sagte er seinen Hirten die Ursache seiner Trauer nicht. — Es war aber um die Zeit bes Laubhüttenfestes und er errichtete mit seinen hirten schon die Laubhütten. — Da er nun betete und verzagte, wie gewöhnlich zu dem Feste nach Jerusalem opfern zu gehen, weil er seiner Berschmähung dort gedachte, sah ich den Engel ihm erscheinen, der ihm befahl, getröstet jum Tempel zu reisen, sein Opfer werde angenommen und sein Gebet erhört werden. Er werde mit feis nem Weibe unter ber goldnen Pforte zusammen kommen. - 3ch fah nun Joachim gang freudig seine Beerden - o wie vieles und schönes Bieh hatte er! — abermals in drei Theile theilen. Den geringsten behielt er für sich, den bessern sendete er den Effenern, und den schönsten Theil führte er mit seinen Anechten jum Tempel. Er tam am vierten Tage des Festes in Jerufa= Lem an, und kehrte wo früher am Tempel ein.

Unna kam auch am vierten Tage des Festes in Jerusalem an und wohnte bei den Verwandten des Zacharias am Fisch= markte. Sie traf erst am Ende des Festes mit Joachim zu=

sammen.

Ich sah aber, daß, obschon Joachims Opfer das lettemal auf ein höheres Zeichen nicht angenommen worden war, dennoch der Priester, der ihn so hart dabei anließ, statt ihn zu trösten, deßwegen, ich weiß nicht mehr in welche göttliche Strafe siel. — Jett aber hatten die Priester eine höhere Mahnung, sein Opfer anzunehmen, und ich sah Einige, als er seine Antunst mit den

Opferthieren gemeldet hatte, ihm vor dem Tempel entgegen treten, und feine Gaben empfangen. — Das Vieh, das er zum Geschenke an den Tempel brachte, war nicht sein eigentliches Opfer. Sein Opfer zum Schlachten bestand in zwei Lämmern und drei luftigen Thierchen, ich glaube Bockchen. Auch fah ich, daß ihm viele Männer, die ihn kannten, Glud wunschten, da sein Opfer angenommen ward.

Im Tempel sah ich des Festes wegen Alles geöffnet, und mit Laub und Fruchtgewinden umzogen, auch an einem Orte über acht freistehenden Saulen eine Laubhutte errichtet. - Joachim machte ganz diefelben Wege im Tempel wie das vorigemal. Sein Opfer ward auf der gewöhnlichen Stelle geschlachtet und verbrannt. Etwas davon wurde jedoch an einer andern Stelle verbrannt, ich meine zur Rechten sener Borhalle, in welcher der große Lehrstuhl stand. 1 — Ich sah aber die Briefter im Heiligen ein Rauchopfer halten. Es wurden auch Lampen angezündet, und es brannte Licht auf dem siebenarmigen Leuchter, aber nicht auf allen sieben Armen zugleich. Ich habe oft gesehen, daß bei verschiedenen Gelegenheiten verschiedene Urme bes Leuchters erleuchtet wurden.

Als das Rauchopfer empor stieg, sah ich wie einen Lichtstrahl auf den opfernden Priester im Heiligen und zugleich auf Joadim draußen in der halle kommen. Es entstand ein Stillftand in der Handlung, wie durch Staunen und übernatürliche Erfennt= niß. - 3ch fah nun, daß zwei Briefter wie auf gottlichen Befehl hinaus zu Joachim in die Halle gingen und ihn durch ben Weg der Seitenkammern in das Heilige zu dem goldenen Rauchopferaltare führten. Nun legte der Priester Etwas auf den Rauchaltar. Ich erkannte dieses nicht als getrennte Weihrauch: förner, ich sah es wie einen zusammenhängenden Alumpen, und weiß jest nicht mehr, woraus diefer bestand. 2 Diese Masse ver-

<sup>1</sup> Diese Anführung bestätigt sich aus folgender Note. Nach der jüdischen Neberlieserung wurden selbst bei dem Brandopser mehrere Theile, namentlich der Nervus semoris, die Sehne der Hüste, welche im Kampse Jasods mit dem Engel von diesem berührt verdorrte (statim emarcuit. Genesis 32, 25.) nicht auf dem Altare, sondern neben demselben gegen Osten hin, aus dem sogenannten Aschenhausen verbrannt. (Siehe auch Genesis 32, 32.)

Ohne Zweisel war dieses eine zusammengeschmolzene Mischung jener Ingredienzien, welche nach der jüdischen Gesehüberlieserung zum

zehrte sich mit großem Rauch- und Wohlgeruch auf dem goldenen Rauchaltar por dem Vorhang des Allerheiliasten. 3ch fab aber nun den Priefter das Heilige verlassen, worin Joachim

allein zurück blieb.

Während das Rauchopfer sich verzehrte, sah ich Joachim entzudt mit ausgebreiteten Armen auf den Knieen liegen. — Ich fah zu ihm, wie später zu Bacharias bei ber Berbeikung bes Täufers, eine leuchtende Gestalt, einen Engel eintreten. Er sprach zu ihm und gab ihm einen Zettel, auf welchem ich, in leuchten= den Buchstaben geschrieben, die drei Namen erkannte, Belia, Sanna, Mirjam, und bei diesem letten Namen fab ich bas Bild einer kleinen Bundeslade, oder eines Saframenthäuschens. - Er befestigte diesen Zettel unter sein Gewand auf die Bruft. - Der Engel fagte zu ihm, seine Unfruchtbarkeit sen ihm keine Schande, sondern ein Ruhm, benn was fein Beib empfangen werde, solle die unbeflecte Frucht aus Gottes Segen durch ihn, jolle der Gipfel des Segens Abrahams jenn.

Mis Joachim dieses nicht fassen konnte, führte ihn der Engel hinter den Borhang, welcher von dem Gitter des Aller= beiligsten noch so weit entfernt war, daß man dort steben konnte, und ich fah den Engel der Bundeslade nahen, und er schien mir Etwas aus ihr zu entnehmen. — Ich sah nun, als halte er dem Joachim eine leuchtende Augel oder einen Licht= treis vor, und befehle ihm, hinein zu hauchen und zu schauen. 2 - 3ch fab aber, als entstünden unter dem Sauche Joachims allerlei Bilder in dem Lichttreise, und er sehe fie, und fein Sauch habe den Rreis nicht getrübt und der Engel fage ihm, eben fo rein als diese Rugel von seinem hauche geblieben, werde das

Rind Unna's empfangen werden.

täglichen Kauchopfer gehörten, als Myrrhe, Kassia, Narde, Safran, wohlriechender Kalmus, Zimmt, Costus, Statte, Zipporen (Seenelke), Galbanum und Weihrauch, verbunden mit reinem Salze.

1 Ansangs wußte der Schreiber nicht, daß diese drei Namen nur

andere Formen für Joachim, Anna und Maria sehen. Als er später dieses ersuhr, wurde ihm die von der Erzählerin mitgetheilte Aussprache mit ein rührender Beweis, wie unmittelbar sie angeschaut habe.

2 "Ich dachte noch, als er ihm den Lichttreis so nahe vor das Gesicht hielt, an einen Gebrauch bei unsern Hochzeiten auf dem Lande, wo einem der Küster einen auf ein Brettden gemalten Nopf küssen läßt. wobei man 14 Pfennige bezahlen muß." (Worte der S. A. Emmerich.)

Ich sah hierauf, als hebe der Engel die Lichtkugel empor und sie stand nun wie ein Umfang in der Luft und ich sah wie durch eine Deffnung in ihr eine zusammenhängende Reihe von Bildern vom Falle bis zur Erlösung der Menschheit. Es ging eine ganze Welt in ihr machsend auseinander. Ich mußte und erkannte Alles, kann es aber im Einzelnen nicht mehr wieder= bringen. — Dben im höchsten Gipfel sah ich die heil. Dreifaltig= feit, unter ihr zu einer Seite bas Paradies, Abam und Eva, ben Gundenfall, die Berheißung der Erlösung, alle Borbilder derselben, Noah, die Sündsluth, die Arche, den Empfang des Segens durch Abraham, die Uebergabe des Segens an den Erstgebornen von Abraham an Isaak, von Isaak an Jakob, dann wie er Jakob durch den Engel genommen wurde, mit welchem er rang, hierauf wie der Segen an Joseph in Negypten fam und in ihm und seinem Weibe in einen höhern Grad ber Würde trat, dann wie mit Reliquien Josephs und Asnaths seines Weibes durch Moses das Heiligthum des Segens aus Aegypten entführt, das Allerheiligste der Bundeslade, der Sig bes lebendigen Gottes unter seinem Bolte mard; dann den Dienft und Wandel des Volkes Gottes um das heiligthum, die Guh= rungen und Berbindungen gur Entwicklung bes heil. Geschlechtes, des Stammes der heil. Jungfrau, und alle ihre und des Hei-lands Vorbilder und Sinnbilder in der Geschichte und den Propheten. — Alles dieses sah ich in Sinnbildern rings herum und auch von unten nach oben in dem Lichtfreis. — Ich sah große Städte, Thürme, Paläste, Thronen, Thore, Gärten, Blumen und alle diese Bilder, wie mit Lichtbrücken untereinander wunder= bar verbunden; und alle waren angefochten und beftürmt von grimmigen Thieren und andern gewaltigen Erscheinungen. — Alle diese Bilder stellten vor, wie der Stamm der heil. Jungfrau, aus welcher Gott Fleisch annehmen und Mensch werden wollte, gleich allem Heiligen von Gottes Gnade durch viele Anfechtungen und Rämpfe geführt worden ift. - 3ch erinnere mich auch an einem gewissen Bunkte dieser Bilderreihe einen Garten gesehen zu haben, ber rings von einer dichten Dornhecke umschlossen war, welche eine Menge von Schlangen und andern ekelhaften Thieren vergebens zu durchdringen strebten. — Auch sah ich einen festen Thurm von allen Seiten durch Kriegsleute bestürmt, die von ihm abstürzten. — Ich sah viele Bilder dieser

Art, welche sich auf die Geschichte der heil. Jungfrau in ihren Borältern bezogen: und die Uebergänge und Brücken, die Alles verbanden, bedeuteten den Sieg über Störungen, Hindernisse

und Unterbrechungen des Beils.

Es war, als sen ein reines Fleisch, ein reinstes Blut, durch das Erbarmen Gottes in die Menschheit wie in einen getrübten Strom gegeben, und müsse mit großer Mühseligkeit und Arbeit sich aus seinen zerstreuten Elementen wieder sinden, während der ganze Strom es an sich zu reißen und zu trüben strebte, und endlich habe es sich durch unzählige Inaden Gottes und treue Mitwirkungen der Menschen nach vielen Trübungen und Keinigungen in dem sich immer neu ergießenden Strome gefunden und steige nun als die heil. Jungfrau aus dem Strome hervor, aus welcher das Wort Fleisch geworden ist und unter uns gewohnt hat.

Es waren unter den Bildern, die ich in der Lichtkugel sah, viele, welche auch in der Lauretanisch en Litanei von der heil. Jungfrau ausgesprochen sind und die ich immer sehe und verstehe und mit tieser Andacht verehre, wenn ich diese Litanei bete. — Es entwickelten sich aber die Bilder in der Kugel noch weiter dis zur Erfüllung aller Barmherzigkeit Gottes gegen die in unendliche Zerspaltung und Zerstreuung gefallene Menscheit, und es schlossen sich die Bilder in der Lichtkugel an der andern Seite dem Paradies gegenüber mit dem himmlischen Jerusalem zu Füßen des Thrones Gottes. — Als ich alle diese Bilder gesehen hatte, verschwand die Lichtkugel, die eigentlich nichts war, als die in einem Lichtkreis von einem Punkte aus und in ihn wieder

Die Selige Maria a Jeju, Oberin der Franziskanerinnen zu Agreda, erzählt in ihren Gesichten vom Leben der heiligen Jungfrau Maria, wie ihr das neue oder himmlische Jerusalem (Offendar. Joh. 21. 2, 9) nur als die heilige Jungfrau selbst erklärt ward. (Siehe heilige Stadt Gottes 1. Th. XVII. Kap. 248. §. und XVIII. Kap. 263. §. u. s. w. Augsburg und Dillingen dei Bencard 1718.) — Chrysoftomus in der Kede auf das Fest der Verkündigung führet Gott zu dem Engel Gebriel sprechend an: Gehe hin zu der deselten Stadt, von welcher der Prophet spricht: Herrliches wird von dir gesagt, o Stadt Gottes. (Pjalm 86. 3.) — Georgius, Bischof von Ricomedien (7. Jahrhundert), nennt in seiner Rede auf Maria Opserung die heilige Jungfrau die beseelte Stadt Gottes u. s. w. — In dem Kleinen Officium der allerseligsten Jungfrau heißt die Antiphon zu Psalm 86, sicut laetantium omnium nostrum habitatio est in de sancta Dei genitrix, da doch dieser Bers an und für sich auf Jerusalem geht u. s. w.

eingehende Bilberfolge. — Ich meine, das Ganze war eine Erstenntniß, welche dem Joachim von den Engeln in einer Biston eröffnet ward und die ich nun auch sah. Immer, wenn ich eine solche Mittheilung sehe, erscheint sie in einem Lichtkreise, wie in einer Kugel.

Joachim empfängt den Segen der Bundeslade.

Ich sah nun, daß der Engel die Stirne Joachims mit der Spipe seines Daumens und Zeigfingers bezeichnete oder salbte und daß er ihm einen leuchtenden Bissen zu essen und eine lichte Flüssigkeit aus einem schimmernden Becherchen zu trinken gab, das er mit zwei Fingern saste. Es war von der Gestalt des Abendmahlkelches, jedoch ohne Fuß. — Diese Speisung erschien mir auch, als gebe er ihm eine kleine lichte Weizenähre und ein Lichtträubchen in den Mund, und ich erkannte, daß hierauf alle sündliche Lust und Unreinheit von Joachim verschwunden sey. Ich sah hierauf, daß der Engel den Joachim des höchsten

Ich sah hierauf, daß der Engel den Joachim des höchsten Gipfels, der heiligsten Blüthe jenes Segens theilhaftig machte, den Gott dem Abraham gegeben und der endlich aus Joseph das Heiligthum der Bundeslade, der Sitz Gottes unter seinem Bolke geworden war; er gab dem Joachim diesen Segen, in derselben Weise, wie mir bei anderer Gelegenheit gezeigt ward, daß Abraham durch einen Engel den Segen empfing, nur mit der Abweichung, daß der segnende Engel bei Abraham den Segen aus sich selbst, gleichsam aus seiner Brust, bei Joachim aber aus dem Allerheiligsten zu nehmen schien.

Es war bei der Segnung Abrahams, als setze Gott die Gnade dieses Segens ein, und segne den Vater seines künftigen Volkes mit diesem Segen, auf daß die Steine zum Bau seines Tempels aus ihm hervorgehen möchten. — Als Joachim aber

¹ Die Erzählerin, welche in der Mittheilung ihrer vielfältigen Anschauungen aus dem Alten Testamente oft mit großem Detail von der Bundeslade gesprochen, hat nie gesagt, daß nach der babhlonischen Gesangenschaft im wiederhergestellten Tempel, oder später in dem Tempel, den Herodes erneuert, die erste Bundeslade mit ihrem ganzen Inhalte wieder gewesen. Jedoch hat sie wohl erwähnt, daß im Allerheiligsten des letzten Tempels eine erneute Lade gewesen, in welcher noch einige Reste der Heiligthümer der ersten Bundeslade bewahrt worden, von welchen sie Manches in Besitz und Verehrung der Essener gekommen sah.

den Segen empfing, war es, als nehme der Engel das Heilige thum des Segens aus dem Tabernakel dieses Tempels, und überzgebe es einem Priester, auf daß das heilige Gefäß aus ihm gebildet werde, in welchem das Wort Fleisch werden solle. — Es ist dieses unaussprechlich, weil es das unverletze Allerheiligste ist, das durch den Sündenfall im Menschen verletzt worden ist.

Ich habe seit meiner frühesten Jugend in meinen vielen Betrachtungen aus dem alten Testament gar oft in die Bundeslade gesehen, und habe dabei immer Alles wie in einer vollkommenen Kirche, nur ernster und schauerlicher, gefühlt. Ich sah nicht nur die Gesetztaseln gleich dem geschriebenen Worte Gottes darin, sondern auch eine sakramentalische Gegenwart des lebendigen Gottes, und es war diese gleichsam wie die Wurzel von Wein und Weizen, von Fleisch und Blut des zukünstigen Opfers der Erlösung. Es war ein Segen, aus dessen Gnade unter gottessürchtiger Mitwirkung nach dem Gesetz jener Stamm hervorgewachsen, dem endlich die reine Blume entsprossen ist, in welcher das Wort Fleisch, in welcher Gott Mensch geworden, der und sein Fleisch und Blut, sich selbst mit Menscheit und Gotte wieder im neuen Bunde zum Sakrament eingesetzt hat, ohne dessen Genuß wir das ewige Leben nicht haben werden. — Ich habe nie die sakramentalische Gegenwart Gottes in der Bundeszlade vermißt, außer wenn sie in der Feinde Hand gefallen war,

Man stoße sich nicht an dem Ausdruck "sakramentalische Gegenwart Gottes;" denn daß Gott auf eine geheimnisvolle, sichtbar angetündigte Weise über der Bundeslade gegenwärtig war, bezeugt die heilige Schrift deutlich. Zwischen jenen Cherubsbildern nämlich, welche auf dem Spruchthrone über der Bundeslade standen, zeigte sich, ob immer, oder nur zu gewissen Zeiten ist nicht ausgesprochen, ein Glanzder göttlichen Majestät, den eine Wolke verhüllte. "Sage zu Aaron, deinem Bruder, daß er nicht zu aller Zeit in's Heiligthum eingehe... auf daß er nicht sterbe, denn in einer Wolke will ich erschenen über dem Spruchthron." (Levit. 16, 2.) Zwischen den zwei Cherubim heraus will Gott nut Moses reden (Exod. 25, 22.). Als die Bundeslade in den neuen salomonischen Tempel getragen war, zog Gott in einer Wolke auf sie ein, das die Priester nicht mehr innen bleiben konnten, da sprach Salomon: der Herr hat gesagt, daß er wohnen wolke in der Wolke (II. Chron. 6, 1. und III. Kön. 8, 10—13.). Diese verhüllte Gegenwart Gottes auf der alten Bundeslade sührt im Hebräischen den Kamen Schechinah; nach den Anschalbagen der Emmerich wäre aber dieser Clanz nur Ausstrahlung vom geheimnisvollen Inhalt der Lade gewesen.

benn alsbann war das Heiligthum zu dem Hohenpriester oder irgend einem Propheten gerettet. Mit den Gesetztafeln allein ohne das Heiligthum kam mir die Bundessade dann vor, wie der Tempel der Samaritaner auf dem Garizim, oder wie heut zu Tage eine Kirche, worin statt der von der Hand Gottes geschriebenen Taseln des Gesetzes nur die von Menschen schwankend verstandene heilige Schrift und nicht das heilige Sakrament ist.

In der Bundeslade Mosis, die in der Stiftshütte und im Tempel Salomons gestanden, sah ich dieses Heiligste des alten Bundes unter der Form zweier sich durchdringenden, kleineren Lichtgestalten innerhalb eines leuchtenden Umfanges; jett aber, als der Engel den Joachim dieses Segens theilhaftig machte, sah ich diesen Segen, als gebe der Engel etwas Leuchtendes, gleich einem leuchtenden Pflanzenkeim, von der Form einer leuchtenden Bohne in das vor der Brust geöffnete Gewand Joachims.

— Auch dei der Uebergade des Segens an Abraham sah ich die Inade auf diese Weise zu ihm übergehen und bei ihm in der von Gott bestimmten Wirksamkeit verbleiben, die er diesen Segen Jaak seinem Erstgebornen übergab, von welchem er auf Jakob und von diesem durch den Engel auf Joseph und von Joseph und seinem Weibe in einer umfassenderen Bedeutung zur Bundeslade kam.

Jich vernahm, daß der Engel dem Joachim die Bewahrung des Geheimnisses gebot und erkannte daraus die Ursache, warum später Zacharias, der Vater des Täusers, stumm geworden, nachdem er den Segen und die Verheisung der Fruchtbarkeit Elisabeths vom Engel Gabriel am Altar des Rauchsopsers empfangen hatte. (Lukas 1, 9—22.) Mir ward eröffnet, daß Joachim mit diesem Segen übrahams, den Segen zur unbesleckten Empfängniß der allerseligsten Jungfrau empfing, welche der Schlange das Haupt zertrat.

Der Engel führte hierauf Joachim wieder in das Heilige hervor und verschwand. Joachim aber sank in Entzückung erstarrt zur Erde. Hier fanden ihn die wieder eintretenden Priesster mit von Freude glühendem Antlig. Sie hoben ihn mit Ehrsfurcht auf, und brachten ihn hinaus auf einen Stuhl, auf welchem sonst Priester zu sitzen pflegten. Hier wuschen sie ihm das Ansgesicht, hielten ihm Etwas von stärkendem Geruch unter die Nase, gaben ihm zu trinken und thaten mit ihm, wie man mit Ohns

mächtigen zu thun pflegt. 211s Joach im fich erholt hatte, ichien er leuchtend, blübend und wie veriungt.

Joachim und Anna begegnen fich unter ber goldenen Pforte.

Joachim war auf eine göttliche Mahnung in bas Seilige geführt worden, und wurde nun auf eine ähnliche Erkenntniß in einen geheiligten Gang gebracht, der unter dem Boden des Tem= pels und unter der goldenen Pforte hinlief. Ich habe Mittheis lungen über die Bedeutung und Entstehung dieses Ganges bei bem Baue des Tempels gehabt, und auch über seine Bestimmung; ich vermag dieses aber nicht mehr deutlich vorzubringen. Ich glaube, es war ein Religionsgebrauch der Aussöhnung und ber Segnung für Unfruchtbare mit dem Gebrauch Diefes Banges verbunden. Man wurde in diesen Weg unter gewissen Umständen zur Reinigung, Verföhnung, Lossprechung u. f. w. geführt.

Joachim ward von Priestern in der Gegend des Opferschlachthofes durch eine kleine Thure in diefen Sang geführt. Die Briefter gingen gurud; Joadim aber ging ben fich wieder fen-

fenden Weg weiter.

Anna war mit ihrer Maad, welche die Opfertauben in Gitterkörben trug, auch zum Tempel gekommen. Sie hatte ihr Opfer abgegeben und einem Briefter eröffnet, daß ihr von dem Engel befohlen sen, unter der goldenen Pforte ihrem Manne gu begegnen. Ich fah nun auch, daß fie von Brieftern in Beglei= tung ehrwürdiger Frauen, ich meine die Prophetin Sanna war babei, burch einen Gingang an der andern Seite in den geheis ligten Gang geführt ward, worauf ihre Begleitung fie verließ.

Ich fab die Beschaffenheit dieses Ganges fehr munderbar. Joadim ging burch eine kleine Bforte, ber Weg fentte fich hinab. Im Anfang mar ber Gang eng, erweiterte fich aber. Die Bande schimmerten golden und grun, und von oben schien ein röthliches Licht herein. Ich sah schöne Säulen wie gewuns bene Bäume und Weinstöcke darin.

Mls Joachim ungefähr den britten Theil des Ganges durch= wandelt hatte, tam er an eine Stelle, in deren Mitte eine Saule, wie ein Balmenbaum mit niederhängenden Blättern und Früchten gestaltet, stand, und bier trat ihm Unna von Freude leuchtend entgegen. - Sie umarmten fich in beiliger Freude und theilten sich ihr Glück mit. Sie waren entzückt und von einer Lichtwolke umgeben. — Ich sah dieses Licht von einer großen Schaar von Engeln ausgehen, welche die Erscheinung eines hohen leuchtenden Thurmes tragend, über Anna und Joachim niederschwebten. — Dieser Thurm war, wie ich in Bildern aus der lauretanischen Litanei den Thurm Davids, den elsenbeinernen Thurm u. s. w. gestaltet sehe. — Ich sah, als verschwinde dieser Thurm zwischen Anna und Joachim, und es umgab sie eine Glorie von Licht.

Ich erkannte hierauf, in Folge der hier gegebenen Gnade sein Empfängniß Mariä so rein geworden, wie alle Empfängniß ohne den Sündenfall gewesen sehn würde. — Ich hatte zugleich eine unaussprechliche Anschauung. Es that sich der Himmel über ihnen auf, ich sah die Freude der heil. Dreifaltigkeit und der Engel und deren Theilnahme an der hier den Aeltern Mariä

ertheilten geheimnisvollen Segnung.

Anna und Joachim wandelten nun Gott lobend bis zum Ausgange unter der goldenen Pforte; der Weg ging gegen sein Ende wieder aufsteigend. Sie kamen unter einem hohen schönen Bogen, wie in einer Art Kapelle, wo viele Lichter brannten, heraus. Hier wurden sie von Priestern empfangen, die sie hinsweg geleiteten.

Der Theil des Tempels, worüber der Saal des Synedriums war, lag mehr über der Mitte des unterirdischen Ganges, hier über seinem Ende befanden sich, wie ich glaube, Wohnungen von

Brieftern, denen die Sorge für die Kleider oblag.

Joachim und Anna kamen nun in eine Art von Bucht am äußersten Rande des Tempelberges gegen das Thal Josaphat zu. Man konnte da nicht mehr gerade ausgehen. Der Weg

wendete sich zur Rechten oder Linken.

Nachdem Joach im und Anna noch ein Priesterhaus besucht hatten, sah ich sie mit ihrem Gesinde ihre Rückreise in die Heismath antreten. In Nazareth angekommen, hielt Joach im eine freudige Mahlzeit, speiste viele Arme und gab großes Almosen. Ich sah die Freude und Innigkeit und den heißen Dank der beiden Cheleute gegen Gott, als sie dessen Barmherzigkeit gegen sie bestrachteten; ich sah sie oft in Thränen zusammen betend.

Ich erhielt bei dieser Gelegenheit noch die Erklärung, die heil. Jungfrau seh in vollkommener Lauterkeit und heiligem Gehorsam von ihren Aeltern erzeugt worden, welche sodann mit steter Enthaltung, in höchster Andacht und Gottesfurcht zusammen gelebt hätten. — Ich ward zugleich deutlich belehrt, wie die Reinheit, Reuschheit und Enthaltung der Aeltern und ihr Kampf gegen Unlauterkeit einen unermeßlichen Einfluß auf die Heiligkeit der Kinder habe, welche sie erzeugen, und wie alle Enthaltsamskeit nach der Empfängniß viele Keime der Sünde von der Frucht abwende. — Ueberhaupt erkannte ich immer in Unmaß und Ueberssluß die Wurzel von Mißgestalt und Sünde.

# Beilagen zu den Mittheilungen über die Empfängniß der heiligsten Jungfran Maria.

Hier folgen mancherlei Anschauungen ber gottseligen A. C. Emmerich, welche sie bei den jährlichen Festbetrachtungen in der Ottave von Mariä Empfängniß zu verschiedenen Zeiten mittheilte. Sie führen zwar den Faden des Lebens Mariä nicht unmittelbar fort, wersen jedoch auf das Geheimniß der Auserwählung, Zubereitung und Berehrung dieses Gesäßes der Gnade ein vorzügliches Licht. Da sie mitten unter mannigsaltigen Störungen und Leiden ausgesprochen wurden, kann es nicht auffallen, daß sie in der Gestalt von Bruchstücken erscheinen.

Wiederherstellung der Menschheit den Engeln gezeigt.

Ich fah ein wundervolles Bild, wie Gott nach dem Falle des Menschen den Engeln zeigte, wie er das Menschengeschlecht wieder herstellen wolle. Bei dem ersten Anblick des Bildes verstand ich

es nicht, bald aber ward es mir ganz deutlich.

Ich sah den Thron Gottes, die allerheiligste Dreieinigkeit und gleichsam eine Bewegung in ihrer Dreifaltigkeit. Ich sah die neun Chöre der Engel und wie Gott ihnen verkündete, auf welche Weise er das gefallene Menschengeschlecht wieder herstellen wolle. Ich sah einen unaussprechlichen Jubel darüber in den Engeln.

1 Schwer krank hatte A. C. Emmerich in den Nächten des 2. und 3. Septembers 1821 umfassende Anschauungen von dem Schukengelseste, und dem Wesen und den Chören der Engel überhaupt. Aber ohne alle geistliche Aufforderung dazu, von mancherlei Leiden, Störungen und Arbeiten bestürmt, vermochte sie nur noch Weniges bruchstücklich mitzutheilen, was nach mehrmaliger Wiederholung sich als das Folgende ergeben hat.

Es wurde mir nun in allerlei Sinnbildern die Entwicklung der Heilsabsichten Gottes für die Menschen gezeigt. Ich sah diese Bilder zwischen den neun Chören der Engel erscheinen, und wie eine Art Geschichte auf einander folgen. - 3ch fab, wie die Engel zu diesen Bildern mitwirkten, sie hüteten und vertheidigten. - Ich vermag nicht mehr, mich des Ganzen mit Sicherheit in feiner Folge zu entsinnen und muß in Gottes Namen fo hinfagen, was ich noch weiß.

Ich fab vor dem Throne Gottes einen Berg wie von Coelsteinen erscheinen, er muchs und breitete sich aus. Er war gestuft, er ward gleich einem Throne, ging dann in die Geftalt eines Thurmes über und umfaßte als solcher alle geiftlichen Schätze, alle Gaben der Gnade. Die neun Chore der Engel umgaben ihn. — Ich sah an der einen Seite dieses Thurmes wie auf einem. goldenen Wolfenrändchen Weinreben und Weizenähren, wie die Finger gefalteter Bande sich durcheinander senkend erscheinen. -In welchem Zeitpunkt bes ganzen Bilbes ich dieß gesehen, weiß

ich nicht mehr genau zu bestimmen.

Ich fab im himmel eine Geftalt gleich einer Jungfrau erscheinen, welche in den Thurm überging und wie mit ihm verschmolz. Der Thurm war sehr breit und oben flach, er schien mir an der Nückseite offen, wo die Jungfrau in ihn überging.
— Es war dieses nicht die heil. Jungfrau Maria in der Zeit, sie war es in der Ewigkeit, in Gott. 1 — Ich sah ihre Erscheinung sich vor der allerheiligften Dreifaltigkeit gestalten, wie sich ein hauch vor dem Munde gleich einem Wölfchen bildet. 2 -Ich fah auch von der heil. Dreifaltigkeit eine Erscheinung zu bem Thurme hin ausgehen. In diesem Zeitpunkte des Bildes fah ich nun zwischen den Chören der Engel einen Behälter des Allerbeiligsten entstehen. Die Engel wirkten alle an diesem Gefäße mit, welches die Gestalt eines mit allerlei bedeutsamen Bilbern umgebenen Thurmes hatte. Es standen ihm zwei Figuren zur Seite, welche sich hinter ihm die Hände reichten. Dieses geist:

1 Siehe das Kapitel in der Sabhathvesper des Officiums der allerseligsten Jungfrau aus Eccli. 24. ab inito et ante saecula creata

sum et usque ad futura saecula non desinam.

<sup>2</sup> Bergleiche die durch lange firchliche Anwendung auf Maria geheiligte Stelle: Ego ex ore Altissimi prodivi primogenita ante omnem creaturam, ego feci in coelis, ut oriretur lumen indeficiens. Thronus meus in columna nubis. etc. Eccli. 24, 5.

liche Gefaß, in stetem Wachsthum begriffen, ward immer herr= licher und reicher.

Ich sah sodann Etwas aus Gott und durch alle neun Chöre der Engel hindurch gehen, es erschien mir gleich einem leuchtens den heiligen Wölkchen, das immer bestimmter ward, je näher es jenem Heiligthumsbehälter kam, in welchen es endlich einging.

Auf daß ich aber erkennen möge, es sey dieses ein wesentlicher Segen Gottes, der auf die Gnade reiner und fündloser Fortstammung, so zu sagen auf die Erziehung reiner Pflanzen deute, sah ich zuletzt diesen Segen in der Gestalt einer leuchtenden Bohne in den Heiligthumsbehälter eingehen, worauf derselbe selbst in den Thurm überging. 1

An einem Theile dieser Erscheinungen sah ich die Engel thätig mitwirken. Es stieg aber auch eine Neihe von Bildern aus der Tiefe herauf, gleichsam salsche Trugbilder, und ich sah die Engel gegen diese arbeiten, und sie bei Seite schieben. Ich habe sehr vieles dergleichen gesehen und wieder vergessen. Was ich mich noch von diesen Trugbildern entsinne, ist Folgendes.

Ich sah eine Kirche von unten aufsteigen, beinahe in der Form, in welcher mir immer die heilige allgemeine Kirche er=

Die Erzählerin erwähnte im Verlauf ihrer mannigsattigen theils historischen, theils sinnbildlichen Betrachtungen aus dem alten und neuen Testament dieses Segens in vielsachen Beziehungen, deren wir einige in geschichtlicher Folge hier zusammenstellen. — Es war jener Segen, mit und aus welchem Eva aus der rechten Seite Adams hervorgenommen worden ist. Sin Segen, den ich durch Gottes barme herzige Vorsehung dem Adam, als er im Begriff stand, in die Sinde einzuwilligen, entziehen sah, den aber Abraham nach sinsegung der Beschneidung mit der Berheißung Faats durch die Engel wieder empfing, und der hieraus von ihm in seierlicher satramentalischer Handlung auf seinen erstgebornen Jaat und von diesem auf Jatob übertragen wurde. Dem Jatob aber ward dieser Segen durch den mit ihm ringenden Engel entzogen und ging auf Joseph in Aeghpten über. Endlich ward er durch Moses in der Nacht vor dem Zuge aus Aeghpten wieder genommen, mit den Gebeinen Josephs entzührt und war sodann das Geiligthum des Volkes in der Bundeslade. — Diese Ausschlässer sodann das Geiligthum des Volkes in der Bundeslade. — Diese Ausschlässer sodann das Feiligten hatten wir eben nicht ohne Zögern und Bedenten sür den Vorkelses dem Simon Bar Jochai im zweiten Jahishunder Ausgabe des Bundes Sohar Par. Told'oth p. 340. 345. mit I. p. 111. II. p. 231. I. 156. II. 137. I. 519.

scheint, wenn ich sie nicht als ein bestimmtes Ortsgebäude, sonzern als die heilige katholische Kirche überhaupt sehe, nur daß diese einen Thurm über dem Eingang hat, welchen die von unten aufsteigende Kirche nicht hatte. — Diese Kirche war sehr groß, aber sie war falsch. Die Engel drängten sie bei Seite, und sie kam schief zu stehen. — Ich sah weiter eine große Schaale erscheinen, die an der einen Seite eine Nippe hatte. Sie wollte in die falsche Kirche eingehen, aber sie ward auch bei Seite geschoben.

Ich sah sodann von den Engeln einen Kelch bereiten, er batte die Gestalt des heiligen Abendmahlkelches und ging in den

Thurm ein, in welchen die Jungfrau eingegangen war.

Ich sah auch einen stumpfen Thurm oder Bau erscheinen. Er hatte viele Pforten. Ich sah viele Schaaren hindurch ziehen, unter denen ich Gestalten wie Abraham und die Kinder Israel erkannte. Ich meine, er deutet auf die Stlaverei in Aegypten.

Ich sah einen runden gestuften Thurm aufsteigen, der sich auch auf Aegypten bezog. Er wurde zurückgeschoben und stand schief. Ich sah einen ägyptischen Tempel aufsteigen, der jenem glich, an dessen Decke ich die ägyptischen Gößenpriester das Bild einer gestügesten Jungfrau anhesten gesehen, als der Bote des Elias ihnen das Borbild der heiligen Jungfrau verstündet hatte, welches dieser Prophet auf dem Carmel gesehen; wovon ich später erzählen werde. Dieser Tempel ward zurückz geschoben und kam schief zu stehen.

Ich sann zwischen den Chören der Engel zur Rechten des heiligen Thurmes einen Zweig aufblühen, der ein ganzer Stamms baum von kleinen männlichen und weiblichen Figuren ward, welche sich die Hände reichten. — Dieser Stammbaum schloß mit der Erscheinung einer kleinen Krippe, worin ein Kindlein lag, in der Korm, wie ich diese Krippe bei den heiligen drei Königen drei

In den Betrachtungen der A. C. Emmerich über den Lehrwandel unsers Herrn, die sie in historischer Folge während drei Jahren täglich erzählte, sah sie Jesum nach der Erweckung des Lazarus, welche am 7. Oktober des dritten Lehrjahrs eintrat, um den Versolgungen der Pharisäer auszuweichen, sich über dem Jordan zurückziehen, von wo er die Apostel und Jünger in ihre Heimah entließ und selbst mit drei Jünglingen Eliud, Silas und Eriman-sear, Nachkommen von Begleitern der heiligen drei Könige, welche bei deren Kückzug im gelobten Lande zurückzebtieben, sich mit den Familien der Hirten bei Bethlehem ehelich berbunden hatten, zu der damaligen Niederlassung der heiligen drei Könige reiste, von wo er sich durch Aegypten nach

gestellt gesehen habe. — Hierauf aber sah ich eine große herr= liche Kirche erscheinen.

In allen diesen Bildern war ein wunderbarer Zusammenhang und Uebergang. Die ganze Anschauung war unbeschreiblich reich

bem gelobten Lande zurudbegab. Am 1. Januar vor feinem Tode betritt er wieder Judaa, trifft den 8. Montags Abends am Brunnen Jakobs wieder mit den Aposteln zusammen, lehrt und heilt in Sichar, Ephron, bei Jericho, in Kaphernaum und Nazareth. Gegen den Februar tommt er wieder nach Bethanien und in die Gegend, lehrt und heilt in Bethabara, Ephraim und bei Jericho, wegend, legte und helle in Bethadara, Ephraim und der Fericho, von Mitte Februar bis zu seinem Leiden am 30. März ist er abwechselnd in Bethanien und Ferusalem. Bon der ganzen Zeit zwischen Lazari Erweckung und Kalmsonntag schweigen die Evangelisten, nur Johannes sagt (11, 53. 54): "von dem Tage an berathschlagten sie, ihn zu tödten, darum wandelte Zesus nun nicht mehr öffentlich unter den Juden, sondern zog in eine Gegend nahe bei der Wüste, in eine Stadt, welche Ephrem heißt und hielt sich daselbst auf mit seinen Jüngern." Sine Anwesenheit des Herrn in Ephraim bei Jericho erzählt A. C. Em-merich am 14., I5. und 16. Januar und abermals zwischen dem 6. und 12. Februar ohne genaue Bestimmung des Tages. — Wir wenden uns aber wieder zur Beranlaffung dieser Rote. Bom 1. bis 15. De= cember des dritten Lehriahres sah und erzählte sie täglich den Ausent-halt des Herrn nebst seinen drei Begleitern in einer Zeltstadt der heiligen drei Könige in Arabien, wo sie sich bald nach ihrer Rücktehr von Beth l'ehem niedergelassen hatten. Zweie dieser Stammhänpter lebten noch. Sie beschreibt ihre Lebensweise, Religionsgebräuche und die Festlichkeiten, mit welchen sie Sesum empfingen, mit höchst mert= würdigem Detail. Unter vielem Andern erzählte sie am 4. bis 6. De= cember, wie diese Sterndiener den Herrn in ihren Tempel führten, den sie als eine vieredigte, oben abgestumpste, mit Treppen und Stufen umgebene Phramide von Holzwert beichrieb, auf welcher fie von außen die Geftirne beobachteten und in deren Innerem fie ihren Gottesdienst feierten. Sie zeigten ihm darin das Bild eines Jejukindes in der Krippe, welches sie gleich nach ihrer Rücksehr von Bethlehem bereitet und hineingestellt hatten und zwar ganz nach der Form, wie
sie es vor ihrem Zuge in dem Sterne gesehen hatten. Die Seherin
beschreibt es mit folgenden Worten: "Die ganze Borstellung war
von Gold und von einer sternförmigen Goldplatte umgeben.
Das goldene Kindchen saß in einer Krippe, gleich jener zu Bethlehem, auf einer rothen Dede, es hatte die Bandden auf der Bruft getreuzt und war von den Füßen bis an die Brust eingewickelt. Sie hatten sogar das Hen der Krippe angebracht, es war wie ein weißes Kränzchen, ich weiß nicht mehr wobon, hinter bem Ropf dicfes Rindes gu feben. — Sie zeigten Jesu dieses Bild, sie hatten kein anderes in ihrem Tempel." — Dieses ist ihre Beschreibung des Krippensbildes, auf welches sie sich oben im Texte bezieht.

und bedeutungsvoll. Selbst die widerwärtigen, übeln, falschen Erscheinungen von Thürmen, Kelchen, Kirchen, welche hinwegzgeschoben wurden, mußten zur Entwicklung des Heiles dienen. Während der Erzählung dieser Bruchstücke kam sie immer wieder auf die unaussprechliche Freude der Engel zurück. Das

Bange hat in diesen Trummern feinen eigentlichen Schluß, und scheint eine Reihe von Sinnbildern für die Geschichte des Heils zu seyn. Sie sagte dabei: "Ich habe die Vorbilder des Erslösungswerkes zuerst zwischen den Chören der Engel gesehen und hierauf eine Reihe von Bildern von Adam bis auf die babn= lonische Gefangenschaft."

## Ein Vorbild Maria in Negypten vor Elias.

Ich sah ein Creigniß in Aegypten, das sich vorbildlich auf die heilige Jungfrau bezog, in sehr früher Zeit. Es muß sehr lange vor Elias geschehen seyn, aus dessen Zeit ich auch Etwas dort gesehen habe, was ich nachher erzählen will.

Ich fab in Alegypten, viel weiter vom gelobten Lande, als On oder Heliopolis, einen Ort, bei welchem ein Gögenbild auf einer Insel im Flusse stand. Der Kopf dieses Gögenbildes war weber ganz ein Menschenkopf, noch ganz ein Ochsenkopf, und trug drei Hörner, wovon eines mitten auf der Stirne. Das Bild war hohl und hatte Deffnungen im Leibe, in welchem man die Opfer wie in einem Ofen verbrannte. Seine Füße waren wie Krallen. In der einen Hand hatte es eine Pflanze, die aus dem Wasser wie eine Lilie hervorsteigt und sich nach der Sonne öffnet und schließet. In der andern Hand trug der Göge auch eine Pflanze gleich Aehren mit ganz dicken Körnern, ich meine auch aus dem Wasser wachsend, doch weiß ich es nicht mehr ganz gewiß. - Sie hatten nach einem großen Siege Diefem Bogen einen Tempel gebaut, sie wollten ihn einweihen, und Alles war zum Opfer bereitet. Als sie aber nun dem Gößen auf dem Wasser nahten, sah ich ein wunderbares Greigniß.

Ich sah bei dem Gögen eine greuliche dunkle Erscheinung, und über ihr einen großen Engel, gleich jenem, der dem Evansgelisten Johannes in der Offenbarung erschien, vom Himmel niedersteigen. Dieser Engel stieß mit seinem Stabe der dunkeln Gestalt auf den Rücken. Dieser Teusel krümmte sich und mußte

gezwungen aus dem Götzenbilde sprechen, sie sollten den Tempel nicht zu seiner, sondern zu einer Jungfrau Ehre einweihen, welche auf Erden erscheinen werde, und der sie diesen Sieg zu danken

hätten. Ich weiß die Umstände nicht mehr genau.

Ich sah aber, daß diese Leute nun in dem neuen Tempel das Bild einer fliegenden Jungfrau aufrichteten. Das Bild war an der Wand angebracht. Die Jungfrau beugte sich fliegend über ein Schifschen, worin ein Wickelkind lag. Das Schifschen stand auf einem Säulchen, welches oben kraus wie ein Baum war. Von der einen der beiden ausgebreiteten hände hing ihr eine Wage nieder, und ich sah zwei Gestalten neben ihr an der Wand, welche in die beiden Schalen der Wage Etwas legten.

— Das Schisschen, worin das Kinden lag, war gleich jenem, in welchem Moses auf dem Nilfluß gelegen, nur war es oben offen, das von Moses aber war oben bis auf eine kleine Dessenung zugedeckt gewesen.

## Elias sieht ein Vorbild der heiligen Jungfrau.

Ich sab das ganze gelobte Land ohne Regen vertrocknet und verschmachtet und wie Elias mit zwei Dienern auf den Berg Carmel stieg, Regen von Gott zu erstehen. — Zuerst erstiegen sie einen hohen Rücken, dann rohe Felsentreppen zu einer Terzasse, dann wieder viele Felsenstusen, und gelangten zu einer großen Fläche, auf welcher ein Felsenhügel lag, in dem sich eine Höhle befand. — Zu der Höhe dieses Felsenhügels stieg Elias auf Stusen hinan. Die Knechte ließ er am Rande der großen Fläche, und befahl einem derselben, auf den See von Galiläa hinzuschauen, der aber sah greulich aus, denn er war ganz auszetrocknet, voll von Löchern und Höhlen, Sumpf und versaulten Thieren.

Clias setzte sich zusammengekauert nieder, senkte den Kopf zwischen die Kniee, verhüllte sich, betete heftig zu Gott und schrie siebenmal seinem Diener zu, ob er keine Wolke aus dem See aufsteigen sehe. Ich sah aber bei seinem siebenten Rufe die Wolke aufsteigen, und wie der Diener dieß dem Clias verkündete, der ihn fortsendete zu dem König Ahab.

Ich fah aber in der Mitte des Sees sich einen weißen Wirbel bilden, aus welchem ein schwarzes Wölkchen wie eine Faust hervorstieg, welches sich öffnete und ausbreitete. — In diesem Wölkchen sah ich gleich anfangs eine kleine leuchtende Gestalt, gleich einer Jungfrau. Ich sah auch, daß Elias diese Gestalt in der sich ausbreitenden Wolke erblickte. Das Haupt dieser Jungfrau war mit Strahlen umgeben, sie breitete ihre Arme wie ein Kreug aus, und hatte an der einen hand einen Siegestrang hängen. Ihr langes Gewand war wie zugebunden unter ihren Füßen. Sie erschien in der sich erweiternden Wolfe wie über das ganze gelobte Land ausgestreckt.

Ich fah wie diese Wolke sich theilte und an bestimmten beis ligen und geheiligten Gegenden, und wo fromme und nach dem

High und gehetigten Gegenben, und iv stimme und nach bem Heil stehende Menschen wohnten, sich in weißen Thauwirbeln niederließ. Ich sah diese Wirbel regenbogenfarbige Känder ershalten, und sich in deren Mitte den Segen wie zu einer Perle in der Muschel vereinen. — Ich erhielt eine Erklärung, dieses seh ein Vorbild, und aus diesen gesegneten Stellen, wo sich die Bolke in weißen Wirbeln niedergelassen, sey wirklich die Mitwirkung zur Erscheinung der heiligen Jungfrau hervorgegangen. 1

Die Menschheit vor Christus war gleichsam ein dürrer Boden, ber nach Regen dürstete, um Früchte zu bringen. Sie rief um Stillung dieses Durstes nicht bloß durch geistige Enaden, sondern durch die persönliche Gerechtigkeit. Christus war nicht bloß Frucht und Sprosse Gottes und der Erde (Isai. 4, 2. Jerem. 23, 5. 33, 15. Zach. 3, 8. 6, 12.), er war auch ein Regen und ein Thau, zur Hervordringung von ihm ähnlichen Früchten. Denn David prophezeit (Ps. 71. oder 72.): Er wird herabkommen wie Regen auf die Au, wie Tropfen, die das Land befeuchten. In seinen Tagen werden die Gerechten blühen, und es wird Getreide dicht stehen im Lande, auf den Gipfeln der Berge (d. i. nach der Außlegung des chald. Nebers. "in der Kirche") sie werden hervorgrünen aus den Städten wie das Gras der Erde." Drum rief auch Isaias (40, 8.): "Thauet ihr Himmel von oben und die Wolken sollten sollen den Gerechten regnen." In seiner fortdauernden Gestalt ist dieser Regen die vermehrte Mittheilung des heiligen Sakramentes, dessen Vorbild das Manna war, daher bemerkt der alte hebräische Commentar Breschithrabba zu der Stelle, wo Isaak dem Jakob Thau vom Hinmmel als Segen verheißt (Parascha 65 in der Ausgabe von Konstantinopel unter Soleiman), unter diesem Thau set das Die Menschheit vor Christus war gleichsam ein dürrer Boden, gabe von Konstantinopel unter Soseiman), unter diesem Thau set aussgabe von Konstantinopel unter Soseiman), unter diesem Thau set das Manna wie unter dem (durch das Thau genährten) Weizen und Wein eine Nachkommenschaft von Jünglingen und Jungfrauen zu verstehen. (Zu Genes. 27, 28. Brgl. Zachar. 9, 17.) Demnach befremdet es nicht, wenn auch in spätern jüdischen Schriften der Messical als Thau erscheint. Im Talmud (Taanith. dist. Maimathi maskirin) sagt K. Bestachia: die Gemeinde Fract hat Gott unbescheiden gebeten.

Ich jah aber ein prophetisches Traumbild, worin Elias während dem Aufsteigen der Wolke vier Geheimnisse in Bezug auf die heilige Jungfrau erkannte. Ich habe in meiner gestörten Lage leider das Genauere hievon, wie sehr vieles Andere verzgessen. Elias erkannte unter Anderm daraus, Maria werde im siebenten Weltalter geboren werden, hierauf bezog sich, daß er seinen Knecht siebenmal zu sich gerusen. — Er sah auch, aus welchem Stamme sie kommen werde. Er sah an der einen Seite des Landes einen niederen, aber sehr breiten Stammbaum, auf der entgegengesetzen Seite aber erblickte er einen bei der Wurzel breiten, bei dem Gipfel dunn werdenden sehr hohen Stammbaum, welcher seinen Gipfel in den ersteren hinein senkte. — Er vers

(Djea 6, 3.): daß er zu uns tomme wie ein Frühregen, wie (Dea 6, 3.): daß er zu uns tomme wie ein Frühregen, wie ein Spätregen, der daß Land befruchtet. Da jagte Gott zu ihr: meine Tochter, du forderst eine Sache, welche bald ersleht wird, bald nicht erfleht wird; ich will dir aber eine Sache sehn, welche immerdar ersleht wird: "Ich will für Jirael ein Thau sehn und es soll wie eine Lilie blühen." (Osea 14, 4.) Deutlicher ist die Beziehung auf den Messied da, wo der Talmud (dierosol. tract. diese Hinsihrt. Er erslärt nämlich die Worte: (Pj. 110): auß dem Schooß der Morgenröthe kömmt der Thau deiner Gehurt (vylgat vs. 109, 3, ex ntere ante beiseder Thau deiner Geburt (vulgat. ps. 109, 3. ex utero ante luciferum genui te) durch folgende Stelle des Michäas (5, 6.): Wie Thau vom Herrn, wie Tröpflein auf dem Gras, die auf keinen Mann harren und nicht auf Menichensöhne warten. Daß die geheinnißvolle Regenwolle des Elias, das Borbild der hocherswährten Tröesein und Krippenin des iniger Persons melder ent nan wählten Trägerin und Bringerin desjenigen Regens, welcher erft von Areuze und nun bis zum Ende vom Satrament aus die durre Erde erquickt, gerade vom galiläischen Meere aufsteigt, schickt sich wohl zu dem Umstand, daß von diesem See und seinen Usern aus der Thau der Behre und der Heilungen Christi auf die armen Menschen so reich und wohlthuend niederfiel. Ja eben damals, als er in Kaphernaum (Johannes e. VI.) lehrte, wie er der wahre himmlische Thau, das wahre Manna, das Brod des Lebens seh im heiligen Satrament, war er unmittelbar vorher wunderbar über das Meer weggegangen wie eine Wolke, und ichüttete nun den Segen der größten Berheißungen in die Herzen seiner Zuhörer. Es schwebt uns vor, in einer alten rab-binischen Schrift gelesch zu haben, daß der Messias aus dem galiläischen Meer heraussteigen müsse, tönnen aber zur Stunde die Stelle nicht bestimmt nachweisen, welches wir uns jedoch bei Wiederauffindung an geeignetem Ort vorbehalten. Gegenwärtig sinden wir indessen (Mid-vasch Thillim f. 4. 1. Ligthfoot centur. chronogr. c. 70) in einem alten judischen Commentar über die Bjalmen: "Sieben Meere habe ich geschaffen, fagt Gott, aber aus allen diesen habe ich keines erwählt, als das von Genefareth."

stand dieses Alles, und erkannte auf solche Weise vier Geheim=

niffe von der fünftigen Mutter bes Beilandes.

Ich hatte hierauf noch eine Betrachtung, wie Clias die Höhle, über welcher er gebetet hatte, erweiterte, wie er eine größere Ördnung unter die Prophetenkinder brachte, von welchen immer Einige in dieser Höhle um die Ankunft der heiligen Jungfrau slehten, und ihre Zukunft schon vor ihrer Geburt verehrten. — Ich sah, daß diese Andacht zu der heiligen Jungfrau hier unsunterbrochen fortwährte, daß sie noch durch die Essener bestand, als Maria schon auf Erden wandelte und daß sie später, von Einsiedlern, aus denen endlich die Carmeliter: Mönche hersvorgingen, dis in unsere Zeit fortgesetzt ward.

#### Erläuterung des vorigen Eliasbildes.

(Als die Erzählerin später ihre Anschauungen von der Zeit Fohannis des Täufers mittheilte, sah sie dasselbe Eliasbild in Bezug auf den damaligen Zustand des Landes und der Menschen. Wir theilen Folgendes als das Vorhergehende erläuternd daraus mit.)

Ich sah ein großes Getümmel in Jerusalem am Tempel, ein Berathschlagen, ein Schreiben mit Rohrsedern, ein Aussenden von Boten durch das Land. Man betet und schreiet zu Gott nach Regen, man läßt den Elias überall suchen. — Ich habe auch Elias in der Wüste vom Engel gespeist und getränkt gesehen, der Engel hatte ein Gefäß, wie ein kleines glänzendes, weiß und roth, quer gestreistes Tönnchen. Ich sah alle seine Händel mit Achab, das Opfer auf Carmel, das Erschlagen der Gößenpriester, sein Beten um Regen, das Anziehen der Wolken.

Ich sah außer ber Dürre der Erde auch eine große Dürre und Unfruchtbarkeit der Menschen in edleren Keimen. Ich sah, daß Elias durch sein Gebet den Segen rief, aus dem die Wolke ward, und daß er die Wolken lenkte und vertheilend niederließ nach innern Anschauungen, sonst wäre vielleicht ein zerstörender Erguß daraus geworden. — Er fragte seinen Diener siedenmal nach der Wolke; es deutet dieses auf sieden Weltalter oder Generationen, dis der eigentliche Segen in Israel eine feste Wurzel sassen, wovon diese Segenswolke nur ein Vorbild war. Er selbst sah in der aussteigenden Wolke ein Bild der heiligen

Jungfrau, und erkannte mancherlei Geheimniffe, die fich auf ihre

Abstammung und Ankunft bezogen. 1

Ich sah durch das Gebet des Elias zuerft den Segen als Thau herabgerufen. Die Wolke senkte sich in weißen Flächen nieder, diese bildeten Wirbel, hatten regenbogenfarbige Ränder, und lösten sich endlich in Tropfen niederfallend auf. - Ich erkannte darin auch einen Bezug auf das Manna der Bufte, das lag aber Morgens wie Felle brödlich und bicht, und sie konnten es aufrollen. — Ich fab diefe Thauwirbel längs dem Jordan ziehen, und nicht überall, sondern nur hie und da an bedeutenden Stellen fich niederlaffen. Besonders zu Minon, gegenüber von Salem, und auf den späteren Taufstellen sah ich beutlich folde glänzende Wirbel niederfinken. 3ch fragte auch, was die bunten Ränder dieser Thauwirbel bedeuteten, und erhielt eine Erklärung durch das Beispiel einer Muschel im Meer, welche auch so schimmernde Farbenrander habe und sich der Sonne aussekend das Licht an sich sauge und von Farben reinige. bis in ihrer Mitte die weiße reine Verle entstehe. - Es wurde mir aber gezeigt, daß dieser Thau und der nachfolgende Regen mehr fen, als was man unter einer Erfrischung ber Erbe zu verstehen pflegt.

Ich hatte das deutliche Verständniß, daß ohne diesen Thau die Unkunft der heiligen Jungfrau um wohl hundert Jahre verspätet worden wäre, indem durch die Besänstigung und Segnung der Erde, die Geschlechter, von den Früchten der Erde lebend, auch genährt und erquickt wurden, und das Fleisch den Segen

empfangend sich auch veredelte.

Ich sah in Bezug auf die Annäherung des Messias die Strahlen dieses befruchtenden Thaues von Geschlecht zu Geschlecht bis in die Substanz der heiligen Jungfrau. Ich kann es nicht beschreiben. — Manchmal sah ich auf einem solchen farbigen Rand eine oder auch mehrere Perlen sich bilden und auf diesen wie eine Menschengestalt erscheinen, die hauchte wie Geist aus und das sproßte wieder mit Andern solchen zusammen. Das Bild der Perlenmuschel bezog sich auf Maria und Jesus.

Ich sah auch, wie damals die Erde und das Fleisch durstig

<sup>1</sup> In dem Officium der Empfängniß Mariä und soust in kirchlichen Büchern wird der Berg: sicut nobula texi omnem terram (Eccli 24, 6.) in vollster Uebereinstimmung mit dieser prophetischen Anschauung von der Gottesgebärerin gebraucht.

und lechzend waren nach Regen, so später die Menschen und der Geist nach der Tause des Johannes. Es hatte das ganze Bild sowohl eine Vorbedeutung auf die Ankunft der heiligen Jungsfrau, als auch auf den Zustand des Volkes zur Zeit des Täusfers. — Ihre damalige Angst, ihr Schmachten und Suchen nach Regen und Elias, und doch die Verfolgung desselben, später das ähnliche Schmachten des Volks nach Tause und Vuße, und wieder das Nichtverstehen der Synagoge und das Senden nach Johannes.

Vorbild der heiligen Jungfrau in Neghpten.

In Alegypten sah ich diese Heilsbotschaft auf folgende Beise verfündet. 3ch fah, daß Elias auf den Befehl Gottes aus brei Gegenden in Morgen, Mitternacht und Mittag gerstreute gute Familien berufen laffen follte, und daß er zu diefer Sendung drei Brophetenschüler aussuchte, welche er erst fortsendete, nachdem er sie durch ein von Gott erflehtes Zeichen als die Rechten erfannt hatte, denn es war eine weite gefährliche Aufgabe, und er nußte besonnene Boten dazu auserwählen, damit sie nicht ermordet würden. — Einer zog nach Mitternacht, einer nach Morgen, ber britte nach Mittag, diefer mußte ein bedeutendes Stud Weg durch Aegypten ziehen, wo den Ifraeliten besonders die Gefahr drohte, erschlagen zu werden. — Diefer Bote zog ben Beg, welchen die heilige Familie auf der Flucht nach Aegypten nahm. Ich meine auch, daß er nahe bei On vorüber kam, wohin das Kind Jesus geflüchtet ward. Ich sah ihn auf einer großen Gbene ju einem Gögentempel tommen, ber mit einer Biefe und allerlei andern Gebäuden umgeben mar. Sie beteten bier einen lebendigen Stier an. Sie hatten ein Stierbild und mancherlei andere Gögen in ihrem Tempel. Sie hatten ein gräuliches Opfer und schlachteten mißgestaltete Rinder.

Sie ergriffen ben vorüberwandelnden Prophetenschüler und brachten ihn vor die Priester. Zum Glück waren sie höchst neugierig, sonst hätten sie ihn leicht ermordet. Sie fragten ihn aber nun aus, woher er sep, und was ihn hieher führe? — und er sagte ihnen Alles gerade heraus, wie eine Jungfrau werde geboren werden, aus der das Heil der Welt kommen solle; und

dann würden alle ihre Götzen zerbrechen. 1

Gpiphanius in seinem Werke von dem Leben der Propheten fagt von Jeremias: Dieser Prophet gab den ägyptischen Prieftern

Sie staunten über seine Berkundung, schienen gang gerührt



badurch, und entließen ihn ohne alle Verletung. Ich fab fie hierauf sich berathen, und das Bild einer Jungfrau verfertigen lassen, das sie in der Mitte der Tempeldecke in ausgestreckter nieder= schwebender Lage befestigten. Diese Figur 1 hatte einen Kopfput, wie iene Gößenbilder, deren dort so viele halb wie ein Weib, halb wie ein Löwe gestaltet reihenweis liegen. - Auf der Mitte des Kopfes hatte fie wie ein kleines tiefes Fruchtgemäße steben, die Oberarme maren bis zu den Ellbogen an den Leib angezogen, die Unterarme wie zurückziehend abwehrend ausgebreitet, und hielten Weizenähren in den Sänden. Sie hatte drei Bruste, eine größere höhere in der Mitte, zwei kleinere standen niedriger zu beiden Seiten derselben. Der Unterleib war lana bekleidet, die Füße waren verhält= nismäßig sehr klein und spig. Es hing von ihnen Etwas wie Quasten nieder. - Un den beiden Ober=

ein Merkzeichen an und verkiindete ihnen, alle ihre Gögenbilder würden in Trümmer zersallen, wenn eine jungfräuliche Mutter mit ihrem göttlichen Kinde Aegypt en betreten werde. Und so geschah es auch. Darum beten sie noch heute eine jungfräuliche Mutter und ein in der Krippe liegendes Kind an. Als sie der König Ptolemäus um die Ursache hievon fragte, antworteten sie, es ist dieses ein Geheinnis, das wir von unsern Vorältern empfingen, denen es von einem heiligen Propheten versündet worden, und dessen Ersüllung wir erwarten. Epiphan. t. II. p. 240. Es kann jedoch mit dem obenerwähnten Prophetenschäftler des Elias nicht wohl Jeremias gemeint sehn, da dieser an drei Jahrhunderte später lebte.

1 Da die Beschreibung dieser fremdartigen Figur keine hinreichende Deutlichkeit darbot, benutte ein Archäolog zum Entwurf der beigefügten ein Merkzeichen an und verkündete ihnen, alle ihre Gögenbilder würden

Deutlichkeit darbot, benußte ein Archäolog zum Entwurf der beigefügten Abbildung eine antike sogenannte Isis, welche entsprechend schien, ohne daß das Mindeste in der Beschreibung geändert ward.

armen hatte sie eine Urt von Flügeln wie seine strahlenförmige Federn, ebenso an den Unterarmen. Diese Flügel waren wie zwei Federkämme durcheinander greisend. Ebenso liesen gekreuzte Federn längs den beiden Lenden und über die Mitte des Leibes

bis herab. Der Rock hatte keine Falten.

Sie verehrten dieses Bild, und opferten ihm mit der Bitte, es möge doch ihren Gott Apis und ihre andern Götter nicht zertrümmern. Uebrigens verharrten sie in dem ganzen Gräuel ihres Götzendienstes, wie bisher, nur daß sie von nun an immer diese Jungfrau vorher anriesen, deren Bild sie, wie ich glaube, nach allerlei Bedeutungen in der Erzählung des Propheten und aus der Gestalt, die Elias gesehen, zusammen gesetzt hatten.

#### Maria frommen Beiden verkündet.

Ich sah auch, wie damals aus großer Barmherzigkeit Gottes frommen Heiden verkündet wurde, daß der Messias aus einer Jungfrau in Judäa werde geboren werden. Die Vorsahren der beiligen drei Könige, die sterndienenden Chaldäer erhielten diese Erkenntniß durch die Erscheinung eines Bildes in einem Stern oder am Himmel. Sie weissagten darüber. Die Spuren dieser Vorbilder der heiligen Jungfrau habe ich an den Bildern ihrer Tempel gesehen und erzählt, da ich die Reise Jesu zu ihnen nach Lazari Erweckung im letzen Viertheil seines dritten Lehrziahres mittheilte.

Die Geschichte des Tobias. Borbild der Ankunft des Heils und also auch Boachims und Anna's.

Am Feste des Erzengels Michael im September 1821 erzählte A. C. Emmerich unter Anderem aus einer Betrachtung über die heilisgen Engel folgendes Bruchstück der Geschichte des Tobias, dessen Führung durch den Erzengel Kaphael sie gesehen.

Ich sah Vieles aus dem Leben des Tobias, welches ein Vorbild der Geschichte der Heilkankunft in Israel ist; nicht so als wenn diese Geschichte ein erdichtetes Vorbild wäre, sondern sie ist ein geschehenes, gelebtes Vorbild.

In Sara dem Weibe des jungen Tobias wurde mir ein Vorbild der heiligen Anna gezeigt. Wessen ich mich nun noch

von dem vielen Geschehenen erinnere, will ich mittheilen, nur

werde ich es nicht in der rechten Folge vorbringen fonnen.

In dem alten Tobias war der fromme auf den Messias hofsende Stamm der Juden vorgebildet. Die Schwalbe, der Bote des Frühlings, deutete auf die Nähe des Heiles. Die Blindeheit des alten Tobias deutete darauf, daß er keine Kinder mehr erzeugen sollte und sich bloß dem Gebet und der Betrachtung ergeben; sie bedeutete das treue dunkle Sehnen und Harren nach dem Lichte des Heiles und die Unwissenheit, woher es kommen werde.

Die zänkische Frau des Tobias stellte die Quälerei und die leeren Formen der pharisäischen Handhabung des Gesetzes vor. — Das Zicklein, welches sie statt Arbeitslohn nach Haus gebracht hatte, war, wovor Tobias gewarnt, wirklich ein gestohlenes, welches ihr die Leute um ein Billiges überlassen hatten. Tobias kannte diese Leute und wußte es. Sein Weib schmähte ihn darüber aus. Es hatte auch eine Bedeutung auf die Berzachtung der frommen Juden und Cssener durch die Pharisäer und leeren Formjuden und auf ihr Verhältniß zu denselben, welche Bedeutung ich nicht mehr erklären kann.

Der Engel Raphael sagte keine Unwahrheit mit den Worten, er seh Azarias, der Sohn des Ananias; denn diese Worte heißen ungefähr so viel, als des Herrn Hülfe aus der Wolke des

Herrn. 1

Dieser Engel, der den jungen Tobias geleitete, stellte die Kührung der Geschlechter, die Bewahrung und Lenkung des Se-

gens bis zur Empfängniß der heiligen Jungfrau vor.

In dem Gebet des alten Tobias und der Sara, der Tochter Raguels, welches ich gleichzeitig von den Engeln zu dem Throne Gottes bringen und erhören sah, erkannte ich das Flehen des frommen Israels und der Tochter Sions um die Ankunft des Heils, und ebenso das gleichzeitige Flehen Joachims und Anna's an getrennten Orten um das verheißene Kind.

Die Blindheit des alten Tobias und das Schmähen seines Beibes gegen ihn deutete auch auf Joachims Kinderlosigkeit

und auf das Berwerfen seines Opfers am Tempel.

Die sieben vom Satan ermordeten Männer der Sara, Tochter

1 Dieje Deutung, welche ältere Ausleger berühren, ohne fie ganz barzulegen, ist vollkommen richtig, wie die biblische Philologie ausweist. Raguels, waren durch Sinnlichkeit umgekommen, denn Sara hatte ein Gelübde gethan, nur von einem frommen und keuschen Manne beseffen zu werden. Sie deuteten auf solche, deren Gin= tritt in den Stamm Jesu nach dem Fleische das Bervortreten der beiligen Jungfrau, und also die Ankunft des Beilandes gehindert haben wurde, auch deutete es auf gewisse segenlose Zeiten in der Geschichte bes Heiles und auf die Freier, welche Unna abweisen mußte, damit fie fich mit Joachim, dem Bater Maria verbinde.

Das Schmähen ber Magd gegen Sara (Tob. 3, 7.) deutet auf bas Schmähen ber Beiben und ber ungläubigen, gottlofen Juden gegen die Erwartung des Meffias, wodurch gleich ber Sara alle frommen Juden zu eifrigerem Gebete angetrieben murden. — Auch ist es ein Vorbild von dem Schmähen der Maad gegen die beilige Mutter Unna, worauf diese so eifrig betete,

daß sie erhört ward.

Der Fisch, welcher den jungen Tobias verschlingen wollte, beutete auf die Anfechtung der Unterwelt, der Beiden, der Gunde gegen die Ankunft des Heiles und somit auch auf die lange Un= fruchtbarkeit Unna's.

Das Tödten des Fisches, das Ausschneiden des Herzens, der Leber, der Galle desselben und deren Berbrennung und Räuche= rung durch ben jungen Tobias und die Sara deutete auf die Besiegung des Teufels der Fleischlichkeit, der ihre früheren Männer erwürgt hatte, und auf die guten Werke und die Enthaltung

Joachims und Anna's, durch welche sie den Segen heiliger Fruchtbarkeit errungen haben. — Ich sah auch einen tiefen Bejug auf das heilige Sakrament hiebei, den ich aber nicht mehr mitzutheilen weiß.

Die Galle des Fisches, wodurch der alte Tobias wieder sehend mard, deutet auf die Bitterkeit des Leidens, wodurch die erwählten Juden zur Erkenntniß und Theilnahme des Beiles gelangten, es deutet auf die Einkehr des Lichtes in die Finsterniß

durch das bittre Leiden Jesu von seiner Geburt an.

Ich hatte viele Erklärungen dieser Art. Ich sah vieles Einzgelne aus der Geschichte des Tobias. Ich meine die Nachkommen bes jungen Tobias trugen zum Stamm Joachims und Anna's bei. Der alte Tobias hatte noch andere nicht gute Kinder. Sara gebar drei Töchter und vier Sohne. Das erfte Rind mar eine Tochter. Der alte Tobias erlebte noch Kindeskinder.

#### Der Stammbaum des Messias.

Ich sah die Stammlinie des Messias aus David hervortretend sich in zwei Ströme theilen. Zur Rechten lief die Linie durch Salomo und endigte mit Jakob, dem Bater des heiligen Josephs. Ich sah die Figuren aller im Evangelium angegebenen Vorältern des heiligen Josephs, auf den Zweigen dieses rechten Astes des Stammbaumes aus David durch Salomo.

Diese Geschlechtslinie zur Rechten hatte eine höhere Bedeutung, ich sah sie aus dem Munde der einzelnen Gestalten ausgeben, in gang ungefärbten lichtweißen Strömen. — Die Gestalten waren höher und geistiger als die der Linie zur Linken. Jeder hatte einen etwa armlangen Blumenstengel mit palmenartig niederhängenden Blättern in der Hand, am Gipfel des Stengels blühte Die große lilienartige Blumenglocke mit fünf oben gelben Staubfäden, welche einen feinen Staub streuten. Diese Blumen waren von verschiedener Größe, Kraft und Schönheit. Die Blume, welche Joseph der Nährvater Jesu trug, war die schönste von allen, rein und voll frischer Blatter. - Drei Glieder dieses Stamm= astes über seiner Mitte waren ausgestoßen, erschwarzt und verborrt. Es waren mehrere Luden an dieser Salomonischen Linie, wo die Früchte weiter auseinander ftanden. — Mehrmals berührten sich der rechte und linke Stamm, und sie durchkreuzten sich gegenseitig wenige Glieder vor ihrem Ende. — Ich hatte eine Mittheilung über die höhere Bedeutung der Stammlinie aus Salomo. Sie war mehr aus dem Geift, weniger aus dem Fleische, sie hatte Etwas von der Bedeutung Salomos. tann es nicht ausdrücken.

Die Geschlechtslinie zur Linken ging aus David durch Nathan bis auf Heli, welches der rechte Name Joachims, des Baters Mariä, ist, denn er hat den Namen Joachim erst später erhalten, sowie Abram erst später Abraham genannt wurde. Ich habe die Ursache vergessen, werde sie aber vielleicht wieder erhalten. Jesum höre ich oft in meinen Betrachtungen einen Sohn Heli's nach dem Fleische nennen.

<sup>1</sup> So wird auch die Stelle Luk. 3, 23. von mehreren alten (3. B. Hilarius diaconus quaestt. vet. et nov. I. 56. u. II. 6.) und neueren Auslegern, besonders nach dem griechischen Text, gefaßt: "Er wurde für einen Sohn Joseph gehalten, stammte aber in der That von Eli."

Diese ganze Linie zur Linken aus David durch Nathan sah ich niedriger auslaufen. Sie ging meistens aus dem Nabel der einzelnen Gestalten. Ich sah sie farbig, roth, gelb, weiß, aber nie blau. Sie hatte hie und da Flecken, und kam dann wieder klar hervor. Die Gestalten neben ihr waren kleiner, als jene der Salomonischen Linie. Sie trugen kleinere nach der Seite hängende Zweige mit gelbgrünen gezackten Blättchen, diese Zweige hatten oben eine röthliche Knospe von der Farbe der wilden Kosen. Es waren diese Knospen keine Blumenknospen, sondern Fruchtknötchen, und immer geschlossen. Un den Zweigen senkte sich eine doppelte Reihe von Aestchen nach der einen Seite nieder, woran die gezackten Blättchen hingen.

Stwa drei oder vier Glieder vor Heli oder Joach im durchfreuzten sich die beiden Linien und endeten oben mit der heiligen Jungfrau. <sup>1</sup> Ich meine, daß ich bei dieser Durchkreuzung das Blut der heiligen Jungfrau bereits leuchtend in dem Strahle be-

ginnen sah.

Die heilige Mutter Unna stammte väterlicher Seite aus Levi, mütterlicher Seite aus Benjamin. Ich sah in einer Betrachtung die Bundeslade von ihren Vorfahren so fromm und andächtig tragen, und daß sie damals Strahlen des Segens aus

Daß Maria, deren Geschlechtslinie doch von Lukas angesührt wird, selbst nicht genannt ist, erklärt sich durch den Grundsat der jüdischen Genealogen: genus patris vocatur genus, genus matris non vocatur genus. (Talmud baba bathra f. 110.) Der Bater Mariä war demnach das erste ansührbare Glied in der Abstammung Christi dem Fleische nach. Christus, der auf Erden keinen Bater hatte, heißt dem Fleische nach mit größerem Rechte ein Sohn des Eli, als Laban (Genes. 29. 5.) ein Sohn Nachors und Zacharias ein Sohn Jodo (Eras 5, 1.) genannt wird, da beide doch Enkel der Genannten sind.

1 Diese seize Emmerich meint damit ohne Zweisel die Berbindung der Davidischen Linzen Rathan und Salomon, von welcher oben S. 21 die Rede war. Im dritten Geschlecht nänklich aufe wärts von Joachim heirathete die Großmutter des heiligen Josephs, nachdem sie dem Salomoniden Matthan zwei Söhne, darunter

1 Diese selige Emmerich meint damit ohne Zweisel die Berbindung der Davidischen Linen Rathan und Salomon, von welcher oben S. 21 die Rede war. Im dritten Geschlecht nämlich auswärts von Joachim heirathete die Großmutter des heiligen Josephs, nachdem sie dem Salomoniden Matthan zwei Söhne, darunter den Jakob, Bater des heiligen Josephs, geboren hatte, einen zweiten Mann, Levi aus der Davidischen Familie Rathan, und gebar diesem den Matthat, den Bater des Eli oder Joachim. Auf jolche Weise sind Joachim und Joseph verwandt. Auffallend ist, daß Kahmundus Martini in seinem puzio sidei (p. 745. ed. Carp.) ebenfalls bemertt, daß die Großmutter des heiligen Josephs nach dem Tode des Matthau einen zweiten Mann geheirathet habe, von welchem Joachim herstamme.

ihr empfingen, welche sich auf ihre Nachkommenschaft, auf Unna und Maria bezogen. Ich sah immer viele Briester im älterzlichen Hause Unna's und auch bei Joachim, was auch durch die Verwandtschaft mit Zacharias und Elisabeth veranlaßt wurde.

### Ericheinung der heiligen Mutter Anna.

(Am 26. Juli 1819 erzählte die ehrwiirdige Emmerich sehr Vieles aus dem Leben der heiligen Anna. Der Schreiber wußte die Veranlassung nicht, denn der Münster'sche Kalender meldet an diesem Tage das Fest des heiligen Hubertus; es entdeckte sich aber später, daß der römische Kalender am 26. Juli das Anna-Fest seiert, wodurch ihre Anschauung veranlaßt ward. Am 16. August, dem Anna-Fest nach dem Münster'schen Kalender, erzählte sie jährlich auch Mehreres von der Mutter der heiligen Jungfrau, was Alles in dem oben Mitgetheilten zusammengestellt ist. Vom 26. Juli 1819 gehört noch Folgendes hieher.)

Nachdem sie am Nachmittage Vieles von der heiligen Mutter Anna erzählt hatte, betete sie und entschlummerte darüber. Nach einer Weile nießte sie dreimal und sagte schlaftrunken mit einiger Ungeduld: "Si warum soll ich denn auswachen?" Hierauf erzwachte sie völlig und sagte lächelnd: "Ich war an einem viel besseren Orte, es ging mir viel besser als hier. Ich hatte vielen Trost, da weckte mich auf einmal das Nießen, es sagte mir Giner: "Du sollst erwachen," ich wollte aber nicht, es gesiel mir dort so gut, ich war ganz ungeduldig, daß ich fort sollte, da mußte ich nießen und erwachte." — Um solgenden Tage erzählte sie:

"Alls ich gestern Abend zu Nacht gebetet hatte und kaum einzeschlasen war, trat eine Person an mein Bett und ich erkannte in ihr eine Jungfrau, die ich schon früher oft gesehen hatte. Sie sprach ganz kurz zu mir: "Du hast heute viel von mir gesprochen, nun sollst du mich auch sehen, damit du dich nicht in mir irrest."

— Ich fragte sie aber: "Habe ich auch wohl zu viel geredet?"

— Da erwiederte sie kurzweg: "Nein!" und verschwand. — Sie war noch im jungfräulichen Stande, war schlank und anmuthig; sie hatte den Kopf mit einer weißen Kappe bedeckt, welche im Nacken zusammengezogen mit einem Zipsel endigend niederhing, als sehen ihre Haare darin verschlossen. Ihr langes sie ganz bebeckendes Kleid war von weißlicher Wolle, die anschließenden Aermel erschienen nur um die Ellbogen etwas kraus gebauscht.

Hierüber trug sie einen langen Mantel von bräunlicher Wolle,

wie von Kameelhaaren.

Kaum hatte ich mich mit Kührung über diese Erscheinung gefreut, als plöglich in ähnlicher Kleidung eine bejahrte Frau mit etwas gebeugterem Haupte und sehr eingefallenen Wangen vor mein Lager trat, sie war wie eine schöne, hagere etwa 50 Jahre alte Jüdin. — Ich dachte schon: "Ei was will denn die alte Judenfrau bei mir?" Da sprach sie zu mir: "Du brauchst nicht zu erschrecken, ich will mich dir nur zeigen, wie ich gewesen din, da ich die Mutter des Herrn geboren, damit du dich nicht irrst." Ich fragte sogleich: "Ei wo ist denn das liebe Kindlein Maria?" und sie erwiederte: "Ich habe sie jetzt nicht bei mir."
— Da fragte ich weiter: "Wie alt ist sie dann jetzt?" und sie antwortete: "Vier Jahre," und sie sprach kurz: "Ja!" — Ich aber bat sie: "O mache doch, daß ich nicht zu viel sage!" —

Nun erwachte ich und überdachte Alles, was ich von der Mutter Anna und der Kindheit der heil. Jungfrau gesehen, und Alles ward mir klar und ich fühlte mich ganz glückselig. Am Morgen wieder entschlummert sah ich noch ein neues, sehr schönes und zusammenhängendes Bild. Ich glaubte es nicht vergessen zu können, aber der kommende Tag siel mit so vielen Störungen und Leiden über mich, daß ich nichts mehr davon übrig habe.

Kirchenfestbild der Empfängniß Mariä.

(Erzählt am 8. December 1819.)

Nachdem ich die ganze Nacht bis gegen Morgen in einem schrecklichen Gräuelbilde von den Sünden der ganzen Welt zusgebracht hatte, schlief ich wieder ein und ward nach Jerusalem entrückt, an die Stelle, wo der Tempel gestanden, und dann weiter in die Gegend von Nazareth, wo sich ehedem das Haus Joachims und Unna's befand. Ich erkannte noch die Umzgegend.

Hier sah ich aus der Erde eine feine Lichtsäule wie den Stengel einer Blume hervorsteigen, und diese Säule trug, wie der Kelch einer Blume oder wie die Samenkapsel des Mohns auf einem Stiele hervorwächst, die Erscheinung einer leuchtenden acht-

ectiaen Rirche. 1 — Die tragende Säule stieg bis in die Mitte diefer Rirche wie ein Bäumchen hervor, auf deffen regelmäßig getheilten Zweigen Gestalten aus der Familie der beiligen Jung= frau standen, welche in diesem Kestbilde der Gegenstand ber Berehrung maren. Sie standen wie auf den Staubfaden einer Blume. — Es war dies aber die heilige Mutter Unna, zwischen bem beiligen Joadim und einem andern Manne, vielleicht ihrem Bater. Unter ber Bruft der heiligen Unna fah ich einen Licht= raum, etwa von der Geftalt eines Relches und in diesem die Gestalt eines leuchtenden Kindes sich entwickeln und größer werden. Es hatte die Sändchen über der Bruft gefreuzt und fein Säupt= chen geneigt, und es gingen von ihm unzählig viele Strahlen nach einer Seite ber Welt aus. Es fiel mir auf, daß dieß nicht nach allen Richtungen geschah. Auf andern umgebenden 3meigen faßen gegen diese Mitte gerichtet mancherlei verehrende Gestalten. und rings in der Kirche umber fah ich in Ordnungen und Chören ungablige Beilige gegen diese beilige Mutter betend gerichtet.

Diese suße Innigkeit und Einigkeit dieses Gottesdienstes ist mit nichts zu vergleichen, als mit einem Feld der mannigfaltigsten Blumen, welche von einem leisen Winde bewegt, ihre Düfte und Farben den Strahlen der Sonne opfernd entgegen schwenken, aus welcher alle Blumen diese Opfergaben, ja ihr Leben selbst em-

pfangen haben.

<sup>1</sup> Alle firchlichen Festbilber sah die gottselige Emmerich, wenn sie auch nicht mehr auf Erden in der streitenden Kirche geseiert wurden, doch in der triumphirenden Kirche seiern. Sie sah dann die Feierlicheseit in der Erscheinung einer durchsichtigen leuchtenden Kirche, deren Form sie meistens als ein Achteck angab, von allen Heiligen, welche einen besondern Bezug auf das Fest hatten, mit einer tiessinnigen Combination der Feier vollziehen. Diese Kirche sah sie meistens in der Luft schwebend. — Bemerkenswerth aber erscheint, daß bei sedem Feste, welches sich auf irgend eine Blutverwandtschaft mit Fesus Christus oder auf die Achterien seines Lebens bezog, sie diese Kirche nicht in der Luft schwebend, sondern gleich einer Blume oder Frucht auf einem aus der Erde hervordringenden Stiel, wie auf einer Eäule stehend, und also gleichsam gewachsen erscheinen sah. — Vor Allem aber war es dem Schreiber überraschend, daß sie bei allen Festen stigmatisierter Heiligen, z. B. des heitigen Franziskus von Alsisie der Gride gewachsen sach nicht in der Luft, sondern auf dem Stiel aus der Erde gewachsen sach nicht in der Luft, sondern auf dem Stiel aus der Erde gewachsen sach nicht in der Luft, sondern auf dem Stiel aus der Erde gewachsen sach nicht in der Luft, sondern auf dem Stiel aus der Erde gewachsen sach nicht in der Luft, sondern auf dem Stiel aus der Erde gewachsen sach nicht in der Luft, sondern auf dem Stiel aus der Erde gewachsen sach nicht in der Luft, sondern auf dem Stiel aus der Erde gewachsen sach nicht in der Luft, sondern auf dem Stiel aus der Erde gewachsen sach nicht in der Luft, sondern auf dem Stiel aus der Erde gewachsen sach nicht in der Luftenlich aus Bescheidenheit nied darüber aus.

Ueber diesem Sinnbilde des Festes der unbestedten Empfängniß erhob sich das Lichtbäumchen mit einem neuen Ausschuß zu
seinem Gipfel und ich sah in dieser zweiten Zweigkrone einen
weiteren Moment des Festes geseiert. Hier knieten Maria und
Joseph und etwas tieser unten vor ihnen die heilige Mutter Anna. Sie beteten das Jesuskind an, welches mit dem Reichsapfel oder der Weltsugel in der Hand über ihnen in dem Gipfel
von unendlichem Glanze umgeben saß. — Um diese Borstellung
her beugten sich anbetend die Chöre der heiligen drei Könige, Hirten, Apostel und Jünger in der nächsten Umgebung, in
weiteren Kreisen aber andere Heilige. — Weiter oben sah ich im
höchsten Lichte unbestimmtere Formen und Gestalten von Kräften
und Würden, und noch höher herab, gleichsam durch die Kuppel
der Kirche herein strahlte, wie eine halbe Sonne. Dieses zweite
Bild schien auf die Nähe des Christsestes nach dem Feste der
Empfängniß zu deuten.

Bei der ersten Erscheinung des Bildes sah ich, als stehe ich außerhalb der Kirche, unter der Säule in die umherliegende Gezend, später in die Kirche selbst, wie ich sie beschrieben. — Ich sah auch das Kindlein Maria sich in dem Lichtraum unter dem Herzen der heiligen Mutter Anna entwickeln, und erhielt zugleich eine unaussprechliche Ueberzeugung von der Empfängniß ohne Erbsünde. Ich las es deutlich wie aus einem Buche und verstand es. — Mir wurde auch gesagt, hier seh einst eine Kirche zur Ehre dieser Inade Gottes gestanden, sie sei aber als Mitzveranlassung mancher unangemessener Streitigkeiten über dieses heiligste Geheimniß der Zerstörung Preis gegeben worden, doch seiere die triumphirende Kirche noch immer dieses Fest an dieser

Stelle.

Die heilige Jungfrau fpricht von den Geheimniffen ihres Lebens.

Während ihren Betrachtungen aus dem Lehrwandel Jesu erzählte A. C. Emmerich am 16. Dec. 1822:

Ich höre oft, wie die heilige Jungfrau den vertrauten Frauen, 3. B. der Johanna Chusa und der Susanna von Jerussalem allerlei Geheimnisse von sich und unserm Herrn erzählt, die sie theils aus innerer Erkenntniß, theils aus den Mittheilungen der heiligen Mutter Anna weiß. — So habe ich sie auch heute

ber Sufanna und Martha ergablen hören, daß fie, während fie unsern Geren unter ihrem Bergen getragen, nicht bie mindeste Beschwerde, sondern eine unendliche, innere Freude und Seligkeit empfunden habe. - Sie erzählte ihnen auch, daß Joachim und Unna sich in der Halle unter der goldenen Pforte in einer golbenen Stunde begegnet sepen; und hier sep jene Fulle der gottlichen Gnade zu ihnen gelangt, in beren Folge sie allein durch beiligen Gehorfam und reine Gottesliebe ohne alle Unlauterkeit ihrer Aeltern das Daseyn unter dem Herzen ihrer Mutter em= pfangen habe. Sie gab ihnen auch zu erkennen, daß ohne ben Sündenfall die Empfängniß aller Menschen eben fo rein gewesen senn murbe. Sie sprach auch von ihrer geliebten alteren Schwester. Maria Beli, wie ihre Aeltern diese nicht als die verheißene Frucht erkannt und sich nachber so lange enthalten und gesehnt hätten. — Mich freute, hier nun von der heiligen Jungfrau felbst ju hören, was ich immer von ihrer alteren Schwester gesehen habe.

Ich sah nun den ganzen Hergang der von den Aeltern Mariä empfangenen Gnade wieder, von der Erscheinung des Engels bei Unna und Joachim an dis zu ihrer Begegnung unter der golzbenen Pforte, wie ich es immer erzählte. Unter der goldenen Pforte, das heißt in der unterirdischen heiligen Halle unter der goldenen Pforte, sah ich Joachim und Unna von einer Menge von Engeln mit himmlischem Lichte umgeben, sie selbst leuchteten und waren rein wie Geister in einem übernatürlichen Zustand,

wie nie vor ihnen ein Menschenpaar gewesen.

Ich meine in der goldenen Pforte selbst sind die Prüfungen und die Ceremonien der Freisprechung der des Chebruchs beschult digten Frauen und andere Aussöhnungen vollzogen worden. 1

Es waren fünf ähnliche unterirdische Gänge unter dem Tempel, auch einer unter dem Orte, wo die Jungfrauen wohnen. Man ward bei bestimmten Sühnungen hineingeführt. Db jemals

der ältesten jübischen Literatur überein. S. 3. B. Mischn. Tract.

Tamid. c. 5. und Sotah. c. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es ist eine fruchtbare Betrachtung, daß gerade an derjenigen Tempelstelle, über welcher die des Chebruchs Beschuldigten durch das sogenannte bittere Eiserwasser dem Gottesurtheil unterworsen, gestrast oder gerechtsertigt, und die Unreinen gereinigt wurden, die segnende Enade zur reinen Empfängniß der Mutter Jesu Christi ertheilt

andere vor Joachim und Unna diesen Weg betraten, weiß ich jett nicht, aber ich glaube, es war wohl ein sehr seltener Fall. Ob es überhaupt ein Gebrauch bei Opfern war, welche Unfruchtbare brachten, ist mir jett auch nicht gegenwärtig. Es ist den Briestern so besohlen worden.

Feier der Empfängniß Maria an verschiedenen Orten.

Einleitung. Perfonliches.

Im Jahre 1820 den 8. December, am Feste der unbefleckten Empfängniß Mariä, bewegte sich die Seele der Erzählerin in betrachtender Gebetsthätigkeit über einen großen Theil der Erde. Aus den mitgetheilten Bruchstücken dieser Reisevision, welche an angemessenm Orte ganz mitgetheilt werden wird, führen wir hier, um einen Begriff solcher Seelenbewegungen zu geben, auszüglich Folgendes an:

Sie kam nach Rom, war bei dem heiligen Bater, besuchte in Sardinien eine ihr liebe fromme Mosterfrau, berührte Bastermo, gelangte nach Balästina und hierauf nach Indien und von da auf einen von ihr sogenannten Brophetenberg. 1

wurde, in dessen Berbindung mit der Kirche die She ein großes Sakrament ist (Eph. 5, 32.) und welcher sich zum Sühnopser hingab, den Chebruch der Menschheit gegen Gott zu sühnen und ein Bräutigam

der erkauften Seelen zu werden.

Arophetenberg nannte die Erzählerin eine über alle Gebirge der Erde erhöhte Dertlichkeit, zu welcher sie auf ihren ekstatischen Reisebissionen am 10. December 1819 zum erstenmale und dann später noch verschiedenemal gesühret ward. Sie sah dort die Bücher prophetischer Offenbarung aller Zeiten und Bölker in einem Gezelte bewahrt und von einer Persönlichkeit geprüft und verwaltet, welche sie theils an Johannes den Evangelisten, theils an Elias und an letzteren besonders dadurch erinnerte, daß sie den Wagen, auf welchem dieser Prophet von der Erde entrückt ward, hier oben in der Nähe des Gezeltes ganz von lebendigem Grün überzogen wahrnahm. Diese Perzönlichkeit nun sagt ihr, daß sie alle Bücher prophetischer Erkenntnisch eie mals den Menschen gegeben aber mannigsach getrübt worden oder noch zu geben seh, nach einem großen vorliegenden Buche verzsleiche, Vieles ausstreiche, oder in dem zur Seite brennenden Feuer verlige. Die Menschen sehen noch nicht sähig, diese Gaben zu empfangen, es müsse erst ein Anderer kommen u. z. w. Alles dieses sah sie auf einer grünen, von einem klaren See umgebenen Insel, worauf mehrere, verschiedensörmige, von Gärten umgebene Thürme standen. Sie hatte die Empfindung, daß diese Thürme Schakkammern und

— Weiter gelangte sie noch in Abyssinien auf einem hohen Felsgebirge in eine wunderbare Judenstadt und besuchte deren Vorsteherin Judith, 1 mit welcher sie von dem Messias, von dem heutigen Feste der Empfängniß seiner Mutter, von der heizligen Adventzeit und dem herannahenden Feste seiner Geburt

Brunnenhäufer der Weisheit verschiedener Bolfer feben und daß unter der Infel, welche von mehreren Quellen durchriefelt war, der Arfprung für heilig gehaltener Flüsse, unter Andern des Gang es ruhe, welche am Fuße des Gebirges zu Tage tämen u. s. w. Die Richtung des Weges, auf welchem sie zu diesem Prophetenberge gesührt ward, war je nach dem Ausgangspunkte ihrer Keise immer die Kichtung nach dem hohen Mittelasien. Sie erwähnte Situationen, Natur, Menschen, Thier= und Pflanzenleben der durchwandelten Gegenden, ward dann, durch einen ganz einsamen öden Kaum, wie durch Wolken dringend, zu der erwähnten Dertlichkeit emporgehoben, deren nähere Beschreibung nebst allem von der Erzählerin bort erlebten mit der ganzen Reise-vifion an angemessener Stelle mitgetheilt werden wird. Den Rückweg ward fie niedersteigend wieder durch die Wolkenregion geführt, durchzog dann abermals, von herrlicher Begetation, von Thieren und Bögeln belebte Gegenden und gelangte dann zum Ganges und fah an diefem Fluß indische Religionsgebräuche an. — Die geographische Lage dieser Oertlichkeit und die Erwähnung, daß sie da oben schier Alles mit 1ebendigem Grün überzogen gesehen, erinnerten 20 Jahre nach der Aufschreibung dieser Mittheilungen einen Leser derselben an Neberlieserungen von einer ähnlichen Oertlichkeit, zum Theil mit einem ähnlichen Bewohner in den Religionssystemen mehrerer asiatischer Bölker. Der Prophet Glias ift den Mufulmanen unter dem Namen Chifer b. h. der Grüne, als ein wunderbares, halbes Engelswesen befannt, welches auf dem in vielen religiösen und poetischen Schriften gefeierten Berge Kaf im Korden wohnt und dort an der Quelle des Lebens über Geheimnisse wacht. — Die Indier versetzten ihren heiligen Berg Mexu, die Chinesen ihren Kuen-lun, beide mit Vorstellungen von einem paradiesischen Zustande, ebenfalls ins hohe Mittelasien, wo bie selige Emmerich den Prophetenberg findet. — Auch die alten Perser glaubten einen solchen Ort, den sie als Elsbors oder Alsbordsch verehrten. Die Babylonier scheinen (nach Isai. 14, 13.) den gleichen Glauben gehabt zu haben. Daß sie sammt den Perser und Modlimen den Berg in den Korden sezen, erklärt sich durch ihr geographisches Verhältniß zum mittleren Hochasien.

1 Als der Schreiber die sehr umftändliche Erzählung ihres Ver-

1 Als der Schreiber die sehr umständliche Erzählung ihres Berstehrs mit dieser Judith und ihre Beschreibung der Oertlichkeit aufzeichnete, wußte er nur aus der Richtung ihres Weges, daß sie in Abhssinien war; mehrere Jahre nach ihrem Tode fand er in den Reisen von Bruce und Salt eine jüdische Niederlassung auf dem Hochgebirge Samen in Abhssinien erwähnt, deren Oberhaupt sich immer Eideon und im Falle einer weiblichen Beherrscherin, Judith hieße, welchen letzteren Namen die Erzählerin selbst ausgesprochen.

sprach. Auf dieser ganzen Reise that sie Alles, was nach seiner Aufgabe und der sich darbietenden Gelegenheit ein gewissenhafter Missionär auf einer ähnlichen Reise thun würde: sie betete, lehrte, half, tröstete und lernte. Um aber, was sie auf dieser Reise das Fest Mariä Empfängniß betreffend vernommen, dem Leser mit ihren Worten verständlich machen zu können, bitten wir denselben, die Note auf der Seite 45 nachzulesen, in welcher der Theil des Lehrwandels Jesu, auf welchen sie sich hier bezieht,

auszüglich angeführt ift.

Als ich heute Nacht in meinem großen Reisetraum in das gelobte Land kam, sah ich Alles, was ich von der Empfängniß der heiligen Jungfrau erzählt habe. Hierauf trat ich in die tägelichen Betrachtungen der Lehrjahre unsers Herrn ein und war heute der Reihe nach am 8. December des dritten Lehrjahrs. — Ich fand Jesum nicht im gelobten Lande, sondern ward von meinem Führer über den Jordan gegen Morgen nach Arabien gebracht, wo der Herr von drei Jünglingen begleitet sich heute in einer Zeltstadt der heiligen drei Könige befand, in der sie sich nach ihrer Rücksehr von Bethlehem niedergelassen hatten.

Die heiligen drei Könige feiern Maria Empfängniß.

Ich sah, daß die zwei der heiligen drei Könige, welche noch lebten, von heute dem 8. December an, ein dreitägiges Fest mit ihrem Stamme seierten. Sie hatten 15 Jahre vor Christi Geburt in dieser Nacht das von Balaam verheißene Gestirn (Num. 24, 17), auf welches sie und ihre Borsahren so lange Zeit in treuer Beobachtung des Himmels geharrt hatten, zum erstenmale ausgehen gesehen, und in ihm das Bild einer Jungstrau erkannt, welche in der einen Hand einen Zepter, in der andern eine Wage hielt, auf deren einer Schaale eine schöne Weizenähre, auf der andern eine Traube im Gleichgewichte lagen. Sie seierten darum seit ihrer Rücksehr von Bethlehem jährlich von diesem Tage an durch drei Tage ein Fest u. s. w.

Abstellung eines Menschenopfers bei den Sterndienern.

Ich sah aber, daß in Folge dieser Erkenntniß am Tage der Empfängniß Mariä, 15 Jahre vor Christi Geburt, unter diesen

sterndienenden Männern ein schrecklicher Religionsgebrauch abgestellt ward, welcher durch mißverstandene und von bösen Einsstüffen getrübte Offenbarungen seit langen Zeiten unter ihnen geübt worden war, nämlich ein grausames Kinderopfer. Sie hatten zu verschiedenen Zeiten Menschen- und auch Kinderopfer auf vers

schiedene Weise vollzogen.

Ich sah, daß sie im Zeitalter vor Mariä Empfängniß solgenden Gebrauch hatten. Sie nahmen ein Kind der reinsten und frömmsten Mutter ihrer Religion, welche sich sehr glücklich schätze, ihr Kind so zu opfern. Das Kindlein ward geschunden und mit Mehl überstreut, um das Blut aufzufangen. Dieses mit Blut getränkte Mehl aßen sie als heilige Speise, und wiederholten das Aufstreuen des Mehles und das Essen, die das Kind ganz versblutet war. Zulest ward das Fleisch des Kindes in kleine Stücke zerschnitten, vertheilt und gegessen.

Ich sah sie diese gräßliche Handlung mit der größten Ginfalt und Andacht vollziehen, und mir ward gesagt, daß sie zu diesem

Merkwürdig erscheint in Bezug hierauf, daß unter den Schriftsstellern der ersten christlichen Jahrhunderte, welche die Beschuldigungen der Heiden gegen die Christen ansühren, unter andern Minutius Felix den Borwurf erwähnt: die Christen legten den in ihre Kelizion Einzuweihenden ein ganz mit Mehl überstreutes Kind vor, um so den Mord, den man ihn begehen lasse, zu verbergen. Der Neuling müsse nun das Kind mehrsch mit einem Messer durchstechen. Heuling müsse sied das strömende Blut begierig auf, zerschnitten das Kind in kleine Stücke und äßen es gänzlich auf, und dieses gemeinsame Berbrechen sehücke und äßen es gänzlich auf, und dieses gemeinsame Berbrechen sehücke und äßen es gegenseitige Unterpfand des Stüllschweigens und der Bewahrung des Geheimnisses in Betress anderer schändlicher Aussichweisungen geworden, mit welchen sie ihre Versammlungen beschlössen. — Sollte die Entstehung dieser Beschuldigung vielleicht durch das erwähnte Kinderopfer jener Sterndiener, welche unter den ersten Besennern des Christenthums waren, entstanden sehn? — Jedeusalls liegt die Vermuthung nahe, daß ähnliche Vorstellungen durch Aberglauben mißverstandener Heiner Krindern waren, entstanden sehn? — Jedeusalls liegt die Vermuthung nahe, daß ähnliche Vorstellungen durch Aberglauben mißverstandener Heiner Krindern und die innere Beranlassungen won Gremordungen christlicher Kinder durch Juden sehen; und wenn das ist, so gehören diese dunkeln Graufamkeiten mit zu den vielen Beweggründen, das arme Judenthum eher zu bemitleiden, als zu derachten. Es ist eine berzerrte Sehnsucht nach unserm Wissen nie gründlich zusammengestellt und mit voller Unbesangenheit beleuchtet worden. Man hat sie in neuester Zeit meistens wie alle historischen Rächsled eines tieseren Ursprungs sehr bequem von oben herab als Beschuldigungen des Fanatismus behandelt.

schrecklichen Gebrauch durch Mißverständniß und Verzerrung vorsbildlicher, prophetischer Andeutungen über das heilige Abendmahl

gekommen sepen.

Ich sah diesen schrecklichen Opfergebrauch in Chaldäa im Lande Mensors, eines der heiligen drei Könige, und wie er am Tage der Empfängniß Mariä in einer Vision eine göttliche Erleuchtung empfing, worauf dieser Greuel abgestellt ward. Ich sah ihn auf einem pyramidalischen hohen hölzernen Bau in der Beobachtung der Sterne begriffen, welche diese Leute nach alten Ueberlieserungen Jahrhunderte hindurch fortsetten. — Ich sah den König Mensor die Sterne betrachtend in Entzückung erstarrt liegen; er wußte nichts mehr von sich. Seine Genossen kamen zu ihm und brachten ihn zu Sinnen, aber er schien sie Ansangsnicht zu kennen. Er hatte das Sternbild gesehen mit der Jungsfrau, der Wage, der Nehre, der Traube, und eine innere Weisung erhalten, worauf jener grausame Gottesdienst abgeschafft wurde.

#### Parallelbild dieses Kinderopfers.

Als ich Nachts im Schlafe das grausame Bild des gemors deten Kindes zu meiner Rechten gesehen hatte, wendete ich mich entsetzt auf meinem Lager um, aber nun sah ich es eben so zu meiner Linken. Ich slehte nun herzlich zu Gott, er möge mich von dem schrecklichen Anblick befreien, da erwachte ich, hörte die Uhr schlagen und es sprach mein himmlischer Bräutigam umherzeigend zu mir: "Da sieh noch Aergeres, das täglich von Vielen durch die ganze Welt an mir geschieht."

von Vielen durch die ganze Welt an mir geschieht."
Und da ich weit umherblickte, trat mir wohl Vieles noch greulicher als jedes Kinderopfer vor die Seele; indem ich mannigfach durch unwürdige und sündenvolle Vollbringung des heiligen Geheimnisses Jesum selbst auf dem Altare grausam geopfert sah. Ich sah, wie die heilige Hostie vor unwürdigen, ausgearteten Priestern als ein lebendiges Jesuskindlein auf dem Altare lag, das sie mit der Patene zerschnitten und entsetzlich zermarterten. Ihr Opfer, obschon das Geheimnis wirksam vollbringend, erschien als ein grausames Morden.

1 Wie das Opfer auf dem Calvarienberg durch den grausamen Willen gottvergessener Priester und durch die blutdürstigen Hände

Die gleiche Grausamkeit ward mir auch gezeigt in gefühlloser Behandlung der Glieder Christi, der Bekenner seines Namens, der von Gott an Kindesstatt Angenommenen, denn ich sah hierauf unzählige gute unglückliche Menschen heut zu Tage an vielen Orten drücken, quälen und verfolgen und sah immer, daß dieses an Jesus geschah. Es ist eine schreckliche Zeit, nirgends eine Zuflucht mehr, ein dichter Nebel von Sünde liegt über der ganzen Welt, und das Gräßlichste sehe ich die Menschen ganz lau und gleichgültig so hin thun.

Ich sah alles dieses in vielen Anschauungen, indem meine Seele durch viele Länder über die ganze Erde geführt ward. Endelich kam ich wieder in die Anschauungen von dem Keste Mariä

Empfängniß.

### Bur Geschichte des Festes ber Empfängniß Maria.

#### (Fortsetzung.)

Ich weiß gar nicht zu sagen, auf welche wunderbare Weise ich heute Nacht im Traume gereist bin. Ich war in den verschiedensten Gegenden der Welt und auch in den verschiedensten Zeitaltern, und sah das Fest der Empfängniß Mariä sehr oft an den verschiedensten Orten der Welt seiern. Auch bei Ephessus war ich, und sah in dem Hause der Mutter Gottes, welches noch als eine Kirche dort stand, dieses Fest seiern. Es muß in sehr früher Zeit gewesen sein, denn ich sah den von Maria selbst errichteten Kreuzweg noch in vollkommenem Stande, der zweite Kreuzweg entstand in Jerusalem, der dritte in Kom.

Die Griechen feierten dieses Fest lange vor ihrer Trennung von der Kirche. Ich entsinne mich noch Einiges, doch nicht ganz bestimmt von der Veranlassung hiezu. — Ich sah nämlich einen Heiligen, ich glaube Sabas, wie er eine Erscheinung hatte, die sich auf die unbesleckte Empfängniß bezog. Er sah das Vild der heil. Jungfrau auf der Weltkugel, das Haupt der Schlange zertretend, und erkannte, daß die heilige Jungfrau allein von der

außgelassener Schergen vollbracht wurde, so ist das Opser auf dem Altare, wenn es unwürdig geseiert wird, zwar auch ein wahres Opser, aber der mit Schuld unwürdige Bollbringer vertritt dabei die Stelle der Jesum verdammenden Judenpriester und der Kriegsknechte zu gleicher Zeit.

Schlange unverlett und unbefleckt empfangen sep. 1 — Ich salt auch, daß eine Kirche der Griechen, oder daß ein griechischer Bischof dieses nicht annehmen wollte, es sei denn jenes Bild komme zu ihnen über das Meer. Ich sah hierauf ihre Erscheinung zu ihrer Kirche über das Meer heran schweben, und in der Kirche über dem Altare erscheinen, worauf sie das Fest zu seiern begannen. — Sie besaßen in dieser Kirche ein Bild der heiligen Jungfrau in Lebensgröße, ganz wie sie lebte, in weißem Kleide und Schleier, von St. Lukas gemalt. Ich meine dunkel, sie hätten es von Kom erhalten, wo sie nur ein Brustbild besitzen. Sie hatten dieses Bild über einen Altar an die Stelle gesetz, wo jenes Bild der unbesleckten Empfängniß erschienen war. Ich meine, es sen noch in Konstantinopel, oder ich habe es dort in früherer Zeit verehren sehen.

Auch in England bin ich gewesen, und habe das Fest dort vor alten Zeiten einsühren und feiern gesehen. Ich habe in Bezug hierauf folgendes Wunder schon vorgestern am St. Niko-laus: Feste gesehen. Ich sah einen Abt aus England aus einem Schiffe im Sturme in großer Gesahr. Sie slehten gar dringend um den Schutz der Mutter Gottes, da sah ich die Erscheinung des heiligen Bischofs Nikolaus von Myra über das Meer zu dem Schiffe schweben, der dem Abt sagte, Maria sende ihn, ihm zu verkünden, er solle am 8. December das Fest der unbesleckten Empfängniß in England seiern lassen, dann werde das Schiff ankommen. Er habe auch auf die Frage des Abtes, mit welchen Gebeten es zu feiern sey, diesem geantwortet, mit denselben, wie Mariä Geburt. — Es kam bei der Einsführung des Festes auch der Name Unselmus? vor, wovon ich

<sup>2</sup> Es ist bemerfenswerth, daß sie den Namen Anselmus nicht als den Namen jenes Abtes, der die Erscheinung gehabt, selbst erwähnt, da Petr. de Natal. im Catal. Sanct. Lib. 1. cap. 42 ihn noch als diesen

<sup>1</sup> Am 5. Juli 1835 las der Schreiber, nach des Cardinal Baronius Roten zum Martyrologium romanum, 8. Dec., befinde sich in der Sforzianischen Bibliothet ein Coder, Ar. 65, worin eine Rede des Kaisers Leo, der 886 den Thron bestieg, über dieses Fest in Konstantinopel enthalten seh, aus welcher die Feier desselben als viel früher hervorgehe. Kach Canisius de beatissima virgine Maria lid. 1. c. 7. und nach Galatinus de arcanis catholicae veritatis lid. 7. c. 5. ist das Fest in dem Martyrologium des Johannes Damascenus angesührt. — Sabbas der Abt, den die Erzählerin erwähnt, ist als ein Verehrer Mariä besannt, er starb i. J. 500.

das Nähere vergessen habe. Ich sah auch die Einführung dieses Reftes in Frankreich, und wie der heil. Bernhardus bagegen schrieb, weil die Einführung nicht von Rom aus geschah.

Jahreszeit des Festes Maria Empfängnig.

(Cine Note des Schreibers.)

Das bisher in Beziehung auf den Segen Joachims und Unna's Niedergeschriebene ist aus Anschauungen und Erinnerungen zusammengeftellt, zu welchen bie gottfelige Emmerich jährlich während der Festzeit der unbefleckten Empfängniß Maria (8. December) veranlaßt wurde. Sie erklärte indessen im Jahre 1821 an diesem Gesttage, das Zusammentreffen Joachims und Unna's unter der goldenen Bforte falle nicht in ben December. sondern in den Herbst, auf das Ende des Laubhüttenfestes (wel: ches vom 15. bis 23. Tisri, d. i. September ober October dauerte). Sie sah daher Joachim, ehe er zum Tempel zog, mit seinen Sirten die Laubhütten bauen (f. Seite 32) und Anna die Berheißung der Fruchtbarkeit empfangen, da fie unter einem Baume betet, der eine Laube bildet. (Seite 30.) Da fie aber im vorhergehenden Jahre 1820 erwähnt hatte, sie erinnere sich, daß Joachim bei Gelegenheit eines Tempelweihfestes mit seinen Opfern nach Jerufalem hinaufgezogen fen, wo er ber Anna habe begegnen sollen, so kann damit nicht das gewöhnliche judische Rirdweibfest im Winter (ben 25. Raslew), sondern es muß darunter mohl ein Gedenkfest der Tempelweihe Salomonis verstanden werden, welchem nach den täglichen Mittheilungen der gottseligen Emmerich aus dem dreijährigen Lehrmandel Jefu, ber herr in seinem zweiten Lehrjahr am Schlusse bes Laubhütten-

anführt, wie der Schreiber im Juli 1835 las. Es scheint hiedurch die Ansührung des Bavonius in seinen Noten zu dem Martyrologium romanum, 4. December, unterführt, wo er diese Berkündung nicht an Anselmus, sondern früher unter ganz ähnlichen Umständen an den Benediktiner Abt Elsinus oder Elpinus 1070 ergangen erklärt. Dasselbe soll J. Carthagena in seinen Homilien de arcanis Deiparae tom. 1. Lid. 1. hom. 19. aus einem Briefe des heiligen Anselmus an die Bischöfe Englands anführen. Dieser heilige Bischof von Canterburh führte das Fest zuerst in England ein.

1 Jm Jahre 1245 ward es durch das Domkapitel zu Lhon eingestührt, an welches Bernhardus dagegen schrieb.

führt, an welches Bernhardus dagegen schrieb.

festes in Aruma einige Stunden von Salem, über die bevorstehende Zerstörung des Tempels lehrend beiwohnte. — Schweigen zwar unsere gelesensten Werte über die hebräisch en Alterthumer von dieser Feier, so läßt sich das Dasenn derselben, auch abgesehen von den Aufschlüssen der A. C. Emmerich, doch nicht wohl bezweifeln, wenn man berücksichtigt, daß Salomo die Einweihung des von ihm erbauten Tempels in Verbindung mit dem Laubhüttenfest feierte (3 Kön. 8, 2. 66. u. 2 Chron. 7. 10) und daß die Masora zu 3 Kön. 8, 2. und 54. die Erzählung von ber Cinweihung bes falomonisch en Tempels als Keftlettionen für den zweiten und achten Tag des Laubhüttenfestes anweist. Dbicon indeffen A. C. Emmerich bas Zusammentreffen Roachims und Unna's im Tempel am Schluffe bes Laubhüttenfestes und also an zwei Monate früher als die kirchliche Feier von Maria Empfängniß (8. December) gesehen, so wurde sie doch immer durch das Marienfest im December zu den Mittheilungen über die Empfängniß ber allerseligsten Jungfrau bestimmt und erzählte, wie an diesem Tage, nicht aber zur Zeit des Laubhüttenfestes im Berbst, die Erinnerung an Dieses gnadenreiche Ereigniß bereits von ben heiligen drei Königen sep geseiert worden, als Christus nach der Erweckung des Lazarus sie in Arabien besuchte.

Jene Begegnung unter der goldenen Pforte, und die Ueberstrahlung mit Licht und Segen von Oben, darf uns demnach als eine Art unmittelbarer, wesentlicher Erneuerung, Heiligung, Weihung, Bestärfung und Reinigung dieses glückseligen Shebundes zu seiner von Gottes Rathschlüssen bestimmten Aufgabe erscheinen. Durch die Uebergabe eines wesentlichen Segens an Joach im (s. oben S. 37) und durch die (S. 31. 32) erzählte Begnadigung der heil. Anna waren Beide erst in den Zeitpunkt der Reise für den heiligen Zweck ihrer Che eingetreten. Wie nun diese Reise durch unmittelbare, wesentliche Inade und Kräfte bringendes Einwirken Gottes gegeben war, so erscheint es angemessen, daß beide auf solche Art vom Himmel ausgerüstet, auch vom Himmel durch eine gleiche

Einwirkung verbunden wurden.

Bis hieher reichen die erläuternden Beilagen der A. C. Emmerich zu ihrer Erzählung von der Empfängniß Mariä; von da wird nun die heilige Lebensgeschichte wieder fortgesett.

# Maria Befeelung und Geburt.

Die Beseelung Mariä.

Ich hatte eine Betrachtung von der Schöpfung der heiligsten Seele Maria und deren Vereinigung mit ihrem reinsten Leibe.

Ich sah in dem Lichtbilbe, unter welchem wir gewöhnlich die allerheiligste Dreifaltigkeit in meinen Betrachtungen vorgestellt wird, eine Bewegung gleich einem großen leuchtenden Berg, und doch auch wie die Gestalt eines Menschen, und ich sah Etwas aus der Mitte dieser Menschengestalt gegen deren Mund aufsteigen und wie einen Glanz aus diesem ausgehen. — Diesen Glanz sah ich nun ausgesondert vor dem Angesichte Gottes stehen und sich drehen und bilden oder vielmehr gebildet werden, denn indem dieser Glanz eine menschliche Gestalt annahm, sah ich, als werde er durch den Willen Gottes so unaussprechlich schön gebildet. — Ich sah auch, daß Gott die Schönheit dieser Seele den Engeln zeigte, und daß diese eine unaussprechliche Freude an ihrer Schönheit hatten. Ich vermag nicht Alles, was ich sah und erkannte, mit Worten zu beschreiben.

Als siebzehn Wochen und zwei Tage nach der Empfängniß der heiligen Jungfrau verflossen waren, also in der Mitte der Schwangerschaft Unna's weniger fünf Tage, sah ich diese heilige Mutter Nachts auf ihrem Lager in ihrem Hause bei Nazareth

¹ Damit, daß hier die neugeschaffene Seele der heiligsten Jungstrau gerade unter den nämlichen Umständen in der Zeit erscheint, wie oben S. 43 in der Ewigkeit, ist nur eine Aussiührung ewig vorbestimmter Wahl, nur eine Vollendung der von Gott im Anbeginn gesaßten Idee, keineswegs aber eine eigentliche Schöpfung dieser Seele vor der Zeit ausgesprochen. — Für die Gegenwärtigkeit Mariä bei Gott auch schon vor der Welt, wenn gleich nur in der Anschauung vorausbestimmender Wahl, vergleiche Bernhard in. Sen. serm. 51. de virgin. aertic. 2. Cap. 4. Tu ante omnem creaturam in mente Dei praedestinata suisti, ut Deum ipsum hominem ex tua carne procreares. — Albertus M. super Missus etc. 182. Mater hominum dignitate, quia ipsa primogenita ante omnem creaturam — Hugo a. S. Caro in psal. 23. v. 1. et 3. Praeparavit Deus eum orbem, id est B. virginem quasi exemplar. — Salazarius (Soc. Jes.) in cap. 8. prov. num. 275. Demum mundum producens Deus Mariam sidi contemplandam ideo proposuit, quia ex omnibus pure creatis operibus Dei praestantissimum erat Maria.

schlafend ruben. 1 Es fam aber ein Leuchten über sie und ein Strahl aus diesem tam auf die Mitte ihrer Seite nieder, und es ging der Glanz in Gestalt einer kleinen leuchtenden menschlichen Figur in sie über. — In demselben Augenblick sah ich die heilige Mutter Unna, von Glanz umgeben, fich auf ihrem Lager aufrichten. Sie war wie entzuckt und sah, als öffne sich ihr Inneres wie ein Tabernakel, in welchem fie ein leuchtendes Jungfräulein erblickte, von der alles Beil der Menschen ausgehen wurde.

Ich sah, daß dieses der Moment war, in welchem sich das Rindlein Maria zum erstenmale unter ihrem Berzen bewegte. -Unna aber erhob sich von ihrem Lager, kleidete sich an und verfündete ihre Freude dem heiligen Joach im und sie dankten beide Gott. Ich sie unter dem Baume im Garten beten, wo der

Engel die Mutter Unna getröstet hatte.

Ich ward aber unterrichtet, daß die heilige Jungfrau fünf Tage früher als andere Kinder beseelt und zwölf Tage eher geboren ward.

#### Gehurt Maria.

Unna hatte schon einige Tage vorher zu Joachim gesagt, daß die Zeit ihrer Niederkunft herannahe. Sie fendete Boten nach Sephoris zu ihrer jüngeren Schwester Maraha, ins Thal Zabulon zu der Wittme Enue, der Schwester Elisabeths und nach Bethsaida zu ihrer Nichte Maria Salome, um diese drei Frauen zu sich zu bescheiden. Ich sah sie auf der Reise, Enue die Wittwe war von einem

Anechte, die beiden andern von ihren Männern begleitet, welche

aber in der Nähe von Ragareth gurud fehrten.

Ich fah, daß Joachim am Tage vor Unna's Niederkunft seine vielen Knechte zu den Seerden hinwegsendete und so auch von den neuen Mägden Anna's nur die nöthigen in dem Hause zurud behielt. Auch er felbst ging hinaus nach seinem nächsten hirtenfeld. - Ich fah, daß Unna's erstgeborne Tochter Maria Beli das Hauswesen besorgte. Sie war damals etwa 19 Jahre

<sup>1</sup> Die Ansicht, daß die Seele nicht unmittelbar nach der Empfäng-niß, sondern geraume Zeit nachher sich mit dem Leibe vereinige, hat, obwohl sie nicht die gewöhnliche ist, ihre Autoritäten. Siehe bei Greg. Niss. edit. Morel. Tom. II. p. 25.

alt, mit Cleophas, einem Oberhirten Joachims, verheirathet, von welchem sie ein Töchterchen Maria Cleophä hatte, welches jest etwa vier Jahre alt war.

Joachim betete und suchte seine schönsten Lämmer, Böcklein und Rinder aus, und sendete sie durch Hirten zum Tempel als

ein Dankopfer. Er kehrte erft in der Nacht nach Saus.

Ich sah die drei verwandten Frauen am Abend im Hause Anna's ankommen. Sie begaben sich zu ihr in ihren Wohn-raum hinter dem Herde und umarmten sie. — Nachdem Anna ihnen die Nähe ihrer Entbindung angezeigt, stimmte sie mit ihnen stehend einen Psalm an: "Lobet Gott den Herrn, er hat sich seines Volkes erbarmt, und hat Israel erlöst, und hat wahr gemacht die Verheißung, die er Adam im Paradiese gegeben, der Samen des Weibes soll der Schlange das Haupt zertreten u. s. w." — Ich kann nicht mehr Alles der Keihe nach vorzbringen.

Anna war wie im Gebet entzückt, sie sprach alle Vorbilder Mariä in dem Psalme aus. Sie sagte: der Keim, den Gott dem Abraham gegeben, ist bei mir gereiset." Sie erwähnte der Verheißung des Jsaaks an Sara, und sagte: "die Blüthe des Stades Aarons ist in mir vollendet." — Dabei sah ich sie wie von Licht durchdrungen. Ich sah das Gemach voll von Glanz und die Leiter Jakobs über ihn erscheinen. — Die Frauen waren alle in freudigem Staunen wie entzückt, und ich glaube, daß sie

die Erscheinung auch fahen.

Erst nach diesem Willsommgebete ward den angekommenen Frauen eine kleine Erquickung von Broden, Früchten und Wasser mit Balsam gereicht. Sie aßen und tranken stehend, und legten sich dann dis gegen Mitternacht nieder, von der Reise zu ruhen.
— Anna blied auf, betete und weckte um Mitternacht die Frauen, mit ihr zu beten. Sie folgten ihr hinter einen Vorhang, wo

ihr Betort war.

Anna öffnete die Thüren eines kleinen Wandschranks, welcher ein Heiligthum in einer Büchse enthielt. Zu beiden Seiten befanden sich Lichter, ich weiß nicht ob Lampen. Man schob sie aus einem Behälter in die Höhe und steckte kleine Späne unter, damit sie nicht niedersanken. Man zündete die Lichter an. Ein gepolsterter Schemel stand zu Füßen dieser Art von Altärchen. In der Heiligthumsbüchse befanden sich Haare der Sara, die

von Unna sehr verehrt war, Gebeine von Joseph, die Moses mit aus Aegypten gebracht hatte, Etwas von Tobias, ich glaube eine Kleidungsreliquie und der kleine weiße schimmernde birnförmige Becher, aus welchem Abraham bei dem Segen des Engels getrunken, und den Joachim aus der Bundeslade mit dem Segen erhalten hatte. — Ich weiß jest, daß dieser Segen Wein und Brod, eine sakramentalische Kahrung und Stärkung gewesen ist.

Anna kniete vor dem Schränkchen, zu ihren beiden Seiten eine der Frauen, und die dritte hinter ihr. Sie sprach wieder einen Bsalm, ich meine, es ward darin des brennenden Dorn= busches Mosis erwähnt. — Ich sah nun ein übernatürliches Licht die Kammer erfüllen, und sich um Unna herum webend, verdichten. Die Frauen sanken wie betäubt auf ihr Untlig. Das Licht bildete sich um Unna gang zu jener Gestalt, welche der brennende Dornbusch Mosis auf Horeb hatte, so daß ich nichts mehr von ihr fah. Die Flamme strahlte ganz nach Innen, und ich sah nun plöglich, daß Unna das leuchtende Rind Maria in ihre Sande empfing, in ihren Mantel einschlug, an ihr Berg brudte, dann nacht auf den Schemel por das Beiligthum legte, und noch fort betete. — Dann hörte ich das Kind weinen und sah, daß Anna Tücher hervor zog, die sie unter ihrem großen Schleier hatte, der sie verhüllte. Sie wickelte das Kind bis unter die Arme grau und roth darüber ein, die Brust, die Arme und der Kopf waren nacht. Nun war die Erscheinung des brennenden Dornbusches um sie verschwunden.

Die Frauen richteten sich auf und empfingen zu ihrer großen Berwunderung das neugeborne Kindlein auf ihre Arme. Sie weinten in großer Freude. Sie stimmten alle noch einen Lobzesang an und Anna hob ihr Kind wie aufopfernd in die Höhe.

— Ich sah dabei die Kammer wieder voll Glanz und erblickte mehrere Engel, welche Gloria und Alleluja sangen. Ich hörte alle Worte. Sie verkündeten, das Kind solle am zwanzigsten Tage Maria genannt werden.

Unna ging nun in ihren Schlafraum und legte sich auf ihr Lager. Die Frauen aber wickelten das Kind auf, badeten es und wickelten es von neuem, worauf sie es zu seiner Mutter legten, neben deren Lager vorn oder gegen die Wand oder zu Füßen, wie man es wollte, ein kleiner gestochtener Gitterkord befestigt werden fonnte, um dem Kinde nach Wunsch seine Stelle nahe bei

der Mutter und doch abgesondert zu bereiten.

Nun riesen die Frauen den Bater Joachim. Er kam zu Unna's Lager, kniete nieder und weinte in Strömen auf das Kind; dann hob er es auf den Urmen empor und sprach einen Lobgesang, gleich Zacharias bei Johannis Geburt. Er erwähnte in diesem Psalm des heiligen Keimes, den Gott in Ubrabam gelegt und der in dem durch die Beschneidung versiegelten Bunde bei dem Bolke Gottes sortgelebt, jett aber seine höchste Blüthe in diesem Kinde erreicht habe, und nach dem Fleische vollendet sey. Ich hörte in dem Lobgesange auch sagen, nun sen das Wort des Propheten erfüllt: "ein Reis wird aus der Burzel Jesse hervorsprossen." — Auch sagte er in großer Demuth und Innigkeit, daß er nun gern sterben wollte.

Nacher erst bemerkte ich, daß Maria Heli, die ältere Tochter Unna's, das Kindlein erst später zu sehen bekam. Wenn gleichwohl schon einige Jahre Mutter der Maria Cleophä, war sie doch nicht bei Mariä Geburt zugegen, vielleicht, weil sich dieses nach jüdischen Geseken nicht von der Tochter bei der Mutter

geziemte.

Am Morgen sah ich die Anechte und Mägde und viele Leute der Gegend um das Haus versammelt. Sie wurden parthiens weise eingelassen, allen wurde das Kind von den Frauen gezeigt. Viele waren sehr gerührt, und Manche besserten sich. — Die Benachbarten waren hiezu gekommen, weil sie Nachts einen Glanz über dem Hause gesehen und weil Anna's Niederkunft, als einer lang Unfruchtbaren, für eine große Gnade des Himmels gehalten wurde.

#### Freude bei Maria Geburt im Simmel.

Im Augenblicke, als das neugeborne Kind Maria auf den Armen der heiligen Mutter Anna ruhte, sah ich es zugleich im Himmel vor dem Angesichte der allerheiligsten Dreifaltigkeit darz gestellt, und von unbeschreiblicher Freude aller himmlischen Heersichaaren begrüßt. — Da erkannte ich, daß ihr alle ihre Seligteiten, Schmerzen und Geschicke auf eine übernatürliche Weise bekannt gemacht wurden. Maria ward von unendlichen Geheimnissen unterrichtet, und doch war und blieb sie ein Kind. Dieses

ihr Wissen können wir nicht verstehen, weil unser Wissen auf bem Baume der Erkenntniß gewachsen ist. Sie wußte alles dieses, wie ein Kind die Brust seiner Mutter weiß und daß es an ihr trinken soll. Als mir die Anschauung verschwand, wie das Kind Maria so durch die Gnade im Himmel unterrichtet ward, hörte ich es zum erstenmale weinen.

Ich sehe oft Bilder dieser Art, aber sie sind für mich uns aussprechlich und für die meisten Menschen wohl nicht ganz ver-

ständlich, weßwegen ich sie nicht mittheile.

Verkündung der Geburt Maria in der Vorhölle.

Ich sah im Augenblicke der Geburt Mariä diese den Altzvätern in der Vorhölle verkünden, und sah diese alle, besonders Adam und Eva von unaussprechlicher Freude durchdrungen, daß nun die im Paradiese gegebene Verheißung erfüllt sep. Ich erkannte auch, daß die Altväter im Stande ihrer Gnade vorrückten, daß ihr Ausenthalt sich aushellte und erweiterte, und sie eine größere Wirkung auf die Erde erhielten. Es war, als seh alle Arbeit und Buße, und alles Ringen, Schreien und Sehnen ihres Lebens zu einer befriedigenden Frucht gereift.

Bewegung in Natur und Menschen bei Mariä Geburt. Blick auf Simeon und Hanna.

Ich sah in der Zeit der Geburt Mariä eine große freudige Bewegung in der Natur, in allen Thieren, und auch in den Herzen aller guten Menschen, und hörte süßen Gesang. In den Sündern aber war große Angst und Zerknirschung.
Ich sah besonders in der Gegend von Nazareth und auch

Ich sah besonders in der Gegend von Nazareth und auch im übrigen gesobten Lande viele Besessene zu dieser Stunde in heftige Raserei ausbrechen. Sie wurden unter heftigem Geschrei hin und her geschleudert und die Teusel brüllten aus ihnen:

"Wir muffen weichen, wir muffen ausfahren!"

Bu Jerusalem sah ich, wie der alte Priester Simeon, der am Tempel wohnte, zur Stunde von Mariä Geburt durch heftiges Geschrei aufgeschreckt ward; welches von Wahnsinnigen und Besessenen herrührte, deren viele in einer der Straßen am Tempelberge in einem Gebäude eingesperrt waren, und über welche

dem in der Nähe wohnenden Simeon ein Theil der Aufsicht oblag. — Ich sah ihn aber um Mitternacht auf dem Plaze vor das Haus der Besessenen treten und Einen, der zunächst wohnte, um die Ursache des heftigen Geschreiß fragen, womit er Alles aus dem Schlase wecke. Dieser schrie nun noch heftiger, daß er heraus müsse. — Simeon öffnete ihm die Thüre, der Besessene stürzte heraus, und der Satan schrie aus ihm: "Ich muß aussfahren, wir müssen aussfahren! Es sist eine Jungfrau geboren! Es sind so viele Engel auf Erden, die uns quälen, wir, die jetzt aussahren müssen, dürsen nie wieder einen Menschen besizen." Ich sah aber Simeon indrünstig deten; der elende Mensch ward schrecklich auf dem Plaze hin und her geworsen, und ich sah den Teusel von ihm aussahren. — Es freute mich sehr, den alten Simeon zu sehen.

Auch die Prophetin Hanna und Noemi, eine Schwester der Mutter des Lazarus am Tempel, die später die Lehrerin Mariä ward, sah ich erwacht und durch Gesichte von der Geburt eines auserwählten Kindes unterrichtet. Beide kamen zusammen und theilten sich ihre Erfahrungen mit. Ich meine, sie kannten die

heilige Mutter Unna.

### Berfündung der Geburt Maria bei den Chaldaern.

Ich sah in der Geburtsnacht Mariä in einer Stadt der Chaldüer fünf Sibyllen, oder weissagende Jungfrauen, Gesichte haben, und wie sie zu den Priestern eilten und diese hierauf an vielen Orten umber verkündeten, sie hätten gesehen, eine Jungfrau sey geboren, und viele Götter seyen zur Erde herabzgestiegen, sie zu begrüßen, andere Geister slöhen vor ihr und trauerten.

Ich sah auch die sternbeobachtenden Männer, welche seit Mariä Empfängniß das Bild einer Jungfrau, die Wein und Weizen auf gleicher Waage trug, in einem Sterne sahen, in der Geburtsstunde Mariä dieses Jungfrauenbild nicht mehr in dem Sterne erblicken, es war, als seh es herausgetreten. Es erschien eine Lücke in dem Stern, und als gehe er nach einer gewissen Gegend hin unter. — Sie ließen nun das große Göhenbild machen und in ihrem Tempel ausstellen, das ich bei meinen Betrachtungen vom Lehrwandel Jesu dort gesehen und in welchem ein Bezug

auf die heil. Jungfrau war. <sup>1</sup> — Später stellten sie auch ein anderes Sinnbild der heiligen Jungfrau, den beschlossenen Garten, in ihrem Tempel auf. — Ich sah in diesem Tempel lebendige Thiere, ich weiß nicht, ob Hunde liegen und pslegen, man fütterte

1 Sie sah am 7. December des dritten Lehrjahrs den Herrn in einem Tempel der Chaldäer, und erzählte von diesen: "Sie hatten eine geftufte Phramide mit Gallerien auf einer Sohe in der Rabe, worauf sie die Sterne eifrig beobachteten. Sie weissagten aus dem Laufe der Thiere und deuteten Träume. Sie opferten Thiere, hatten aber Abschen vor dem Blute, das sie immer in die Erde laufen ließen. Sie hatten ein heiliges Feuer und Wasser, einen heiligen Saft von einer Pflanze und kleine geweihte Brode in ihren Religionsgebräuchen. Ihr eirund gebauter Tempel war voll fehr zierlich gearbeiteter Metall= bilder. Sie hatten viele Ahnung von einer Mutter Gottes. Der Hauptgegenstand im Tempel war eine breiedige Spiksäule. An der einen Seite war ein Bild mit vielen Thierfüßen und Armen, in den Handen hatte es unter Anderm eine Augel, einen Reif, ein Büschien Kräuter, einen großen gerippten Apfel am Stiele gefaßt, sein Angessicht war wie eine Sonne mit Strahlen, es hatte viele Brüste, und bezog sich auf natürliche Erzeugung und Erhaltung, sein Name klang wie Miter oder Mitras. Auf der andern Seite der Säule stand ein Thierbild mit einem Horn, es war ein Einhorn, und sein Rame klang etwa wie Asphas ober Aspax. Es kämpste mit seinem Horn gegen ein anderes böses Thier, das auf der dritten Seite stand. Dieses hatte einen Kopf wie eine Eule mit krummem Schnabel, vier Beine mit Krallen, zwei Flügel und einen Schweif, der sich wie ein Scorpionschweif endigte. Ich habe seinen Namen vergessen, wie ich denn überhaupt folche fremde Ramen fehr schwer behalte, leicht berwechsle, und nur sagen kann, daß sie etwa so klangen. Ueber den beiden kämpsenden Thieren stand an der Ede der Säule ein Bild, welches die Mutter aller Götter vorstellen sollte. Der Name klang wie Frau Aloa oder Aloas. Sie nannten fie auch eine Kornscheune. Ge wuchs dem Bilbe ein Busch dicker Weizenähren aus dem Leibe; jein Kopf war zwischen dem Schultern gedrängt, vorwärts gebeugt, denn est trug ein Gefäß auf dem Nacken, worin Wein war, oder in welches erst Wein hinein sollte. Sie hatten eine Lehre wie: das Korn sollte ein Brod, die Traube ein Wein werden, Alle zu erquicken." Neber dem Bilbe war eine Art Krone, und an der Säule zwei Buchstaben, die mir wie O und W vorkamen. (Vielleicht Alpha und Omega.) Bor Allem aber verwunderte mich in dem Tempel auf einem Altartische von Erz ein rundes mit Gold übergittertes Gärtchen, worüber ein Jungfrauenbild. In der Mitte des Gartchens ftand ein Brunnen von mehreren versiegelten Brunnenbeden über einander, und vor diesem eine grüne Weinrebe mit einer schönen rothen Traube, welche in eine dunkelfarbige Kelter hinein hing, deren Gestalt mich lebhaft an das heilige Kreuz erinnerte, aber es war eine Kelter. In einem hohlen Stamme war oben ein weiter Trichter eingesetzt, an bessen engerem Ende ein Sack hing; gegen diesen Sack driidten zwei

sie mit andern Thieren. In dem Tempel der heil, drei Könige hatte ich bisher immer Nachts eine wunderbare Beleuchtung gesehen. In die Höhe schauend, sah man wie in einen Sternenzhimmel von mannigsaltig zusammen gestellten Gestirnen und sie machten nach den Anschauungen, die sie in den Gestirnen erstannten, Veränderungen an diesem künstlichen Sternhimmel ihrer Tempel. Dieses war nun jest auch der Fall nach der Geburt Mariä, und zwar in der Weise, daß nun die bisherige Besleuchtung von Außen nach Junen zu stehen kam.

### Ereigniß in Aegypten bei Maria Geburt.

Als die heilige Jungfrau geboren ward, sah ich jenes Bild einer fliegenden Frau, die sich mit einer Wage in der Hand, über ein Kind in einem Schisslein, das auf einem Bäumchen ruhte, niederbeugte, aus dem Tempel auf einer Flußinsel, worin ich es lange, vor Eliä Zeit, auf die gezwungene Aussage eines Göhen, errichten gesehen, in das Meer geschleudert werden. — Das Bäumchen, worauf das Kind in dem Schisschen ruhte, blieb stehen. Es ward später eine Kirche dort errichtet.

Jenes fliegende Frauenbild mit drei Brüsten, das ich in Aegypten an der Decke eines Tempels habe befestigen sehen, als ein Bote des Clias, dessen Beissagung von einer zu erwartenden Jungfrau verkündet hatte, sah ich im Augenblick der Geburt Mariä, theilweis von der Tempeldecke niedersallen. Das Angesicht, die drei Brüste, der ganze Unterleib sielen nieder und zerstrümmerten. Die Schesselstrone des Hauptes, die Arme mit den Weizenähren, der Oberleib, die Flügel sielen nicht nieder.

#### Besuch bei dem neugebornen Kinde Maria.

Ich sah am 9. September, den zweiten Tag nach Mariä Geburt, noch mehrere Verwandte aus der Gegend in dem Hause. Ich hörte viele Namen und habe sie wieder vergessen. Auch

bewegliche Arme als Hebel, die von beiden Seiten in den hohlen Stamm reichten, und preßten die darin befindlichen Trauben aus, so daß der Saft aus dem Stamme durch tiefer angebrachte Oeffnungen hervorlief. Das runde Gärtchen von 5—6 Schuhen im Durchmesser, war voll feiner grüner Sträuche, Blumen, Bäumchen und Früchte, die alle wie die Rebe sehr natürlich gebildet und von dieser Bedeutung waren. (S. Hohelied 4, 12.)

mehrere Knechte Joachims, von entfernteren Weidefeldern, sah ich angekommen. Ullen wurde das neugeborne Kind gezeigt, alle waren in großer Freude. Es war eine freudige Mahlzeit im Hause. Ich sah am 10. und 11. September abermals viele Leute

Ich sah am 10. und 11. September abermals viele Leute das Kind Maria besuchen. Unter Andern waren Verwandte Joachims, aus dem Thale Zabulon, zugegen. Das Kind ward bei solcher Gelegenheit in seinem Wiegenschiffchen in den vors deren Raum des Hauses getragen und dort auf einem erhöhten Gestelle, das einem Sägedock glich, dem Anblick der Leute auszgestellt. — Es war roth und durchsichtig weiß darüber dis unter die nackten Aermchen eingeschlagen, und hatte ein durchsichtiges Schleierchen um den Hals. Das Wiegenschiffchen war roth und weiß überdeckt.

Ich sah auch Maria Cleophä, das zweis oder dreijährige Töchterchen der älteren Tochter Unna's und des Cleophas, mit dem Kinde Maria spielen und liebkosen. Maria Cleophä war ein dickes, starkes Mädchen, und hatte ein weißes Kleidchen ohne Ermel an, an dessem rothem Saum rothe Knöpfe wie Aepfelchen hingen. Um die nachten Aermchen trug es weiße Kränzchen, wie von Federn, Seide oder Wolle.

#### Das Kind empfängt den Namen Maria.

#### (22.-23. September.)

Ich sah heute ein großes Fest im Hause der heiligen Mutter Anna. Alles war bei Seite geräumt. Vorn im Hause waren alle die aus Flechtwänden zusammen gestellten Schlafräume weggeschafft, und so ein großer Saal bereitet. — Rings um denselben sah ich an der Erde eine niedrige lange Tasel mit Tischgeräthen zur Mahlzeit bedeckt. Ich sah mancherlei Speiscgeräthschaften, die ich sonst nicht beachtet hatte. Es standen ganz leichte oben durchlöcherte Gefäße auf dem Tische, vielleicht um Blumen hinein zu stellen. Es schienen Körbe zu senn. Auf einem Nebentische sah ich viele weiße von Bein scheinende Städchen, auch Lössel von der Gestalt einer tiesen Muschel, woran ein Henkel, der sich mit einem Ring endete, auch gekrümmte Röhrchen, vielleicht um etwas Dünnes zu saugen.

In der Mitte des Saales war eine Art Altartisch roth und weiß gedeckt aufgerichtet, auf welchem ein muldenförmiges, weiß

und rothgeflochtenes, mit himmelblauer Decke belegtes Wiegenstörbchen stand. Bei dem Altare stand ein bedeckter Lesepult, worauf pergamentne Gebetsrollen lagen. — Vor dem Altare befanden sich fünf Priester aus Nazareth, alle, und einer ausgezeichneter in ihren Amtskleidern; Joachim stand bei ihnen. — Im Hintergrunde um den Altar standen mehrere Frauen und Männer von Anna's und Joachims Verwandtschaft, Alle sestlich gekleidet. Ich erinnere mich der Schwester Anna's, Maraha von Sephoris und der älteren Tochter Anna's u. s. w. — Die Mutter Anna selbst hatte zwar ihr Lager verslassen, aber sie besand sich in ihrer hinter der Feuerstelle ges

legenen Rammer und erschien nicht bei ber Ceremonie.

Enue, die Schwester Elisabeths, brachte das Rindlein Maria in Roth und burchsichtiges Weiß bis unter bie Urme gewickelt heraus und legte es auf die Urme Joachims. Briefter traten vor dem Altar um die Gebetsrollen und beteten laut. Dem Vornehmsten von ihnen hielten zwei andere die Schleppe. — hierauf legte Joachim das Kind dem Oberpriefter auf die Bande, der es aufopfernd unter Gebet in die Sobe bob. und dann in das Wiegentörbchen auf den Altar legte. Er nahm bierauf eine Aneipscheere, an deren Ende ein Raftchen war, in welches das Abgeschnittene wie bei einer Lichtscheere binein gedrängt ward. 1 Mit diesem Instrument schnitt er dem Kinde drei Flöcken haare an den beiden Seiten und in der Mitte des Ropfes ab und verbrannte sie auf einem Roblenbeden. - Dann nahm er eine Buchse mit Del und salbte bem Rinde die fünf Sinne, er bestrich dem Kinde mittelst des Daumens Die Ohren. Augen, Nase, den Mund und die Berggrube mit Salbe. Auch schrieb er den Namen Maria auf ein Bergament und legte ibn dem Rinde auf die Bruft. — Dann empfing Joachim bas Rind gurud, ber es ber Enue übergab, welche es wieder gu Unna brachte. — Es wurden noch Bsalmen gesungen, worauf die Mahlzeit begann, die ich nicht mehr mit angesehen habe.

## Beranlassung des Festes Maria Geburt.

Am Abend des 7. Septembers, dem Vorabende des Festes, war A. C. Emmerich ungewöhnlich, wie sie sagte, übernatür:

Die Scheere hatte kein Gewerb wie unsere gewöhnlichen Scheeren, sondern sie federte nur, wie unsere Feuerzangen und Schafscheeren.

lich heiter, wenn sie sich gleich krank fühlte. Die war schier muthwillig und von ungemeiner Innigkeit. Sie sprach von außerordentlicher Freude in der ganzen Natur wegen der herannahenden Geburt Mariä, und äußerte, es seh ihr zu Muthe, als stehe ihr morgen eine große Freude bevor, wenn sich diese

nur nicht in Leid verkehre u. f. w. Sie erzählte:

"Es ist ein solcher Jubel in der Natur, ich höre Bögel singen, ich sehe Lämmer und Böcklein springen, und die Tauben in der Gegend, wo Unna's Haus gestanden, schwärmen in großen Schaaren wie freudetrunken umher. — Bon dem Hause und seiner Umgebung ist nichts mehr da; es ist jetzt dort eine Wisdniß. — Ich sah einige Pilger, geschürzt mit langen Stäben, mit Tüchern gleich Müßen um das Haupt geschlungen durch die Gegend ziehen, gegen den Berg Carmel hin. Es wohnen hier einige Einsiedler vom Carmel aus; die Pilger fragten diese verwundert, was nur diese Freude jetzt hier in der Natur bedeute? und sie erhielten die Antwort, so seh es immer hier am Borabend von Mariä Geburt. — Hier in der Gegend habe wahrscheinlich Anna's Haus gestanden. — Ein Pilger, der früher hier durchgereist, habe ihnen erzählt, wie dieses zuerst vor langer Zeit von einem frommen Manne beobachtet und die Feier des Festes dadurch veranlaßt worden seh.

Ich sah nun diese Veranlassung des Festes selbst. Zweihunzbert und fünfzig Jahre nach dem Tode der heiligen Jungfrau sah ich einen sehr frommen Mann durch das heilige Land ziehen, alle Orte und Spuren, welche sich auf den Wandel Jesu auf Erden bezogen, aufzusuchen und zu verehren. Ich sah, daß dieser heilige Mann einer höheren Führung genoß, und öfters an einzelnen Orten mehrere Tage lang durch große innere Süßigkeit und mancherlei Offenbarungen in Gebet und Betrachtung ausgehalten ward. — So hatte er auch schon während mehreren

<sup>4</sup> Sie hatte durch eine Erscheinung der heiligen Jungfran die Verheißung erhalten, daß sie am folgenden Tage, den 8. September, welches auch der Gedurtstag der A. C. Emmerich war, die Enade empfangen solle, sich während einiger Wochen auf ihrem Lager aufrichten, das Bett verlassen und einigermaßen in der Stude wandeln zu können, was sie während einem Zeitraum von etwa zehn Jahren nicht vermocht hatte. Die Ersüllung dieser Verheißung ersolgte mit allen ihr dabei angemeldeten geistigen und leiblichen Leiden, wie es an seinem Orte mitgetheilt werden wird.

Sahren in der Nacht vom siebenten auf den achten September eine große Freude in der Natur gefühlt und einen lieblichen Gefang in den Lüften vernommen und ward endlich auf sein drin: gendes Gebet durch einen Engel im Traume unterrichtet, es fen Dieses die Geburtsnacht der beiligen Jungfrau Maria. — Er hatte diefe Eröffnung auf seiner Reise nach dem Berge Sinai oder Horeb. Es wurde ihm zugleich verkündet, daß bort in einer Söhle des Propheten Elias eine vermauerte Rapelle zur Chre der Mutter des Messias sen, und daß er Beides den bort lebenden Ginfiedlern berichten solle. — Ich sah ihn hierauf am Berge Sin ai angekommen. Die Stelle, wo nun bas Rloster steht, war damals ichon von zerstreuten Ginsiedlern bewohnt und von der Thalseite eben so steil als jett, wo man mit einem Zugwerk hinauf gewunden wird. — Ich sah nun, daß auf seine Berfündung das Geburtsfest der heiligen Jungfrau hier um das Jahr 250 am 8. September von den Ginsiedlern zuerst gefeiert ward und später von hier aus in die allgemeine Kirche überging.

Ich fah auch, wie die Ginsiedler mit ihm die Sohle bes Elias und die Rapelle zu Ehren der heiligen Jungfrau aufsuchten. Diese Orte waren jedoch schwer unter den vielen Söhlen der Effener und anderer Einsiedler heraus zu finden. Ich sah viele verwilderte Gärten hie und da mit herrlichen Fruchtbäumen um diese Söhlen. — Der fromme Mann erkannte aber auf sein Gebet, daß sie einen Juden bewegen sollten, mit in diese Söhlen zu geben, und jene, in welche er nicht einzugehen vermöge, sollten sie als die Sohle des Elias anerkennen. — Ich fah hierauf, wie sie einen alten Juden in diese Söhlen sendeten, und wie dieser sich aus einer Höhle mit engem Eingange immer wieder hinausgestoßen fühlte, so sehr er sich auch einzudrängen suchte. Hieraus erkannten sie diese als die Höhle des Elias. — Sie fanden in derfelben eine zweite vermauerte Söhle, deren Eingang fie wieder eröffneten; und dieß mar der Ort, wo Elias zu Chren der fünftigen Beilandsmutter gebetet batte. - Die großen, ichonen geblumten Steine, mit welchen fie vermauert gewesen, wurden später zum Kirchenbau verwendet. Gie fanden in der Söhle auch viele beilige Gebeine von Propheten und Altvätern, auch manche geflochtene Bande und Gerathschaften zum früheren Gottesdienst; mas nun Alles der Kirche erhalten murde.

Ich habe bei dieser Gelegenheit noch Bieles vom Berge

Horeb gesehen und wieder vergessen. Ich erinnere mich noch, daß der Ort, wo Moses den brennenden Dornbusch gesehen, nach dortiger Sprachweise auf deutsch der Schatten Gottes genannt wurde, und daß man ihn nur baarfüßig betreten durfte. Ich sah auch dort einen Berg ganz von rothem Sand, auf welschem dennoch sehr schöne Früchte wuchsen u. s. w.

#### Bebetsweise an Maria Geburtsfeft.

Ich sah Vieles von der heil. Brigitta und es wurden mir viele Erkenntnisse mitgetheilt, welche dieser Heiligen von Maria über ihre Empfängniß und Geburt eröffnet worden sind. Ich entsinne nich noch, daß ihr die heilige Jungfrau sagte: "Wenn schwangere Frauen den Vorabend Ihres Geburtsfestes mit Fasten und dem frommen Gebet von neun Ave Maria zu Ehren ihres neunmonatlichen Verweilens in Mutterleib seierten, und diese Andacht öfters in ihrer Schwangerschaft und am Vorabend ihrer Niederkunft erneuerten und dabei die heiligen Sakramente andächtig empfingen, so wolle sie ihr Gebet vor Gott bringen und ihnen selbst unter schwierigen Umständen eine glückliche Niederskunft erstehen "

funft erflehen."

Mir selbst fagte heute eine Erscheinung der heiligen Jungstrau, die mir nahte, unter Anderm: wer heute Nachmittag neun Ave Maria in Andacht und Liebe zu Ehren ihres neunmonatlichen Verweilens im Mutterleib und ihrer Geburt bete und diese Andacht neun Tage lang fortsetze, der gebe den Engeln täglich neun Blumen zu einem Strauß, den sie im Himmel empfange, und der heiligen Dreifaltigkeit überreiche, dem Betenden eine Gnade dadurch zu erslehen. — Später fühlte ich mich wie auf eine Höhe zwischen Himmel und Erde entrückt. Die Erde lag unten trüb und dunkel, im Himmel sah ich zwischen den Ehören der Engel und den Ordnungen der Heiligen, die heilige Jungsfrau vor dem Throne Gottes. Ich sah ihr zwei Ehrenpforten, Ehrenthrone, welche endlich zu kirchlichen Palästen, ja zu ganzen Städten erwuchsen, aus den Andachten und Gebeten der Erde erbauen. Wunderbar war cs., daß ich diese Gebäude ganz aus Kräutern, Blumen und Kränzen zusammen gestellt sah, in deren verschiedenen Gattungen sich Art und Werth der Gebete einzelner Menschen und ganzer Gemeinden ausdrückte. Alles sah ich von

Engeln oder Seiligen aus ben Sänden der Betenden abgeholt und binauf getragen u. s. w.

Reinigungsopfer ber heiligen Mutter Unna.

Mehrere Wochen nach Maria Geburt sah ich Joachim und Unna mit dem Kinde zu dem Tempel reisen, um zu opfern. Sie stellten bier ihr Rind aus Frommigkeit und Dank gegen Gott, die lange Unfruchtbarkeit von ihnen genommen, im Tempel dar, wie die heilige Jungfrau später das Kind Jesus nach bem Gefet im Tempel darftellte und auslöste. 1 Um folgenden Tage nach ihrer Unkunft opferten sie und verlobten sich schon damals, ihr Kind nach einigen Jahren gang dem Tempel zu weihen. Nun reisten sie nach Nagareth mit dem Rinde gurud.

# Maria Opferung.2

Vorbereitung im Sause Anna's.

Um 28. October 1821 erzählte die gottselige A. C. Emmerich wachend in sehendem Zustande:

1 Rach dem Gesetze Gottes III. Moses Cap. 12 war eine jüdische Frau nach dem Gesetze Gottes III. Woses Cap. 12 war eine zusige Frau nach der Geburt eines Mägdleins 80 Tage lang unrein, so daß sie nichts Heiliges berühren, noch in dem Tempel erscheinen und während dieser Zeit ihr Haus nicht verlassen durfte, die sie eine Opfer zu ihrer Reinigung am Tempel gebracht hatte. Bei einer bemittelten Frau bestand dieses Opfer aus einem jährigen Lamm zum Brandopser und einer jungen Taube oder Turteltaube zum Sündopser. Gine unbemittelte Mutter branchte nur zwei junge Tauben oder zwei Turteltauben, die eine zum Brandopser, die andere zum Sündopser zu beringen

bringen.

<sup>2</sup> Die Opferung Maria im Tempel und ihr Aufenthalt daselbst ift mehrfach durch tirchliche Autorität verbürgt. Am 21. Robember in megrjach durch firchliche Antorität verdürgt. Am 21. November wird in der Messe und im Breviergebet das Gedächtniß der Darbringung Mariä allgemein begangen. Schon aus der apostolischen Zeit haben wir an dem Bischof Evodins einen Bürgen dieser Tradition bei Nicephor. H. Eccl. L. II. c. 3. — Gregor von Nyssa, Spianius, Georg von Nikomedien, Gregor von Thessalonika, Johannes Damascenus und andere heil. Bäter bezeugen dasselbe. Die griechische Kirche seiert dieses Fest seit wenigstens eilf Jahrhunderten. — Sogar im Altoran, Sura Juram v. 31 ff. wird der Ausenthalt Mariä im Tempel aussührlich aeschildert. Tempel ausführlich geschildert.

"Das Kind Maria wird wohl bald zum Tempel nach Jerusalem gebracht werden. — Ich sah schon vor einigen Tagen einmal, wie Anna in einer Kammer ihres Hauses bei Nazareth das dreijährige Kind Maria vor sich stehen hatte, und es im Gebet unterrichtend vorbereitete, weil die Priester bald kommen sollten, um das Kind zu der Aufnahme in den Tempel zu prüssen. — Heute aber ist das Vorbereitungssest im Hause Anna's. Es sind Gäste da, Verwandte, Männer, Frauen, auch Kinder. Es sind auch drei Priester zugegen, einer von Sephoris, ein Brudersohn von Anna's Vater, einer von Nazareth, und der dritte aus einem Orte, der ungefähr vier Stunden von Razareth auf einem Verge liegt. Der Name des Orts beginnt mit der Sylbe Ma... — Diese Priester sind gekommen, theils um das Kind Maria zu prüfen, ob es sähig seh, sich zum Tempel zu verloben, und theils um an dessen Kleidern Einzelnes anzugeben, was nach einem bestimmten kirchlichen Zuschnitt sehn muß. — Es waren drei Anzüge, jeder aus einem Leidrock, Bruststücke und Mantel von verschiedenen Farben bestehend. Dazu gehörten auch zwei offene Kränze von Seide und Wolle und eine oben mit Bogen geschlossene Kränze von Seide und Bolle und eine oben mit Bogen geschlossene Kröne. — Der eine Priester schnitt selbst einige Theile dieser Kleidung zu, und ordnete Alles an, wie es sein mußte.

Einige Tage später am 2. November suhr die Erzählerin sort: Heute sah ich ein großes Fest im Hause der Aeltern Maria. Ich weiß jedoch nicht, ob es bestimmt an diesem Tage geschehen ist, oder ob mir das Bild nur nochmals wiederholt ward, denn ich sah in den drei setzen Tagen schon dergleichen, es entsiel mir aber wieder unter mancherlei Leiden und Störungen. — Die drei Priester waren noch anwesend und außerdem mehrere Verwandte und deren Töchterchen, z. B. Maria Heli und deren siedenjähriges Töchterchen Maria Cleophä, welches viel derber und stärker ist, als das Kind Maria. — Maria ist sehr zart und hat röthlich blonde, schlichte am Ende gelockte Haare. Sie kann schon lesen und Alles staunt über die Weisheit in ihren Antworten. Maraha, Anna's Schwester aus Sephoris, ist auch mit einem Töchterchen da, und außerdem andere Verzwandte mit kleinen Mädchen.

Die theils von den Priestern zugeschnittenen Rleider Mariä, waren von den Frauen fertig genäht. Sie wurden dem Kinde

bei diesem Feste zu verschiedenen Zeiten angelegt und dabei manscherlei Fragen an dasselbe gerichtet. Die ganze Handlung war seierlich und ernst, und wenn sie gleich von den alten Priestern mit kindlichem Lächeln vollzogen wurde, so wurde dieses doch immer durch die Bewunderung der weisen Antworten Maria

und von den Freudenthränen ihrer Aeltern unterbrochen.

Die Handlung geschah in einem vieredigen Gemache neben bem Speiseraum. Das Licht fiel burch eine offene Lucke ber Decke herein, welche mit einem Flor überzogen mar. Gine rothe Decke war über den Boden gebreitet, und auf dieser stand ein roth und weiß darüber bedeckter Altartisch, über welchem ein gesticktes oder genähtes Bild 1 gleich einem Vorhang eine Art Schränkchen verbarg, in dem Schrift= und Gebeterollen lagen. Bor diesem Altare, auf welchem, außer den drei Festanzügen Maria, noch mancherlei andere Stoffe, welche die Berwandten zur Ausstattung des Kindes geopfert hatten, lagen, stand auf Stufen erhöht eine Art von Thrönchen. — Joachim und Anna und die anderen Berwandten maren hier verfammelt. Die Frauen standen zurud und die fleinen Mägdlein zur Seite Maria. -Die Priester traten mit entblößten Füßen herein. Es waren fünf Briefter anwesend, aber nur drei maren in ihrer Umtsfleidung mit der Ceremonie beschäftigt. Giner der Priefter nahm die Rleidungsftude von dem Altare, erflärte ihre Bedeutung und überreichte fie ber Schwester Unna's von Sephoris, welche bas

<sup>1</sup> Es war eines Mannes, ich glaube des Moses Bild. Er hatte einen weiten Betmantel um, wie er ihn trug, wenn er auf den Berg ging, von Gott etwas zu begehren. In dem Bilde hatte er die Gesetztasel nicht in der Hand, sondern an der Seite oder am Arm hängen. Moses war sehr groß und breitschulterig. Er hatte rothe Haare. Sein Kopf war sehr hoch und spitz wie ein Zuckerhut, seine Nase groß und gebogen. Auf seiner breiten Stirne hatte er oben zwei Hervorzragungen gleich Hörnern, sie waren gegen einander gesehrt. Sie waren nicht sest wie Hörner von Thieren, sie waren weich in der Haut, wie gerippt oder gestreift, wie zwei braunlichte runzlichte Hügel ragten sie oben an der Stirne nur wenig hervor. Er hatte sie schon als Kind als kleine Warzen. Es gab ihm dieses ein sehr wunderdares Ansehen. Ich konnte es nie recht leiden, weil es mich unwillkürlich an Satansbilder erinnerte. Ich habe mehrmals solche Erhöhungen an den Stirnen alter Propheten und mancher alten Einsiedler gesehen. Bei einzelnen auch nur eine Erhöhung mitten auf der Stirne. — Bei Erzählung der Flucht von Aegypten erwähnte sie eines ähnlichen Bildvorhanges, meinte aber, es stelle Melchisedes vor.

Rind damit bekleidete. — Sie legte ihr zuerst ein gestricktes gelb-liches Kleiden an und darüber ein buntes auf der Brust mit Schnüren verziertes Stapulier oder Bruftstud. Es wurde über den Hals geworfen und um den Leib zusammengezogen. Sierüber tam ein bräunlicher Mantel mit Armlöchern, welche mit niederhängenden Lappen oben bedeckt waren. Der Mantel war oben ausgeschnitten, unter der Bruft aber bis herab geschlossen. Maria trug braune Sandalen mit grünen dicken Sohlen. Ihre röthlich gelben, am Ende gelocten haare maren glatt gefammt. Es ward ihr ein Kranz von weißer Wolle oder Seide, der durch gestreifte fingerbreite einwärts gebogene Febern unterbrochen mar, aufgesett. Ich kenne dort im Lande den Bogel, von dem diese Federn sind. Es wurde hierauf dem Kinde ein großes afch: graues vierediges Tuch gleich einer Hulle über den Ropf gehängt, welches unter den Armen zusammen gezogen werden konnte, so daß diese wie in zwei Schlingen darin ruhten. Es schien ein

Buß-, Bet- oder Reisemantel.

Als Maria so gekleidet stand, richteten die Priester allerlei Fragen an sie, die sich auf die Lebensweise der Tempeljungfrauen bezogen. Sie fagten unter anderm: "Deine Eltern haben als sie dich zum Tempel verlobten, das Gelübde gethan, du follest teinen Wein, keinen Offig, keine Weinbeeren, keine Feigen ge-nießen; was willst du noch selber zu diesem Gelübde hinzufügen? Darauf maast du dich während der Mahlzeit besinnen." - Die Juden aber und besonders die judischen Mägdlein tranken sehr gerne Effig 1 und auch Maria liebte ihn. — Nach mehreren ähnlichen Fragen ward Maria das erste Kleid ausgezogen und ihr das zweite angelegt. Zuerst ein himmelblauer Leibrock, ein reicheres Bruftstück, ein weißlichblauer Mantel, ein weißer wie Seide schimmernder Schleier mit Falten im Nacken wie ein Nonnenweihel, der durch ein Kranzchen von bunten, seidenen Blumen= knospen mit grünen Blättchen auf ihrem Kopfe befestiget war. Sierauf setten ihr die Briefter einen weißen Gesichtsschleier auf, der wie eine Kappe oben zusammen gezogen war. Er war von drei Spangen durchzogen, die man auf den Kopf zurückschlagen und so den Schleier ein Drittel, zur Hälfte oder ganz von dem Gesichte entfernen konnte. — Sie ward in dem Gebrauch dieses

<sup>1</sup> IV. Mof. 6, 3. fteht, die Gottverlobten mußten fich des Effigs enthalten.

Schleiers unterrichtet, wie er bei dem Essen zu lüsten und wie nieder zu lassen seh, wenn sie gefragt werde und antwortete u. s. w. Auch über allerlei andere Sittengesetze bei der Mahlzeit, zu welcher sich jetzt die ganze Versammlung in den angrenzenden Raum begab, ward sie unterrichtet. — Mariä Stelle bei der Mahlzeit war zwischen zwei Priestern, ein dritter saß ihr gegenüber. Die Frauen und Mägdlein besanden sich an einem Ende des Tisches von den Männern abgesondert. Während der Mahlzeit ward das Kind noch mehrsach durch Fragen und Antworten im Gebrauche des Schleiers geprüft. — Sie sprachen auch zu ihr: "Nun darsst du noch von allen Speisen genießen," und



reichten ihr Verschiedenes dar, um sie im Abbruch zu versuchen. Maria aber nahm nur Weniges von wenizgen Speisen, und setzte sie durch die tindliche Weisheit ihrer Antworten in großes Erstaunen. Ich sah während der Mahlzeit und der ganzen Brüfung Engel an ihrer Seite, welche sie in Allem unterstützten und anleiteten.

Nach der Mahlzeit begaben sich abermals alle in den Raum vor den Altar, wo man das Kind nochmals entkleidete, und ihm hierauf den festzlichen Anzug anlegte. Es war dieser ein violblauer, gelbgeblümter Leibzrock, darüber ein buntgesticktes Brustztleid oder Mieder, welches spiß endete und an beiden Seiten mit dem Rücktheile zusammen geheftet, den Leibrock fraus faßte. Sierüber kam ein violzblauer Mantel, weiter und seierlicher als die früheren, er endete hinten rund und war überhaupt etwas geschweift. Der Mantel hatte vorn herab

an jeder Seite drei in Silber gestickte Streifen, und zwischen denselben wie ausgestreute goldene Rosenknospen, über der Brust war er durch ein Querband verbunden, welches durch einen an dem Bruststücke bervorstehenden Knopf lief, damit es nicht ausdrückte. Bis unter

bem Bruftkleide war der Mantel offen und bildete zwei Räume an ben Seiten, worin die Arme rubten. Unter dem Oberleib mar der Mantel durch Anöpfe oder haten verbunden, und zeigte durch Die perbundenen Ränder von da binab fünf Streifen der Stickerei. Much ber Saum war gestickt. Die Rückseite bes Mantels fiel in reichlichen Falten nieder, welche man an beiden Seiten neben den Urmen fab. - Hierauf ward ihr ein großer, schillernder Schleier übergelegt, der von der einen Seite weiß, von der andern violzblau ins Auge fiel. — Die Krone, welche ihr dießmal aufgesetzt ward, bestand aus einem dunnen breiten Reif, bessen oberer Rand, weiter als der untere, gezackt und mit Knöpfen verseben war. Diese Krone war oben durch fünf sich in einen Knopf ver: einigende Spangen geschlossen. Diese Spangen waren mit Seide übersponnen, der Reif der Krone aber, der inwendig golden glänzte, war mit Seidenröschen und fünf Verlen oder Edelsteinen verziert. - In dieser festlichen Kleidung, deren Bedeutung ihr auch der Briefter einzeln erklärt hatte, ward Maria auf die geftufte Erhöhung gebracht und vor den Altar geftellt. Die Mägdlein standen an ihrer Seite. — Sie erklärte nun, zu welchen Ent= sagungen sie sich am Tempel verbindlich mache. Sie wollte weder Fleisch noch Fische effen, auch keine Milch trinken, sondern ein Getränk, aus Wasser und dem Mark eines Schilfes bestehend, welches arme Leute im gelobten Lande trinken, so wie hier zu Lande Reis: oder Gerstenwasser; dann und wann wollte sie auch ein wenig Terebinthensaft ins Wasser thun. Es ist dieses wie ein weißes Del, das sich lang zieht, es ist ganz erquickend, aber nicht so fein als Balfam. Sie entfagte allem Gewürz und wollte feine Früchte effen außer eine Art gelber Beeren, die in Traubden wachsen. Ich kenne sie wohl, sie werden dort von Kindern und geringen Leuten gegessen. Sie wollte auf der bloßen Erde ichlafen und dreimal in der Nacht jum Gebete aufstehen. Die andern Jungfrauen standen nur einmal in der Nacht auf.

Die Aeltern Mariä waren durch ihre Worte tief gerührt. Joachim schloß das Kind weinend in seine Arme und sprach: "O mein liebes Kind! Das ist zu hart, wenn du so strenge leben willst, wird dein alter Vater dich nicht wieder sehen." — Es war dieses Alles gar beweglich anzuhören. Die Priester aber sagten ihr, gleich den Andern nur einmal in der Nacht zum Gebete aufzustehen, und machten ihr noch andere mildernde

Bedingungen, 3. B. sie sollte an hoben Festtagen Fische effen. — Es war in Jerusalem ein großer Fischmarkt in einer niedrig gelegenen Gegend ber Stadt. Er empfing auch Baffer von bem Teiche Bethhesba. Als er einmal austrochnete, wollte Berobes der Große einen Brunnen und eine Wafferleitung bauen, und zu den Unkosten heilige Kleider und Gefäße vom Tempel verfaufen. Darüber brach schier ein Aufruhr aus. Es kamen Die Effener von allen Seiten des Landes nach Jerufalem und widersetten sich; denn die Effener hatten Aufsicht bei den Briefter: tleidern, das fiel mir jest plöglich wieder ein. — Beiter fprachen die Priester zu dem Kinde Maria: "Biele der andern Jungfrauen, welche ohne Ausstattung und Beköstigung an dem Tempel aufgenommen werden, sind durch die Einwilligung ihrer Aeltern verbindlich, sobald es ihre Kräfte erlauben, die mit Blut besprengten Priefterkleider und andere raube, wollene Tücher ju waschen. Es ist dieses eine schwere Arbeit, und kostet oft blutige Sande, du hast dieses nicht nöthig, weil deine Aeltern dich am Tempel erhalten." - Maria erklärte hierauf ohne Zögern, auch diese Arbeit wolle sie gern unternehmen, wenn sie für würdig dazu gehalten werde. Unter solchen Brüfungen und Antworten ward das Einfleidungsfest vollbracht.

Ich sah Maria während dieser heiligen Handlung oft so groß unter den Priestern erscheinen, daß sie über sie emporragte, wodurch mir ein Bild ihrer Weisheit und Inade gegeben ward.

Die Priester waren voll von freudigem Staunen.

Um Schlusse der Handlung sah ich Maria durch den ersten Priester segnen. Sie stand auf einem erhöhten Thrönchen zwischen zwei Priestern, der segnende stand ihr gegenüber, andere hinter diesem. Die Priester beteten sich antwortend aus Rollen und der Erste segnete sie mit über sie ausgestreckten Händen. — Es ward mir bei dieser Gelegenheit ein wundervoller Blick in das Innere des heiligen Kindes Maria gewährt. Ich sah sie von dem Segen des Priesters wie ganz durchleuchtet und unter ihrem Herzen in einer unaussprechlichen Glorie hatte ich denselben Andlick, den ich bei Betrachtung des Heiligsten in der Bundeslade habe. In einem leuchtenden Umfang von der Form des Kelches des Melschisse des Melschisses sie sich war gleich Weizen und Wein, gleich Fleisch und Blut, die eins zu werden streben. — Ich sah zugleich, wie sich über dieser

Erscheinung ihr Herz gleich der Thüre eines Tempels öffnete, und wie das Geheimniß, um welches sich eine Art Thronhimmel von vielerlei bedeutungsvollen Gelsteinen gebildet hatte, in ihr gesöffnetes Herz einzog, und es war, als sehe ich die Bundeslade in das Allerheiligste des Tempels eingehen. — Als dieses gesschehen, umschloß ihr Herz gleichsam das höchste Gut, das damals auf Erden war. Ich sah es nun nicht mehr, ich sah nur das heilige Kind von einem Glanze glühender Innigkeit durchgossen. Ich sah sie werklärt und über dem Boden empor schwebend. — Ich erkannte während dieser Erscheinung, daß auch einer der Priester eine innere Ueberzeugung durch göttliche Mahnung erhalten habe, daß Maria das auserwählte Gesäß des Geheimnisses des Heiles seh, denn ich sah ihn einen Strahl aus dem Segen empfangen, den ich sigürlich in sie eingehen gesehen.

Die Priester führten nun das gesegnete Kind in seinem

Die Priester führten nun das gesegnete Kind in seinem höchsten Festschmuck den gerührten Aeltern zu. Anna hob Maria an ihre Brust empor und küßte sie mit seierlicher Junigkeit. Joach im reichte ihr tief bewegt mit Ernst und Ehrfurcht die Hand. Die ältere Schwester Mariä umarmte das gesegnete geschmückte Kind viel lebhafter als Anna, welche in allem ihrem Thun besonnen und gemäßigt war. — Maria Cleophä, das Nichtchen des heiligen Kindes, that wie alle Kinder, mit freuziger Umhalsung. Nachdem alle Anwesenden das Kind so bes grüßt hatten, wurde es seiner Feierkleider entkleidet und erschien

wieder in seiner gewöhnlichen Kleidung.

Gegend Abend kehrten mehrere der Anwesenden, worunter auch Priester, in ihre Heimath zurück. Ich sah sie noch stehend einen Imbis nehmen, es standen Brödchen und Früchte auf einem niederen Tische in Schüsselchen und Schaalen. Sie tranken alle aus einem Becher. Die Frauen aßen abgesondert.

#### Abreise des Kindes Maria zum Tempel.

Ich trat in das Haus der Aeltern Mariä zur Nachtzeit ein. Ich sah noch mehrere der anwesenden Berwandten schläsen. Die Familie selbst war mit Anstalten zur Abreise beschäftigt. Die hängende Lampe mit mehreren Armen brannte vor der Feuers

<sup>1</sup> Sie glaubte bei ber Erzählung im Jahre 1820, es jeh Zacha= rias gewesen.

stelle. Nach und nach sah ich alle Bewohner des Hauses in Be-

wegung.

Joachim hatte icon gestern Morgen Anechte mit Opferthieren nach dem Tempel vorausgesendet; fünfe von jeder Gattung, Die schönsten, die er hatte. Es war eine gang schöne Beerde. Jest sah ich ihn beschäftigt, das Reisegeräthe auf das Lastthier zu packen, welches vor dem Saufe stand. Es wurden die Rleibungsstücke Maria in einzelne Bade moblgeordnet auf das Thier befestigt und auch Geschenke für die Briefter. Das Lasttbier erhielt eine tüchtige Ladung. Die Mitte seines Rückens bedectte ein breiter Back, der einen beguemen Sit bildete. Alles war schon von Anna und den andern Frauen in leicht anzubringende Bündel geordnet. Ich sah aber auch Körbe von mancherlei Art an beide Seiten des Efels hängen. In einem diefer Rorbe, der wie die Suppennäpfe reicher Leute bauchig geformt war und einen runden in der Mitte getheilt aufzuschlagenden Deckel hatte, befanden sich Bögel von der Größe der Feldhühner. Undere Körbe wie Butten, worin man Trauben trägt, enthielten allerlei Früchte. Als der Esel ganz beladen war, ward über Alles eine große Decke gebreitet, an welcher dicke Quasten bingen. — Im Hause sah ich Alles wie bei einer Abreise in Bewegung. fah eine junge Frau, die altere Schwester Maria, mit einer Lampe geschäftig bin und her geben. Ich fah deren Tochter Maria Cleophä sich meist an ihrer Seite haltend. merkte noch eine Frauensperson, welche ich für die Magd hielt. Ich sah auch noch jest zwei der Priester anwesend. Der eine war ein sehr alter Mann, er hatte eine Rappe auf, welche eine Spite auf der Stirne bildete, und mit Lappen über die Ohren herabhing. Sein Oberkleid war kurzer als das Unterkleid, es bingen Riemen wie eine Stola daran nieder. Es war derselbe, welcher sich gestern hauptsächlich mit der Brüfung Maria beschäftigt und sie gesegnet hatte. Auch jest noch sah ich ihn mancherlei Belehrendes zu dem Rinde sprechen. Maria etwas über drei Jahre alt, fein und gart, war doch schon so ausgebildet wie ein Kind von fünf Jahren bei uns. Sie hatte röthlich blonde, ichlichte, jedoch am Ende gelockte, längere haare, als das fiebenjährige Kind Maria Cleophä, dessen blonde Haare furz und fraus waren. Die Kinder wie die Erwachsenen hatten meift alle lange Aleider von bräunlicher ungefärbter Wolle an.

Unter allen Anwesenden fielen mir besonders zwei Knaben auf, die gar nicht zu der Familie zu gehören schienen und auch mit Niemanden in derfelben Berkehr hatten. Es war, als ob Niemand sie auch nur sahe. Sie waren aber gar lieblich und anmuthig mit ihren blonden frausen Haaren und haben mit mir gesprochen. — Sie hatten schon Bücher, ich glaube zum Lernen. Die kleine Maria hatte kein Buch, obgleich sie schon lesen konnte. Es waren diefes aber feine folden Bucher, wie bei uns, fondern lange, etwa eine halbe Elle breite Bahnen über einen Stock ge= rollt, der an beiden Seiten mit einem Knopfe hervorragte. — Der größere der beiden Anaben hatte seine Rolle geöffnet, nahte sich mir und las und erklärte mir Etwas aus der Rolle. Es waren mir gang fremde einzelne golbene Buchstaben, verkehrt geschrieben und jeder Buchstabe ichien ein ganges Wort zu bedeuten. Die Sprache lautete mir gang fremd, aber ich verstand fie boch. Leider habe ich jest vergeffen, mas er mir erklärte, es mar Etwas von Mofes; vielleicht wird es mir wieder einfallen. Der kleinere Anabe trug seine Rolle wie ein Spielzeug in den Sanden, er hupfte kindisch hin und wieder und schwenkte seine Rolle spielend in der Luft. Ich kann gar nicht aussprechen, wie lieb mir diese Kinder waren; sie waren anders als alle Unwesende, und diese schienen sie gar nicht zu bemerken.

Auf diese Weise sprach die Erzählende mit kindlicher Vorliebe längere Zeit von diesen Knaben, ohne genauer bestimmen zu können, wer sie eigentlich gewesen seyen. Nach Tisch aber, als sie einige Minuten geschlasen hatte, sagte sie sich besinnend: "Diese Knaben sah ich in geistlicher Bedeutung, sie waren nicht natürlich damals zugegen gewesen. Sie waren nur die Sinnbilder von Propheten. Der größere trug seine Kolle ganz ernstehaft. Er zeigte mir in ihr die Stelle im dritten Kapitel des zweiten Buches Moses, wo dieser im brennenden Dornbusche den Herrn sieht, der ihm sagt, seine Schuhe auszuziehen. Er gab mir hievon die Erklärung, wie der Dornbusch brenne, ohne zu verbrennen, so entbrenne nun auch das Feuer des heiligen Geistes in dem Kinde Maria und sie trage diese heilige Flamme ganz tindlich bewußtlos in sich. Es deutete auch auf die herannahende Vereinigung der Gottheit mit der Menschheit. Das Feuer bedeutete Gott, der Dornbusch die Menschen. Auch das Ausziehen der Schuhe legte der Knabe mir aus, ich entsinne mich aber der

Erklärung nicht mehr genau; ich glaube, es deutete darauf, daß jest die Hülle abgelegt werde und das Wesen hervortrete, daß das Geset erfüllt, daß hier mehr sen als Moses und die Bropheten.

Der andere Knabe trug seine Rolle an einem seinen Stabe wie ein Fähnchen im Winde spielend; dieses bedeutete, daß Maria nun freudig ihren Weg, ihren Wandel, ihre Lausbahn antrete, die Mutter des Erlösers zu werden. — Dieser Knabe war ganz kindisch und spielte mit seiner Rolle. Das bedeutete die kindliche Unschuld Mariä, auf welcher so große Verheißung ruhte und die in dieser heiligen Bestimmung doch wie ein Kindspielte. — Sigentlich erklärten mir diese Knaben sieben Stellen aus ihren Rollen, aber in der Störung, in der ich lebe, ist mir Alles entfallen außer dem Gesagten. — D mein Gott, rief hier die Erzählende aus, wie schön und tief, wie einfältig und klar sehe ich Alles, und kann es nicht ordentlich erzählen, und muß so Vieles vergessen über elenden abscheulichen Dingen dieses armen Lebens."

Ein Jahr früher in der Mitte des November 1820 erwähnte die Erzählerin in der Mittheilung ihrer Betrachtungen von Mariä Opferung auch der Erscheinung dieser Prophetenknaben unter folgenden Beziehungen:

Um 16. November Abends war in der Nähe der schlafenden A. E. Emmerich ein Bußgürtel gebracht worden, den ein nach Abtödtung strebender, aber näherer geistlicher Führung ganz ermangelnder Mensch sich selbst aus einem schweren ledernen, mit

Man mag wohl vor der Gewalt erschrecken, mit welcher das gefallene Leben den Menschen in Besitz nimmt, wenn man betrachtet, was diese begnadigte Seele, welche das Frdische nicht liebte, dennoch über ihm vergessen mußte. — Sie sah jährlich um diese Zeit dieses Bild der Abreise Mariä zum Tempel und immer war die Erscheinung der beiden Prohheten als Anaben in die Handlung auf irgend eine Weise eingestochten. Sie sieht sie aber als Knaben und nicht in ihrem wirklichen Alter erscheinen, weit sie der Handlung nicht persönlich beiswohnten, sondern ihr nur als Bedeutungen zugeordnet sind. Wenn wir nun bedeuten, daß auch Maler in ihren historischen Bildern solche Personen, die nur zur Beseuchtung irgend einer Wahrheit dienen sollen, nicht in ihrer wirklichen Gestalt, sondern als Anaben, Genien, Engel abzubilden pslegen, so sehen wir, daß diese Varstellungsweise nicht ihre dichterische Ersindung ist, sondern daß sie un der Natur aller Erscheinungen liegt; denn auch die Betrachtende hat diese Erscheinungen nicht ersunden, sondern sie sind ihr so gezeigt worden.

Nägeln durchspickten Niemen verfertiget, jedoch wegen seiner Uebertriebenheit kaum eine Stunde zu tragen vermocht hatte. — Schon in der Entsernung von etwa zwei Schuhen zog die schlasende Emmerk die ihre Hände von diesem Gürtel schnell mit den Worten zurück: "D das ist ganz unverständig und unmöglich, auch ich selbst habe in früheren Jahren lange Zeit nach einer innerlichen Unmahnung einen solchen Bußgürtel zur Abtödtung und Selbst besiegung getragen, aber er bestand aus ganz kurzen dichtstehenden Stacheln von Messingdraht. Dieser Gürtel hier ist ja schier tödtlich, der Mensch hat ihn sich selbst mit großer Mühe gemacht, tonnte ihn aber nur einmal während einiger Minuten tragen. Ohne die Erlaubniß eines verständigen Seelenführers soll man so Etwas nie thun; das wußte er freilich nicht, denn er hatte gar keinen Seelenführer in seiner Lage. Solche Uebertreibung

ist mehr schädlich als nüglich!"

Um folgenden Morgen, als sie die Betrachtungen der Nacht in Form eines Reisetraumes erzählte, der sich dem eingetretenen Bilde der Reise Maria jum Tempel nahte, fagte fie nach man= chem Andern: Ich fam hierauf nach Jerusalem, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Zeit, es mar aber ein Bild aus der Zeit der alten judischen Könige. Ich habe es vergessen. — Hierauf mußte ich gen Nagareth zum hause ber heiligen Mutter Unna wandern. Bor Jerufalem gefellten fich zwei Knaben ju mir, sie zogen deffelben Weges; der Gine trug eine Schrift= rolle ganz ernst in seiner Hand; der Jüngere aber hatte seine Rolle an ein Stäbchen gebunden, und spielte mit ihr als wie mit einem Fähnchen fröhlich im Winde. Sie sprachen freudig mit mir von der Erfüllung der Zeit in ihren Prophezeihungen, denn sie waren Prophetenfiguren. Ich hatte den übertriebenen Bußgürtel jenes Menschen bei mir, der mir gestern gebracht worden war, und zeigte ihn, ich weiß nicht aus welcher Unregung, dem einen dieser Prophetenknaben, welcher Elias mar. Dieser aber sagte mir: "Dieses ift ein Marterband, das zu tragen nicht erlaubt ift. Ich habe auf dem Berge Carmel auch einen Gurtel verfertigt und getragen, und allen Kindern meines Ordens, den Carmeliten gurud gelaffen. Diefen Gurtel foll jener Menich tragen, er wird ihm weit dienlicher jenn."

Hierauf zeigte er mir einen handbreiten Gürtel, in welchen allerlei Buchstaben und Linien gezeichnet waren, die auf ver-

schiedene Ueberwindungen und Rämpfe deuteten, und er zeigte auf verschiedene Bunkte mit den Worten: "Dieses könnte jener Mensch auf acht Tage, Dieses auf einen Tag tragen u. s. w." — D ich

wollte, der gute Mensch mußte das!

Als wir dem Hause der heiligen Mutter Anna nahten, und ich hinein treten wollte, vermochte ich es nicht, und mein Führer, mein Schutzengel sagte zu mir: "Du mußt vorher Vieles ablegen, du mußt neun Jahre alt seyn." Ich wußte nicht, wie ich das anstellen sollte, er aber half mir, ich weiß nicht mehr wie; drei Jahre aus meinem Leben mußten jedoch ganz weg, je drei Jahre, da ich so eitel auf meine Kleidung war, und immer gern ein so seines Wicht (eine so zierliche Dirne) seyn wollte. — Ich war also auf einmal neun Jahre alt und konnte nun mit den Prophetenknaben in das Haus eingehen. Da trat mir das dreijährige Kind Maria entgegen und maß sich mit mir und war so groß als ich, wenn sie an mich trat; o sie war so freundlich, so lieb und doch so ernst.

Gleich darauf stand ich in dem Hause bei den Prophetenknaben. Man schien uns gar nicht zu bemerken, wir störten auch Niemand. Sie, die doch schon vor vielen hundert Jahren alte Männer waren, wunderten sich gar nicht, als junge Knaben da anwesend zu sehn, und ich, die doch schon eine Klosterjungsrau von etlichen und vierzig Jahren war, wunderte mich auch gar nicht, nun ein armes Bauernkind von neun Jahren zu sehn. Man wundert sich über nichts, wenn man bei diesen heiligen Leuten ist, als über die Blindheit und Sünde der Menschen u. s. w.

Hierauf erzählte sie die Vorbereitung zu Maria Tempelreise, wie alle Jahre um diese Zeit. — Daß sie mit dem Gesühl, ein neunjähriges Kind zu sehn, in das Bild eintreten mußte, mag darauf beruhen, daß sie eben so wenig, als die Propheten, wirklich dabei zugegen war und deßhalb in das kindliche Alter versetzt wurde; jene bedeuteten die Erfüllung der Prophezeihung, sie die Betrachtung dieser Erfüllung. — Sie fühlte besonders, die drei Jahre ablegen zu müssen, in welchen sie etwas eitel auf ihre Kleider war. — Dieses scheint veranlaßt, weil Maria in dieser Handlung mit mancherlei Festkleidern bekleidet wird, und die Beschauende diese mit gleicher Demuth nur nach ihrer geistlichen Bedeutung anschauen sollte. — Daß sich das Kind Maria mit ihr mißt, mag bezeichnen: nur in diesem deinem kindlichen uns

schuldigen Alter kannst du diese heilige Handlung einfältig und würdig betrachten; oder auch: sieh, ich bin drei Jahre alt und du neun, und dennoch bin ich eben so groß als du, denn ich stehe in meinem Innern weit über meinen Jahren u. s. w.

#### Antritt ber Reife.

Ich sah sie mit Tagesanbruch die Reise nach Jerusalem antreten. Das Kind Maria war so begierig nach dem Tempel, sie eilte aus dem Hause zu den Lastthieren hin. Die Prophetenstnaben und ich standen an der Thüre und sahen ihr nach. Die Knaben zeigten mir noch Stellen in ihren Rollen; eine enthielt, wie herrlich der Tempel sep, wie aber diese noch Herrlicheres

umschließe u. f. w.

Es waren zwei Lastthiere bei dem Zug. Den einen Esel, der sehr bepackt war, führte ein Knecht dem Zuge immer eine Strecke voraus. Auf dem andern auch bepackten Esel, der vor dem Hause stand, war ein Sitz bereitet, und Maria ward darauf gesett. Sie hatte das erste gelbliche Röckden an und war in das große Schleierz oder Wettertuch gehüllt, welches um den Leib zusammen gezogen war, so daß die Arme darin ruhten. Joach im führte den Esel, und trug einen hohen Stab mit einem großen runden Knopf oben, wie einen Pilgerstab. Anna ging mit der kleinen Maria Cleophä etwas voraus. Sine Magd ging für die ganze Reise mit. Außerdem gaben ein Stück Wegs einige Frauen und Kinder das Geleit. Es waren Verwandte, welche sich trennten, wo der Weg nach ihrer Heimath ablief. Auch einer der Priester begleitete den Zug eine Strecke.

Sie hatten zwar eine Leuchte bei sich, aber ich sah deren Licht für mich ganz vor jenem Lichte verschwinden, womit ich immer in nächtlichen Reisebildern der heiligen Familie und auch anderer Heiligen den Weg um sie her beleuchtet sehe, ohne doch zu bemerken, daß sie diese Beleuchtung auch sehen. Ansags war mir, als ginge ich mit den Prophetenknaben hinter dem Kinde Maria her, und später, da sie zu Fuß ging, ihr zur Seite. Die Knaben hörte ich aber manchmal den 44. Psalm: Eructavit cor meum verdum und den 49. Deus, deorum Dominus, locutus est singen, und ich ersuhr von ihnen, diese Psalmen würden bei der Ausnahme des Kindes im Tempel von

zwei Chören gesungen werden. Das werde ich nun hören, wenn sie binkommen.

Ich sah den Weg anfangs einen Hügel hinab ziehen und später wieder steigen. Als es schon Morgen und heller Tag war, sah ich den Zug bei einem Springquell rasten, aus welchem ein Bach entstand; es war eine Wiese dort. Die Reisenden ruhten an einer Balsamstaudenhecke. Es waren solchen Balsamstauden immer Steinschalen untergestellt, in denen sich der tröpfelnde Balsam sammelte, mit welchem sich die Vorübergehenden erquickten, und den sie in ihre Krüglein füllten. Es waren auch Hecken mit einzelnen Beeren dort, welche sie pslückten und aßen. Auch kleine Brode aßen sie. Hier waren die Prophetenknaben schon verschwunden. Siner von ihnen war Elias, der andere schien mir Moses. Das Kind Maria sah sie wohl, sagte aber nichts davon. Es sah sie auf die Weise, wie man als Kind oft heilige Kinder, und in erwachsenem Alter heilige Jungfrauen oder Jünglinge bei sich erscheinen sieht, ohne es Andern zu sagen, weil man in solchem Zustande ganz still und innerlich ist.

Später sah ich sie in einem einzeln liegenden Hause einkehren, wo sie gut empfangen wurden und Speise zu sich nahmen. Es schienen mir Verwandte hier zu wohnen. Von hier ward die kleine Maria Cleophä zurückgesendet. — Ich warf den Tag über noch mehrere Blicke auf diese Reise, die ziemlich beschwerlich ist. Sie müssen über Verg und Thal. Oft liegt kalter Rebel und Thau in den Thälern, doch sah ich auch in einzelnen Lagen

Sonnenstellen, wo es jest Bluthen treibt.

Che sie an das Nachtlager kamen, überschritten sie ein Flüßchen. Sie übernachteten in einer Herberge am Fuße eines Berges, auf welchem eine Stadt lag. — Leider kann ich den Namen dieses Ortes nicht mehr bestimmt angeben. Ich sah denselben auch in Beziehung auf andere Reisen der heiligen Familie, und ich kann mich dadurch sehr leicht in dem Namen verirren. Ich kann nur

und der Lage des Ortes und der Erwähnung dieser theils heidenischen Bewohner, wie auch, daß Jejus in seinem dreißigsten Jahre in dieser Richtung zur Tause gereist seh, dürsen wir vermuthen, der Ort seh Endor gewesen, denn in ihren täglichen Betrachtungen des Lehrwandels Joju sah sie ihn in der Mitte des Septembers des ersten Lehriahres auf seinem Wege zur Tause, unterhalb Endor in einem kienen Orte den Sabbath seiern, und in dem hochtiegenden etwas

so viel, aber nicht ganz gewiß sagen: Sie reisten in der Richtung des Weges, welchen Jesus im September seines dreißigsten Jahres von Nazareth nach Bethanien und dann zur Taufe des Johannes gegangen; denselben Weg zog auch die heilige bes Johannes gegangen; denselben Weg zog auch die heilige Familie auf der Flucht von Nazareth nach Aegypten. Die erste Herberge auf dieser Flucht war in Nazara, einem kleinen Ort, der zwischen Massaloth und einer hochgelegenen Stadt, und zwar nahe bei dieser liegt. Ich sehe immer so viele Orte, deren Namen ich höre, umher liegen, daß ich diese Namen sehr leicht verwechseln kann. Die hohe Stadt liegt in mehreren Abetheilungen, wenn diese übrigens alle zu ihr gehören, einen Berg hinan. Sie haben Wassermangel darin, es muß mit Stricken hinausgezogen werden. Es sind alte verfallene Thürme dort. Auf der Spize des Berges ist ein Thurm wie eine Warte, und es ist ein Baumerk mit großen Balken und Stricken dort um etwas ein Bauwerk mit großen Balken und Striden bort, um etwas aus ber tiefer liegenden Stadt heraufzuziehen. Es fieht mit ben vielen Stricken fast wie Schiffsmaste aus. Es ist wohl eine Stunde vom Fuße des Berges hinauf. Sie kehrten aber unten in einer Herberge ein. Man kann von diesem Berge sehr weit feben. Es wohnten in einem Theile ber Stadt heidnische Leute, welche zu ben Juden in einem Sklavenverhältniß ftanden und allerlei Frohndienste leisten mußten; so haben sie z. B. am Tempel und andern Bauwerken arbeiten muffen u. s. w.

Um 4. November 1821 sagte sie: Heute Abend sah ich Joachim und Unna mit dem Kinde Maria, einer Magd und einem Knechte, der oft mit dem ftark bepackten Gfel voraus zog, in einer Herberge zwölf Stunden von Jerufalem ankommen. Sie trafen hier mit ihrer vorausgesendeten Opferheerde zusammen, welche aber sogleich wieder weiter zog; Joachim mußte bier sein Opfervieh kehrte immer hier ein. Er ist auch hier gewesen, als er von seinem verborgenen Leben bei den Birten nach Raga= reth zurückehrte. Ich sah hier das Kind Maria bei seiner Mutter schlasen. — Ich habe in diesen Tagen so Vieles mit den armen Seelen zu schaffen gehabt, daß ich Einiges von der Reise zum Tempel darin vergessen zu haben glaube.

wüften Endor Cananiten, die seit der Niederlage Sisera's, von dessen Schaaren ihre Vorättern gewesen, sich hier niedergelassen, belehren.

Am 5. November 1821 erzählte sie:

Ich fah heute Abend das Rind Maria mit feinen Aeltern in einer Stadt angekommen, welche zwischen Mitternacht und Abend faum sechs Stunden von Jerufalem liegt. Sie beift Bethoron, und liegt am Juge eines Bergs. Sie find auf der Reise hieher über ein Flüßchen gekommen, das sich abendwärts in der Gegend (von Joppe), wo Betrus nach der Sendung des heiligen Geistes lehrte, ins Meer ergießt. Es sind bei Betho-ron große Schlachten geliefert worden, ich habe sie gesehen und wieder vergeffen. (Josua 10, 11. 1 Mark. 7, 39-49.) -Sie hatten von hier noch etwa zwei Stunden auf die Stelle einer Landstraße, wo man Jerusalem sehen konnte. Ich hörte auch den Namen dieser Landstraße oder Stelle, kann ihn aber nicht mehr mit Bestimmtheit vorbringen. 1 Bethoron ift ein großer Ort, eine Levitenstadt. Es machsen sehr schöne, große Trauben und viel anderes Obst hier. - Die heilige Familie kehrte in einem wohlgeordneten Saus bei Freunden ein. Der Mann war ein Schullehrer. Es war eine Levitenschule, und es waren noch mehrere Kinder im Saufe. Was mich aber recht wunderte, war, mehrere der verwandten Frauen Unna's mit ihren Töchterchen auch hier zu seben, von welchen ich geglaubt hatte, fie sepen auf ber Reise von ihnen nach ihrer Heimath gezogen. Sie find aber auf fürzerem Wege, wie ich nun fah, hierher voraus gereist, wahrscheinlich um die Ankommenden anzukundigen. Es waren vie verwandten Frauen aus Nazareth, Sephoris, Zabulon und dort umher, die theils schon bei der Prüfung in Unna's Haus gewesen, mit ihren Mägdlein hier zugegen; z. B. Maria's ältere Schwester und ihr Töchterlein Maria Cleophä, und Unna's Schwester aus Sephoris mit ihren Töchtern.

Man hatte hier eine rechte Festsfreude mit dem Kinde Maria, man führte sie in Begleitung der anderen Kinder in einen großen Saal, setzte sie auf einen erhöhten überdeckten Sit, es war ihr wie ein Thrönchen bereitet. Da fragten sie der Schullehrer und

<sup>1</sup> Sie erinnerte sich in bem Namen eines Klanges, wie Marion (vielleicht Marom, b. i. die Höhe). Bekanntlich lief eine Straße von Jerusalem bei Bethoron vorüber nach Nicopolis und Lidda. Die Crzählerin beschrieb noch allerlei Einzelnheiten von Thälern und Bergen der Reise dis hieher. Da sie dieses aber mehr sieht, als genau außspricht und der Standpunkt der Schauenden nicht bestimmt werden kann, bleibt es unmöglich, es zu wiederholen.

andere Unwesende wieder Allerlei, und setzten ihr Kränzchen auf. Alle staunten über die Weisheit ihrer Antworten. Ich hörte auch von der Klugheit einer andern Jungfrau sprechen, welche vor Kurzem aus der Tempelschule wieder heimkehrend hier durchzgereist sey. — Sie hieß Susanna und ist später mit den heiligen Frauen Jesu gefolgt. Maria kam an ihre Stelle, denn es war eine bestimmte Anzahl von Stellen für Mägdlein am Tempel. Susanna war 15 Jahre alt, da sie den Tempek verließ, und also etwa 11 Jahre älter als Maria. Die Mutter Anna ist auch am Tempel erzogen worden, aber erst im fünsten Jahre hingekommen.

Das liebe Kind Maria war ungemein freudig, dem Tempel so nahe zu sehn, ich sah, daß Joachim, sie unter Thränen an sein Herz drückend, sprach: "O mein Kind, ich sehe dich wohl nicht wieder!" Es war aber eine Mahlzeit bereitet, und ich sah, während alle zu Tische lagen, Maria gar lieblich heiter umher gehen, und wie sie sich manchmal an die Seite der Mutter Unna anschmiegte, ober hinter ihr stebend bie Mermchen um

ihren Hals schloß.

Am 6. November:

Heute sehr früh sah ich den Zug von Bethoron nach Je-rusalem abgehen. Alle anwesenden Verwandten und Kinder, und die Herbergsleute zogen mit. Sie hatten Geschenke an Klei-dungsstücken und Früchten für das Kind bei sich. Es scheint mir in Ferusalem ein rechtes Fest zu werden. Ich ersuhr bestimmt, Maria sey drei Jahre und drei Monate alt. Sie war aber, wie hier zu Land ein fünfs bis sechsjähriges Mägdlein. Sie sind auf ihrem ganzen Zuge weber durch Ussen Scheera noch Gophna, wo sie boch bekannt waren, gekommen, aber wohl in beren Gegend vorüber.

Ankunft in Jerusalem. Die Stadt, der Tempel.

Am 6. November 1821 Abends sagte die Erzählende: Ich habe heute am Mittag die Ankunft des Kindes Maria mit dem begleitenden Zuge in Jerusalem gesehen.

1 Von der Herkunft Susanna's und ihrer Verwandtschaft mit der heiligen Familie erwähnte die Erzählerin Mehreres am 28. Sep-tember oder 27. Elul des ersten Lehrjahres unsers Herrn.

Berufalem ift eine feltsame Stadt. Man muß fich dieselbe aar nicht mit fo vielen Leuten auf der Strafe denken, wie 3. B. Baris. In Jerufalem find viele fteile Thaler, die binter Stadtmauern herum führen, wo teine Thure, fein Fenfter berausgeht, und hinter welchen die hochliegenden Säuser nach der andern Seite gekehrt find; benn es find mehrere Stadttheile nach und nach an einander gebaut und immer wieder ein anderer Bergruden bazugezogen worden, die Stadtmauern aber find da= zwischen stehen geblieben. Dft sind diese Thäler durch hohe feste Steinbruden überbaut. - Die Baufer haben meiftens ihre bewohnten Zimmer nach innen um die Höfe gebaut. Gegen die Straße sieht man nur die Thure oder wohl auch eine Terrasse oben auf der Mauer. Außer diesem sind die Säuser sehr geschlossen. Wenn die Einwohner nicht auf den Märkten zu thun baben oder ihre Wege zum Tempel ziehen, sind sie meistens im Innern der Sofe und der Säufer.

Im Ganzen ist es ziemlich still auf den Straßen von Jerus falem, außer in der Gegend der Märkte und Paläste, wo mehr Gehen und Ziehen von Soldaten und Reisenden ist; da ist auch mehr Leben und Verkehr aus den Wohnungen nach den Straßen zu. — Rom liegt eigentlich viel angenehmer, es ist nicht so steil

und eng und viel belebter auf den Straßen.

In Zeiten, wo Alles im Tempel versammelt ist, ist die Stadt in vielen Gegenden recht todt. Wegen der Zurückgezogenheit der Menschen in den Häusern, und wegen der vielen einsamen Thalwege konnte auch Jesus mit den Jüngern oft so ungestört in der Stadt umher gehen. Wasser ist auch nicht im Uebersluß in der Stadt. Oft sieht man ganze Gebäude von Bogen, worüber es hin und wieder geleitet, und Thürme, worin es in die Höhe getrieben oder gepumpt wird. Um Tempel, wo vieles Wasser zum Waschen und Reinigen der Gefäße gebraucht wird, ist man sehr sparsam damit. Es wird mit großen Pumpwerken in die Höhe hinauf gehoben. — Es gibt sehr viele Handelsleute in der Stadt. Sie haben meistens auf mit Hallen umbauten Märkten und öffentlichen Pläßen in leichten Hütten ihren Standport beisammen. So stehen z. B. nicht weit vom Schafthore viele Leute, die mit allerlei Geschmeide, Gold und blinkenden Steinen handeln. Sie haben leichte runde Hütten, die ganz braun sind, als wären sie mit Pech oder Harz bestrichen. Sie sind leicht und

voch ganz fest. Darin haben sie ihre Wirthschaft und von einer solchen Hütte zur andern sind Zelte gespannt, unter welchen sie ihre Waare auslegen. — Der Berg, auf welchem der Tempel liegt, ist an der Seite, wo er sanster abhängig ist, durch mehrere Straßen von Wohnungen hinter dicken Mauern umgeben, sie liegen auf Terrassen über einander. Hier wohnten theils Priester, theils auch geringere Tempeldiener, die niedrige Dienste thun, z. B. die Graben reinigen, in welche aller Unrath von dem geschlachteten Vieh vom Tempel hinab kömmt.

An einer Seite (sie meint gegen Norden) ist der Tempelberg sehr steil absallend, und dieser Graben ganz schwarz. Oben um den Tempelberg ist auch noch ein grüner Rand, wo die Priester allerlei Gärtchen haben. Es wurde selbst zu Christi Zeiten noch immer an einzelnen Stellen des Tempels gebaut. Das ließ nie ab. — In dem Tempelberge war vieles Erz, das sie bei dem Bau heraus holten und oben verwendeten. Es sind viele Schmelzereien und Gewölbe unter dem Tempel. Ich habe nie eine rechte Stelle zum Beten sür mich im Tempel gesunden. Es ist Alles so außerzordentlich dick, sest und hoch. Die vielen Höfe sind doch wieder eng und sinster, mit vielen Gerüsten und Gestühlen verbaut, und wenn das viele Bolt darin ist, macht sich Alles ganz schauerlich, ja selbst eng zwischen den dicken hohen Mauern und Säulen. Auch ist mir das immerwährende Schlachten und das viele Blut ganz unheimlich, wenn gleich die Ordnung und Keinlichseit in allen diesen Berrichtungen gar nicht zu beschreiben ist. — Ich meine, seit lange alle Gebäude, Wege und Stege nicht so deutlich gesehen zu haben, wie heute. Es ist aber so viel, ich werde es doch nicht recht vorbringen können.

Die Reisenden mit dem Kinde Maria nahten der Stadt von der Nordseite, aber sie zogen da nicht hinein, sondern wo man schon an die Gärten und Paläste der Stadt kömmt, zogen sie um die Stadt herum bis zur Morgenseite durch einen Theil des Thales Josaphat; und indem sie den Delberg und den Weg nach Bethanien zur Linken ließen, zogen sie durch das Schafthor, welches zu dem Viehmarkte führt, in die Stadt. Bei diesem Thore ist ein Teich, in welchem die zum Opfer bestimmten Schafe zum erstenmal aus dem Groben gewaschen werden. Dieses aber

ist nicht der Teich Bethesda.

Der Zug wendete sich nach einiger Zeit in die Stadt wieder

rechts durch Mauern, wie in einen andern Stadttheil. Auch famen sie durch ein langes Thal in die Stadt, an deffen einer Seite die hochliegenden Mauern eines höheren Stadttheils waren. Sie zogen mehr nach der Abendseite der Stadt zu, in die Begend bes Fischmarktes, wo sich das väterliche Haus des Bach a= rias von hebron befand. Es war ein febr alter Mann barin. ich glaube ein Bruder feines Baters. Bacharias fehrte immer bier ein, wenn er den Tempeldienst hatte. Er war auch jest in ber Stadt, seine Dienstzeit war eben vollendet, und er blieb nur noch einige Tage in Berufalem, ber Ginführung Maria in den Tempel beizuwohnen. Er war jest bei der Ankunft des Zuges nicht zugegen. — Es befanden sich hier im Sause noch mehrere Bermandte aus der Gegend von Bethlehem und Sebron nebit ihren Rindern, 3. B. zwei Schwestertöchter ber Glisabeth, welche nicht jelbst zugegen war. - Diefe alle zogen mit vielen jungen Mädchen, die kleine Rranze und Zweige trugen, dem Zuge ber Unkommenden beinahe eine Viertelstunde weit ichon in dem Thalweg entgegen. Sie empfingen die Ankommenden mit festlicher Freude und führten den Bug nach dem Familienhause bes 3acharias, wo eine rechte Festfreude war. Man gab ihnen einen fleinen Imbig, und ruftete bann Alles zu, ben ganzen Bug nach einer Festherberge in der Nähe des Tempels zu führen. — Das Opfervieh des Joachim war schon früher von der Gegend des Biehmarktes aus nach Ställen in der Nahe diefes Festhauses ge= bracht worden. — 3 ach arias fam auch, den Zug aus seinem väterlichen haus in die Festherberge abzuholen.

Es wurden dem Kinde Maria die zweiten Feststleider und das himmelblaue Mäntelchen angelegt. Alle ordneten sich in eine Procession. Zacharias ging mit Joachim und Unna voraus, dann folgte Maria, umgeben von vier weißgekleideten Mädchen, den Zug beschlossen die übrigen Kinder und Verwandten. Sie zogen durch mehrere Straßen am Palaste des Herodes, und dem Hause, worin später Pilatus wohnte, vorüber. Sie zogen gegen die Ecke des Tempelberges zwischen Morgen und Mitternacht, und hatten die Burg Untonia im Rücken, ein hohes und großes Gebäude an der Nordwestseite des Tempels gelegen. Sie mußten an einer hohen Mauer auf vielen Stufen hinan steigen. Das Kind Maria stieg mit freudiger Eilfertigkeit allein hinauf, man wollte sie führen, aber sie gab es nicht zu, und Alle waren über sie erstaunt.

Das Saus, in welches fie zogen, war eine Festherberge nicht weit vom Biehmarkt. Es lagen vier folche Berbergen um den Tempel herum. Zacharias hatte diefe für fie gemiethet. Es war ein großes Gebäude, vier Gänge um einen großen Hof, in ben Gängen waren Schlafstellen und auch lange niedrige Tische. Es war auch ein geräumiger Saal da und ein Kochherd darin. Der Hof, worin Joachims Opfervieh war, lag ganz in der Nähe. — An zwei Seiten dieses Gebäudes wohnten Tempeldiener, welche ein Amt bei dem Opfervieh hatten. — Als sie hereingezogen, murden ihnen als Unkömmlingen die Füße gewaschen, gezogen, wurden ihnen als Antonimitingen die Fuße gewaschen, den Männern durch Männer, den Frauen durch Frauen. Sie gingen dann in einen Saal, in dessen Mitte eine große, mehrsarmige Lampe von der Decke über einem großen erzenen, mit Henkeln versehenen Becken voll Wasser niederhing. An diesem Becken wuschen sie sich Angesicht und Hände. Nachdem das Laste thier Joach im 3 abgepackt war, brachte es der Knecht in den Stall Stall. Joachim, der sich zum Opfer gemeldet hatte, folgte Den Tempeldienern in den nah gelegenen Sof, wo sie fein Opfervieh beschauten.

Joachim und Unna begaben sich dann noch mit dem Rinde Maria in eine höher gelegene Priesterwohnung. Auch hier eilte das Kind wie von innerm Geiste getrieben und gehoben die Stufen mit wunderbarer Kraft hinauf. Die zwei Priester hier im Hause, ein sehr alter und ein jungerer Mann, bewillkommten sie freundlich, sie hatten beide der Prüfung Mariä in Naza-reth beigewohnt und sie erwartet. — Nachdem sie von der Reise und der bevorstehenden Opferhandlung gesprochen, ließen sie eine der Tempelfrauen, eine bejahrte Wittwe, welche die Aufsicht über das Kind haben sollte, heranrufen. Sie wohnte nebst andern ähnlichen Frauen in der Nähe des Tempels, wo sie allerlei weibliche Arbeiten verrichteten, und Mägdlein erzogen. Ihre Woh-nung war etwas entfernter vom Tempel, als die unmittelbar an denselben angebauten Räume, in welchen auch Betzellen der Frauen und der dem Tempel geweihten Mägdlein angebracht waren, aus benen man ungesehen in das heilige hinab schauen konnte. Die ankommende Matrone war so ganz in ihr Gewand verhüllt, daß man nur wenig von ihrem Angesichte sah. Die Priester und Aeltern stellten ihr das Kind Maria als ihren künstigen Pfleg-ling vor. Sie war seierlich freundlich und das Kind auf eine ernste Weise demüthig und ehrerbietig. Sie unterrichteten sie von dem Wesen des Kindes, und besprachen manches dessen feierliche Uebergabe Betreffende mit ihr. Die Matrone begleitete sie zu der Festherberge hinab, und empfing einen Pack zu der Ausstattung des Kindes gehörigen Geräthes, mit welchem sie zurückehrte, um Alles in der Wohnung des Kindes vorzubereiten.

Die Leute, welche den Zug aus dem Familienhause des Zacharias begleitet hatten, kehrten dahin zurück. Nur die Verwandten, welche mit der heiligen Familie gekommen waren, blieben in der von Zacharias gemietheten Herberge. Die Frauen richteten sich nun ein, und bereiteten dann Alles zu einer Festmahlzeit auf den

folgenden Tag vor.

Am 7. November erzählte A. C. Emmerich: Der ganze heutige Tag ging mir unter Betrachtungen der Vorbereitungen zu Joachims Opfer und zu Maria Aufnahme im Tempel vorüber.

Joadim und einige andere Männer trieben das Opfervieh icon früh zum Tempel, vor welchem es von Brieftern nochmals besichtigt, und Einiges zurückgewiesen ward, was man dann gleich zum Biehmarkt in die Stadt trieb. — Das angenommene Bieb ward in den Schlachthof geführt, und ich sah da vielerlei ge= ichehen, was ich nicht mehr der Ordnung nach weiß. Ich erinnere mich, Joachim legte jedem Opferthier vor dem Schlachten die Sand auf den Ropf. Er mußte das Blut in einem Gefäße und auch einzelne Theile des Thieres empfangen. Es waren da aller= hand Säulen, Tische und Gefäße, wo alles zerlegt, getheilt und geordnet ward. Der Schaum des Blutes ward weggethan, das Fett, auch Milz und Leber wurden abgesondert. Es wurde auch Alles gefalzen. Die Gingeweide der Lämmer wurden gereinigt, mit Etwas gefüllt, und wieder in das Lamm gelegt, jo daß es wie ein ganzes Lamm war. Die Füße der Thiere waren alle freuzweis gebunden. Es wurde Manches von dem Fleische den Tempeljungfrauen nach einem andern Sofe gebracht, welche Etwas damit zu thun hatten. Bielleicht mußten sie es für sich oder die Briefter zur Speise bereiten. Alles dieses geschah mit unbeschreiblicher Ordnung. Die Priefter und Leviten gingen und famen immer zwei und zwei, und bei der mannigfaltigen sehr beschwer= lichen Arbeit ging Alles wie am Schnürchen. Die zum Opfer zubereiteten Stücke lagen gefalzen bis zum andern Tage, wo sie erst wirklich geopfert wurden.

In der Herberge war heute ein Fest und eine Mahlzeit; es waren, die Kinder mitgezählt, wohl an hundert Menschen dabei. Es waren wohl 24 Mägdlein von verschiedenem Alter anwesend; unter Andern sah ich Seraphia, die nach Jesu Tod Beronita genannt ward, schon ziemlich erwachsen. Sie mochte wohl 10 bis 12 Jahre alt seyn. Sie bereiteten Kränze und Blumenzgewinde für Maria und ihre Begleiterinnen, und schmückten auch sieben Kerzen oder Fackeln. Diese waren wie zepterförmige Leuchter ohne Fußgestell, und es brannte oben eine Flamme, ob von Del oder Wachs, oder was sonst, weiß ich nicht mehr. — Es gingen während dem Feste mehrere Priester und Leviten in der Herberge ein und aus. Sie nahmen auch Theil an der Mahlzeit. Als sie sich über die Größe von Joachims Opfer verwunderten, sagte ihnen dieser, eingedenk seiner am Tempel erlittenen Schmach, da sein Opfer nicht angenommen worden sey, und um der Barmberzigkeit Gottes willen, der sein Flehen erhört habe, wolle er sich jetzt nach seinen Kräften dantbar erzeigen. — Ich sah auch heute das Kind Maria mit den andern Mägdlein in der Gegend des Hauses spazieren gehen. Vieles andere habe ich vergessen.

#### Einzug Maria in den Tempel und Opferung.

Um 8. November 1821 erzählte sie:

Joachim ging mit Zacharias und den andern Männern heute schon früher zu dem Tempel. Dann ward auch das Kind Maria von der Mutter Anna in einem festlichen Zuge dahin gesührt. — Unna und deren älteste Tochter Maria Heile nit ihrem Töchterlein Maria Cleophä schritten voraus, dann folgte das heilige Kind Maria in seinem himmelblauen Kleide und Mantel, mit Kränzen um die Arme und den Hals geschmückt: sie trug die mit Blumen umsvundene Kerze oder Fackel in der Hand. Zu jeder Seite gingen ihr drei Mägdlein mit ähnlich geschmückten Fackeln, deren weiße Kleider mit Gold gestickt waren. Auch sie trugen lichtblaue Mäntelchen, waren ganz mit Blumenstränzen umwunden und hatten Kränzchen um Arme und Hals. Dann folgten die andern Jungfrauen und Mägdlein, alle sesslich, doch verschieden gekleidet, alle trugen Mäntelchen. Den Zug beschlossen die andern Frauen.

Sie konnten aus der Festherberge nicht gerade zum Tempel,

sondern mußten auf einem Umwege durch mehrere Straßen ziehen. Alles freute sich an dem schönen Zuge, dem an mehreren Häufern Ehre erwiesen wurde. Das Kind Maria hatte etwas uns beschreiblich Heiliges und Rührendes in seiner Erscheinung.

Ich sah, da der Zug angekommen, viele Tempeldiener beschäftigt, ein ungemein großes, schweres, wie Gold schimmerndes Thor, auf dem allerlei Köpfe, Weintrauben und Aehrendüsche abgebildet waren, mit großer Anstrengung aufzuthun. Es war die goldne Pforte. Der Zug ging durch diese Pforte. Es waren fünfzehn Stusen dis zu ihr zu steigen, ich weiß nicht mehr, ob mit Unterbrechungen. Man wollte Maria an der Hand sühren, aber sie nahm es nicht an. Sie eilte in freudiger Begeisterung, ohne zu straucheln, die Stusen hinan, Alle waren gerührt darüber. Unter der Pforte empfingen sie Zacharias, Joachim und

Unter der Pforte empfingen sie Zacharias, Joachim und einige Priester, und führten sie rechts unter der Pforte, die ein langer Bogen war, in einige Hallen oder hohe Säle, in deren einem eine Mahlzeit zubereitet wurde. — Der Zug sonderte sich hier ab. Mehrere der Frauen und Kinder gingen an den Betort der Frauen im Tempel, Joachim und Zacharias aber zum Opfer. Die Priester legten in einer der Hallen nochmals dem Kinde Maria prüsende Fragen vor, und da sie erstaunt über die Weisheit des Kindes geschieden waren, bekleidete Unna das heilige Kind mit dem dritten seierlichsten violblauen Festkleide, und dem dazu gehörigen Mantel, Schleier und Krönchen, welche ich bei der Ceremonie in Unna's Haus schon beschrieben habe.

Unterdessen war Joachim mit den Priestern zum Opfer gegangen. Er empfing Feuer von einem bestimmten Ort und stand zwischen zwei Priestern in der Nähe des Altars. — Ich bin jett zu krank und gestört, um den ganzen Hergang des Opfers gesordnet zu erzählen. Was mir noch gegenwärtig, ist Folgendes:

Man konnte nur von drei Seiten an den Altar. Die zubereiteten Opferstücke wurden nicht auf eine Stelle gelegt, sondern
rings auf verschiedene Stellen. Man konnte an den drei Seiten

<sup>1</sup> Merkwiirdig ift, daß die Stiftshiitte dreierlei festliche Betleidungen hatte, wovon die schönste und innerste blau und roth war. Dazu kam noch ein gröberer Neberzug. So trug auch die allerseligste Jungfrau, in welcher das Bundeszeit seine Erfüllung erhielt, außer den Feiergewändern ein Alltagskleid. Man vergleiche über die dreisache Bekleidung der Stiftshiitte sammt der geringern Decke Exodus 26, 1—14.

Blatten beraus ziehen, um bas barauf zu legen, was in die Mitte sollte geschoben werden; denn es war zu weit, um mit den Armen dorthin zu reichen. An den vier Ecken des Altars standen boble metallne Säulchen und auf benselben rubten eine Art Rauchfänge, weite Trichter von dunnem Rupfer, die sich oben in hornförmig geschwungenen Röhren nach Außen endeten, so daß der Rauch fich durch dieselben an diesen Stellen über den Häuptern der opfernden Priester hinweg zog.

Als das Opfer Joachims schon brannte, ging Anna mit bem geschmudten Rinde Maria und seinen Begleiterinnen in den Frauenvorhof, wo der Standort der Weiber in dem Tempel ist. Diefer Ort war von dem Hofe des Opferaltares durch eine Mauer getrennt, die oben in einem Gitter endete; in der Mitte dieser Scheidewand war jedoch ein Thor. — Der Standort der Frauen steigt von der Scheidemand nach rudwärts schräg auf, so daß sie zwar nicht alle, aber boch die Zurückstehenden zum Opferaltar einigermaßen hinsehen konnten. Wenn aber das Thor in der Scheidewand geöffnet war, dann tonnte ein Theil der Frauen durch diefes jum Altare feben. Maria und die andern Mägd: lein standen vor Unna, und die andern verwandten Frauen unfern dieses Thores. Un einem abgesonderten Orte stand eine Schaar weißgekleideter Tempelknaben, welche auf Flöten und Sarfen spielten.

Nach dem Opfer ward unter diesem Thore, welches aus dem Frauenvorhof zu dem Opferhof hinsah, ein tragbarer, bedeckter Altar oder Opfertisch 1 aufgerichtet und zu ihm aufsteigend einige Stufen. — Bacharias und Joachim traten aus dem Opferhof mit einem Priefter zu diesem Altar, vor welchem ein Priefter und zwei Leviten mit Rollen und Schreibgeräthen standen, zu welchen Unna bas geschmudte Rind Maria führte. Etwas gurud ftanben Die Mägdlein, welche Maria begleitet hatten. - Maria kniete auf die Stufen; Joachim und Anna legten ihr die Bande auf den Ropf. Der Priester schnitt ihr einige Haare ab, welche auf einem Feuerbeden verbrannt wurden. Die Aeltern sprachen auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieser Opfertisch wurde unter diesem Thore aufgerichtet, weil die Frauen nicht weiter gehen durften. Unter dem Bogen dieses Thores war Joach'im bei der Zusammenkunft mit Anna in den unterirdischen Gang hinab gegangen, Anna aber auf der entgegen=

cinige Worte, durch welche sie ihr Kind opferten, und dieses wurde durch die beiden Leviten aufgeschrieben. Während diesem sangen die Mägdlein den 44. Psalm: Eructavit cor meum verbum bonum, und die Priester den 49. Psalm: Deus, deorum Do-

minus, locutus est, wozu die Anaben musicirten.

Ich sah nun aber Maria von zwei Priestern an der Hand viele Stusen hinauf auf eine erhöhte Stelle der Scheidewand führen, welche den Borhof des Heiligen von dem andern Raume trennte. In der Mitte dieser Scheidewand stellten sie das Kind in eine Art Nische, so daß sie in den Tempel hinab sah, in welchem viele Männer geordnet standen, die mir auch zum Tempel verlobt schienen. Zwei Priester standen ihr zur Seite, und die Stusen herab noch mehrere, welche beteten und laut auß Rollen lasen. — Jenseits der Scheidewand stand so hoch, daß man ihn halb sehen konnte, ein alter Hoherpriester bei einem Rauchopfersaltar. Ich sah ihn ein Rauchopfer bringen und die Rauchwolfe

sich um das Kind Maria verbreiten.

Bährend diefer Sandlung fah ich ein Bedeutungsbild um die heilige Jungfrau erscheinen, welches endlich ben ganzen Tempel erfüllte und verdunkelte. — Ich sah unter dem herzen Maria eine Glorie, und erkannte, daß diese die Berheißung, den allerheiligsten Segen Gottes umfasse. Ich sah diese Glorie wie von der Arche Noe umgeben erscheinen, so daß der Kopf der heiligen Jungfrau oben über der Arche hervorragte. Sierauf fah ich die Gestalt der Arche um diese Glorie in die Gestalt der Bundeslade übergeben, und diese sodann wieder von der Erscheinung des Tempels umgeben. Dann fah ich diese Formen verschwinden, und aus der Glorie wie den Kelch des Abendmahls vor der Bruft Maria hervortreten, und über diesem vor ihrem Munde ein mit einem Kreuze bezeichnetes Brod erscheinen. — Zu ihren beiden Seiten rankten vielfache Strahlen hervor, an deren Ende viele Geheimnisse und Sinnbilder der heiligen Jungfrau, wie 3. B. alle die Namen der lauretanischen Litanei bildlich erschienen. Von ihrer rechten und linken Schulter legten sich kreuzend zwei verschiedene Zweige, von Delbäumen und Cypressen, oder Cedern und Cypressen über einen feinen Palmbaum, den ich mit einem fleinen Blätterbusche gerade hinter ihr erscheinen sah. - In den Zwischenräumen dieser grünen Zweigstellung fab ich alle Leidens: wertzeuge Jesu erscheinen. - Der beilige Geift, in einer mit

Scheinen geflügelten, mehr Menschen: als Taubenartigen Gestalt schwebte über dem Bilde, und darüber sah ich den Himmel offen, und die Mitte des himmlischen Jerusalems, die Gottesstadt schwebte über ihr, mit allen Palästen, Gärten und Räumen der zukünstigen Heiligen, und alle waren mit Engeln erfüllt, wie auch die ganze Glorie, die nun die heilige Jungfrau umgab, mit

Engelsangesichtern erfüllt war. 1

Wer kann das aussprechen? Alles war so unzählig mannigfaltig, aus einander hervorwachsend und sich verwandelnd, daß
ich unzählig Vieles vergessen habe. Die ganze Bedeutung der
heiligen Jungfrau im alten und neuen Bunde und bis in alle Ewigkeit war darin ausgesprochen. — Ich kann diese Erscheinung
nur mit jener vergleichen, die ich im Kleinen unlängst vom heiligen Rosenkranz in seiner ganzen Herrlichkeit hatte, von welchem
viele klug scheinende Leute noch viel unverständiger sprechen, als
ihn die geringern armen Leute in ihrer Einfalt beten, denn diese
schmücken ihn doch noch mit dem Glanze des Gehorsams und der
demüthigen Andacht, die auf die Kirche vertraut, welche ihn
empsiehlt.

Als ich dies Alles sah, schien alle Pracht und Zierde des Tempels, und die schöne geschmückte Wand hinter der heiligen Jungfrau ganz trüb und rußig, ja der Tempel selbst schien gar nicht mehr da, Maria und ihre Glorie erfüllte Alles. Während sich die ganze Bedeutung der heiligen Jungfrau in diesen Erscheinungen vor meinen Augen entwickelte, sah ich sie nicht mehr als das Kind Maria, sondern als die heilige Jungfrau, groß und schwebend, und sah doch die Priester und den Opferrauch und Alles durch das Bild durch, und es war, als ob der Priester hinter ihr weissage und dem Bolke verkünde, es solle Gott danken und beten, es werde etwas Großes aus diesem Kinde werden. Alle Anwesenden im Tempel aber, obschon sie das Bild nicht sahen, das ich sah, waren sehr still und seierlich gerührt. — Es verschwand aber das Bild eben so nach und nach wieder, wie ich es hervortreten gesehen. Zulet sah ich nur noch die Glorie unter dem Herzen Mariä, und den Segen der Verheißung in

<sup>4</sup> Die Kirche betet in den priesterlichen Tagezeiten der Mutter Gottes öfters: Omnium nostrum habitatio est in te sancta Dei genitrix, was schön mit der Borstellung zusammenhängt, daß Maria als Arche Noe's erscheint, in welcher die aus der Sündsluth Geretteten wohnten.

ihr leuchten, sodann verschwand auch diese Erscheinung, und ich sah das dem Tempel geopferte heilige Kind in seinem Schmucke

wieder allein zwischen den Brieftern.

Die Briefter nahmen dem Rinde nun die Rrangchen von den Urmen und die Fadel aus der Sand und reichten diese ihren Begleiterinnen. Sie legten ihr eine braune Schleierkappe über bas haupt und führten sie die Stufen hinab durch eine Thure in eine andere Halle, wo ihr etwa sechs andere, jedoch erwach= fenere Tempeljungfrauen Blumen vor ihr ftreuend entgegentraten. Binter diesen standen ihre Lehrerinnen Noemi, die Schwester von Lagari Mutter und die Prophetin Sanna nebst einer britten Frau; diesen übergaben die Briefter das Rind Maria und gingen zurud. — Die Aeltern und nahen Verwandten waren auch hinzu getreten, der Gesang war vollendet, und Maria nahm Abschied von den Ihrigen. — Joachim mar besonders tief gerührt, er hob Maria empor, drudte fie an fein Berg und fprach unter Thranen ju ihr: "Gedente meiner Geele por Gott!" Borauf nun Maria mit den Lehrerinnen und mehreren Mägdlein in die Wohnung der Frauen an der Mitternachtsseite des eigent= lichen Tempels ging. Sie hatten ihren Aufenthalt in Gemächern, welche in den dicken Mauerwerken des Tempels angebracht waren. Sie konnten durch Gange und Wendeltreppen hinauf in kleine Betzellen neben dem Beiligen und Allerheiligsten gelangen.

Die Aeltern und Verwandten Maria begaben sich in die Salle an der goldenen Pforte gurud, wo fie zuerst verweilt waren, und nahmen dort mit den Prieftern ein Mahl ein. Die Frauen aßen in einer Halle getrennt. — Sehr Vieles, mas ich gesehen und gehört, habe ich vergessen, unter Anderm die nähere Ursache, warum das Fest so reich und feierlich gewesen; doch weiß ich noch, daß es in Folge einer Offenbarung des göttlichen Willens geschah. Die Aeltern Maria waren eigentlich wohl= babend, sie lebten nur arm der Abtödtung und des Almosens halben. Ich weiß nicht mehr, wie lange Unna nur falte Speife ju sich nahm. Aber ihr Gesinde hielten sie reichlich und statteten es aus. — Ich habe auch noch viele Betende im Tempel ge= sehen, auch waren viele Leute dem Zuge bis zum Thore des Tempels gefolgt. — Es mußten wohl einige ber Unwesenden eine Uhndung von der Bestimmung der heiligen Jungfrau haben, benn ich entfinne mich einiger Meußerungen, welche Unna in

freudiger Begeisterung gegen einzelne Frauen that, und welche ungefähr so viel aussprachen, als: "Nun zieht die Lade des Bundes, das Gefäß der Verheißung, in den Tempel ein."

Die Aeltern und übrigen Berwandten Maria zogen noch

heute bis gegen Bethoron zurück.

3d fab nun auch bei den Tempeljungfrauen ein Fest. Maria mußte die Lehrerinnen und einzelnen Mägdlein der Reihe nach fragen, ob sie sie unter sich bulben wollten. Es war dieses so der Gebrauch. Dann hatten sie eine Mahlzeit und nach dieser einen Tanz unter sich. Sie standen paarweis einander gegenüber, und tanzten in Rreuglinien und allerlei Figuren durch einander. Sie hüpften dabei nicht, es war wie ein Menuet. Manchmal fand eine schautelnde, schlängelnde Bewegung des Leibes dabei statt, auf die Art, wie die Bewegungen der Juden bei dem Ge-Einige der Mädchen machten Musik bazu mit Flöten, Triangeln und Schellen. — Ein Instrument lautete dabei besonders angenehm und seltsam. Es war ein Rastchen, auf beiden Seiten schräg abfallend, und hier mit Saiten bespannt, worauf man klimperte. In der Mitte des Kastens waren Blasbälge, die auf und nieder gedrückt mehrere krumme und gerade Pfeifen zwischen den Barfenklängen ertonen machten. Die Spielende hatte bas Instrument auf den Knieen.

Am Abend sah ich die Lehrerin Noemi die heilige Jungfrau in ihr Kämmerchen führen, aus welchem man in den Tempel sehen konnte. Es war nicht ganz viereckig, und die Wände waren mit dreieckigen Figuren verschiedenfarbig außgelegt. Es stand ein Schemel und ein Tischen darin, und in den Winkeln befanden sich Gestelle mit Fächern, etwas darauf zu legen. Bor diesem Kämmerchen befand sich eine Schlasstelle und ein Kleiderzaum, wie auch die Kammer der Noemi. Maria sprach mit dieser noch von dem öftern Ausstehen in der Nacht, welches ihr

aber Noemi für jest noch nicht gestattete.

Die Tempelfrauen trugen lange, weite, weiße Kleider mit Gürteln, und sehr weiten Uermeln, welche sie bei der Arbeit auf-

schürzten. — Sie waren verschleiert.

Ich erinnere mich, nie gesehen zu haben, daß Herodes den Tempel ganz neu erbaute. Ich sah nur unter seiner Regierung allerlei daran verändern. Jetzt elf Jahre vor Christi Geburt, als Maria in den Tempel kam, ward nichts am eigentlichen

Tempel gebaut, aber wie immer an den äußern Umgebungen; bas ließ nie ganz ab.

Um 21. November sagte die Erzählende:

Ich hatte heute einen Blick in den Wohnraum Mariä am Tempel. In der Nordseite der Tempelmauer gegen das Heilige hin befanden sich in der Höhe mehrere Kammern, welche mit den Wohnungen der Frauen zusammenhingen. — Die Kammer Mariä war eine der äußersten gegen das Allerheiligste zu. Man trataus dem Gang durch einen Vorhang in eine Urt Vorgemach, welches durch einen Verschlag in halbrunder oder winkeliger Form von dem eigentlichen Raum abgetrennt war. In dem Winkel rechts und links waren Gesache, um Kleider und Geräthschaften zu bewahren. — Der Thüre in diesem Verschlage gegenüber sührten Stusen zu einer in der Höhe angebrachten mit Flor und einem Teppich verhängten Dessnung, welche in den Tempel niederssah. Links an der Wand der Kammer war ein Teppich in einen Wulst zusammengerollt, der ausgebreitet das Lager bildete, auf welchem Maria schlasend ruhte.

In einer Nische der Wand war eine Armlampe angebracht, bei welcher ich heut das Kind auf einem Schemel stehend in einer Pergamentrolle, woran rothe Stabknäuse, beten sah. Es war dieses gar rührend anzusehen. Das Kind hatte dabei ein weiß= und blaustreifiges mit gelben Blumen durchwirktes Kleidschen an. Ein rundes, niederes Tischchen stand in der Kammer. Ich sah Hann a herein treten, sie stellte eine Schaale mit Früchten, so groß wie Bohnen und einen kleinen Krug auf den Tisch.

Maria war über ihr Alter geschickt, ich sah sie schon an kleinen weißen Tückern für den Tempeldienst arbeiten.

Die obigen Betrachtungen theilte Unna Katharina Emmerich gewöhnlich um die Zeit des Festes Mariä Opferung mit. Außerz dem aber erzählte sie von dem Aufenthalt Mariä am Tempel während elf Jahren dann und wann noch Folgendes:

Aus dem Leben der heiligen Jungfrau am Tempel.

Ich fah die heilige Jungfrau am Tempel, theils in der Wohnung der Frauen mit den andern Mägdlein, theils einfam in ihrem Kämmerchen in Lehre, Gebet und Arbeit heranwachsen. Sie webte, wirkte, ftridte schmale Zeugbahnen auf langen Stäben für den Tempeldienst. Sie wusch die Tücher und reinigte Gefäße. — Ich sah sie oft in Gebet und Betrachtung. — Ich sah nie, daß sie sich körperlich kasteite oder abtödtete, sie bedurfte das nicht. — Sie aß wie alle heiligsten Menschen nur, um zu leben, und keine andern Speisen, als jene, zu denen sie sich verlobt

Außer den vorgeschriebenen Tempelgebeten war Maria Un= dacht eine ununterbrochene Sehnsucht nach der Erlösung, ein stätes inneres Gebet. — Sie that das Alles still und geheim. Wenn Alles schlief, stand sie vom Lager auf, und slehte zu Gott. — Ich sah sie oft in Thränen zersließen und in ihrem Gebete von Glanz umgeben. — Ihr Gewand, da fie mehr erwachsen, fah ich immer von blaulich schimmernder Farbe. Sie war im Gebete verschleiert. Auch war sie verschleiert, wenn sie mit Briestern redete und hinab in eine Kammer am Tempel ging, um Arbeit zu empfangen oder abzuliefern. — Solche Räume waren an drei Seiten des Tempels. Sie kamen mir immer wie Safristeien vor. Es wurden darin allerlei Geräthe bewahrt, welche die Tempeldienerinnen erhalten, herstellen und vermehren mußten.

Ich sah die heilige Jungfrau am Tempel in einer stäten Gesbetshinreißung leben. Sie schien mit ihrer Seele nicht auf der Erde zu sehn, und ward oft himmlischer Tröstungen theilhaftig.
— Sie hatte eine unendliche Sehnsucht nach der Erfüllung der Verheißung, und wagte in ihrer Demuth kaum den Wunsch, die niedrigste Magd der Mutter des Erlösers werden zu können.

Die Lehrerin und Pflegerin Maria am Tempel hieß Noemi, fie war eine Schwester ber Mutter bes Lagarus, und 50 Sahre alt. Sie und die andern Tempeldienerinnen gehörten zu ben Effenern. Maria lernte Striden bei ihr und ging ihr gur Sand, wenn sie Geräthe und Gefäße vom Opferblut reinigte, oder gewiffe Theile des Opferfleisches als Speise für die Tempeldienerinnen und Briefter gertheilte und zubereitete; benn diese wurden theils dadurch ernährt. Später nahm Maria noch thätigeren Antheil an diesen Geschäften. Wenn Zacharias den Dienst am Tempel hatte, besuchte er sie, auch Simeon kannte sie. Die Bedeutung der heiligen Jungfrau kann den Priestern

nicht ganz unbekannt gewesen seyn. Ihr ganzes Wesen, ihre Gnade, ihre Weisheit war von Kind auf am Tempel so merkwürdig, daß sie dieselbe auch mit ihrer größten Demuth nicht ganz verhüllen konnte. Ich sah auch alte heilige Priester große Rollen in Bezug auf sie vollschreiben und diese Schriften sind mir, ich weiß nicht mehr zu welcher Zeit, noch unter alten Schriften liegend, gezeigt worden.

Wir brechen hier die zerstreuten Mittheilungen von dem Berweilen der heil. Jungfrau am Tempel ab, und lassen Giniges folgen, was von der Jugend des heiligen Joseph's erzählt ward.

# Aus der Jugend des heiligen Josephs.

(Erzählt am 18. März 1820 und 18. März 1821.)

Von Vielem, was ich heute aus dem Jugendleben des heiligen

Josephs gesehen, erinnere ich mich noch des Folgenden:

Joseph, bessen Vater Jakob hieß, war der dritte von sechs Brüdern. Seine Aeltern wohnten in einem großen Gebäude vor Bethlehem, dem ehemaligen Stammhause Davids, dessen Vater Jsai oder Jesse es besessen hatte. Es war jedoch bis auf die Zeit Josephs nicht mehr Vieles, außer den Hauptmauern von dem alten Gebäude übrig. Es hat eine recht luftige, wasserreiche Lage. — Ich weiß dort schier besser Bescheid, als in unserm Vörschen Flamske.

Bor dem Hause lag, wie vor den Häusern im alten Rom, ein Vorhof, der von bedeckten Säulengängen wie von einer Art Laube umgeben war. Ich sah in diesen Säulengängen Figuren, wie Köpfe alter Männer. — An einer Seite des Hoses befand sich ein Quellbrunnen unter einem steinernen Brunnenhaus. Das Wasser sprang aus Thierköpfen. — Am Wohnhause selbst sah man im untern Stockwerke keine Feuster, hoch oben aber runde Dessnungen. <sup>1</sup> Eine Thüre sah ich am Haus. — Rings oben um

Der nach den hier angeführten Notizen eingefügte Entwurf biefes Saufes icheint wenigstens in Bezug auf diese runden Lichtöffnungen

bas Haus lief eine breite Galleric, an beren vier Eden sich kleine Thurme, gleich biden, kurzen Säulen befanden, die sich in großen Kugeln ober Ruppeln endigten, auf welchen Fähnchen angebracht waren. Aus den Deffnungen dieser Ruppeln, in welche Treppen



durch die Thürmchen führten, konnte man Alles weit umher besobachten, ohne selbst gesehen zu werden. Auf Davids Palast in Jerusalem waren auch solche Thürmchen, und aus der Ruppel eines derselben beobachtete er das Bad der Bethsabee. Diese Gallerie oben am Hause lief um ein niederes Stockwerk, auf dessen plattem Dache noch ein Aussah mit einem solchen Thürmchen war. — Hier oben wohnten Joseph und seine Brüder, und in dem obersten Aussah ihr Lehrer, ein alter Jude. Sie schließen alle rund um eine Stude herum, in der Mitte des Stockwerks, um welches die Gallerie lief. Ihre Schlasstellen aus Teppichen bestehend, die bei Tag an der Wand aufgerollt wurden, waren durch Matten getrennt, die man auch wegnehmen konnte. — Ich habe sie da oben in ihren Käumen spielen sehen. Sie hatten Spielzeug in Thiergestalten, wie kleine Möpschen (so pslegt

etwas zu flüchtig aufgefaßt. Der Zeichner scheint verstanden zu haben, der obere Theil an den Fenstern seh rund ober bogensörmig gewesen, während hier nur gesagt sehn sollte, am oberen Theil der Hauses sehen runde Lichtöffnungen gewesen.

sie alle Thiersiguren und Fratzen zu nennen, die sie nicht kennt). — Ich sah auch, wie ihr Lehrer ihnen allerlei seltsamen Unterricht gab, den ich nicht recht verstand. Ich sah, wie er Stäbe am Boden in mancherlei Figuren umher legte, und die Knaben in diese Figuren treten ließ; dann sah ich die Knaben wieder in andere Figuren treten, und die Stäbe aus einander schieben, anders legen und eintheilen und dabei mancherlei ausmessen. Ich sah auch die Aeltern; sie bekümmerten sich nicht viel um die Kinder, und waren wenig in Berührung mit ihnen. Sie schies

nen mir weder gut noch bos.

Joseph, den ich in dieser Betrachtung etwa acht Jahre alt fah, war in seinem Wesen von seinen Brüdern sehr verschieden. Er hatte viel Talent und lernte fehr gut, aber er war einfältig, ftill, fromm und ohne Chrgeig. Seine Brüder spielten ihm allerlei Bossen, und stießen ihn bin und ber. Die Knaben hatten ab= getheilte kleine Garten, und an beren Gingangen ftanden an Pfeilern, jedoch etwas verdeckt (vielleicht in Nischen?) Figuren gleich Wickelpuppen, wie ich fie oft und auch auf dem Borhange jah, der den Gebetsort der Mutter Unna und auch der heiligen Jungfrau bezeichnete, nur daß bei Maria diefe Figur etwas im Urm hielt, das an einen Relch erinnerte, aus dem fich Etwas heraus schlängelte. Die Figuren hier im Sause waren mir gleich Wickelpuppen, mit runden umstrahlten Angesichtern. — Ich habe besonders in noch früheren Zeiten viele Figuren dieser Gestalt in Berufalem bemerkt. Auch in Bergierungen im Tempel tamen sie vor. In Aegypten sah ich sie auch, sie hatten bort manchmal kleine Müten auf dem Kopf. Unter den Figuren, welche Rachel ihrem Vater Laban entsührte, waren auch einige solche, jedoch kleinere, aber auch mehrere von anderer Gestalt. Ich habe auch solche Figuren bei den Juden in kleinen Kasten oder Körben liegen sehen. — Ich meine, sie bedeuteten vielleicht das Kind Moses, wie es auf dem Nil schwamm, und das Eingewickelte sollte vielleicht das feste Gebundensenn durch das Geset vorstellen. Ich dachte manchmal, sie hätten wohl dieses Bilochen so, wie wir das Christfindchen haben.

In den Garten der Knaben sah ich Kräuter, Busche und Bäumchen. Ich sah, wie die Brüder im Gartchen Josephs oft heimlich Etwas zertraten und ausrissen. Sie thaten ihm viel Kummer an. Ich sah ihn oft unter den Säulengängen des Vor-

hofs gegen die Wand gekehrt, knieend mit ausgebreiteten Armen beten, und wie seine Brüder heranschlichen, und ihn in den Rücken stießen. — Ich sah einmal, da er so kniete, daß Einer von ihnen ihn mit dem Fuße auf den Rücken trat, und, da er es nicht zu bemerken schien, diese Mißhandlung so heftig wiederz holte, daß der arme Joseph an den harten Steinboden hinsiel. Woraus ich erkannte, daß er nicht in wachem Zustande, sondern im Gebete entzückt gewesen ist. Als er zu sich kam, zürnte er nicht, rächte sich nicht, sondern er suchte sich einen verborgenen

Winkel auf, wo er sein Gebet fortsette.

Ich sah an den äußern Mauern des Hauses kleine Wohnungen angebracht, in welchen ein paar Frauenspersonen von
mittlerem Alter wohnten. Sie gingen verhüllt einher, so wie ich
öfter dort im Lande Frauen an Schulen wohnen sehe. — Sie
schienen zum Gesinde des Hauses zu gehören, denn ich sah sie
darin in allerlei Geschäften ein: und ausgehen. Sie trugen
Wasser zu, wuschen und fegten, schloßen die Fensterössnungen
mit vorgesetzen Gittern, rollten die Betten an den Wänden zusammen und stellten geslochtene Schirme davor. — Ich sah
Fosephs Brüder manchmal mit diesen Mägden reden, oder
ihnen in ihren Arbeiten helsen, auch wohl mit ihnen scherzen.

Joseph that das nicht; er hielt sich ernst und einsam. Es schien mir, als sepen auch Töchter im Hause. — Die Ginrichtung der untern Wohnräume war ziemlich wie in Anna's Haus,

jedoch Alles geräumiger.

Die Aeltern waren auch nicht recht mit Joseph zufrieden, sie wollten, er möge bei seinen Talenten auf irgend ein weltzliches Amt hinarbeiten, aber er hatte gar keine Neigung dazu. Er war ihnen zu einsach und schlicht; beten und still eine Handzarbeit treiben war sein einziger Trieb. — Um sich den stäten Nedereien seiner Brüder zu entziehen, sah ich ihn oft, da er etwa schon zwölf Jahre alt sehn mochte, an der andern Seite von Bethlehem, nicht weit von der nachmaligen Krippenhöhle, bei einigen frommen Frauenspersonen verweilen, die zu einer kleinen Genossenschaft von Essener innen gehörten, welche an einer ausgebrochenen Stelle des Hügels, worauf Bethlehem liegt, in einer Reihe von Felsenkammern wohnten, kleine Gärten bei ihrer Wohnung bauten, und Kinder anderer Essener unterrichteten. Ich sah oft, wenn sie bei einer Lampe in ihrer Felsenkammer

aus einer Rolle, die an der Wand hing, beteten, daß der kleine Rofeph fich zu ihnen vor ben Nedereien feiner Bruder flüchtete und mit ihnen betete. Auch sah ich ihn sich in den Höhlen aufhalten, deren eine nachher die Geburtsftelle unfers Berrn marb. Er betete bort gang einfam, ober machte allerlei fleine Solz= arbeiten, benn es hatte in ber Rabe ber Effenerinnen ein alter Zimmermann seine Werkstätte; Joseph hielt fich viel bei ihm auf, ging ihm in seiner Arbeit gur Sand und lernte fo nach und nach sein Handwert, wobei ihm die Meftunft, welche er bei feinem Lehrer ju Saus getrieben, fehr zu Statten tam.

Die Feindseligkeit seiner Bruder machte es ihm endlich un= möglich, länger im älterlichen Sause zu bleiben; ich fah, baß ihm ein Freund aus Bethlehem, das von feinem Baterhaus durch einen kleinen Bach getrennt war, andere Rleider gab, in welchen verkleidet er fich Nachts von Saus entfernte, um feinen Lebensunterhalt an einem andern Orte durch sein Zimmerhandwerk zu verdienen. Er mochte damals 18-20 Jahre alt fenn.

Ich sab ihn zuerst bei einem Zimmermann in Libonah arbeiten, 1 wo er eigentlich sein Sandwerk zuerst recht lernte. Sein Meister wohnte an alten Mauern, die von der Stadt aus langs einem schmalen Bergrand hinführten, gleich einer Straße zu einer verfallenen Burg hinauf. Es wohnten dort mehrere ärmere Leute in der Mauer. - Sier fah ich Joseph zwischen boben Mauern, in welchen oben Lichtöffnungen waren, an langen Stangen arbeiten. Es waren Rahmen, in die man Flechtwände einsetzte. Sein Meister war ein armer Mann, und machte meist nur solche grobe Flechtwände und ähnliche ganz geringe Arbeit.

Rofeph war febr fromm, gut und einfältig, es liebte ibn Jedermann. Ich fah ihn gar demuthig feinem Meifter alle Dienste thun, ich sah ihn Spane auflesen, Solz sammeln und auf dem Rücken herbei schleppen. Später ist er einmal mit der beiligen Jungfrau hier vorüber gereist, und wie ich meine, hat

er mit ihr seine ebemalige Arbeitsstätte besucht.

<sup>1</sup> Aus mehreren Mittheilungen der A. C. Emmerich über den Lehrwandel Jesu geht hervor, daß die Stadt, in welcher der heilige Joseph zuerst arbeitete, nicht jenes Libnah war, das im Stamme Juda etliche Studen westlich von Bethlehem liegt, sondern Libonah auf der sidlichen Scite des Berges Cavizim. Es wird im Buch der Kichter A. 21. B. 19. angeführt, welcher Stelle zu Folge es närdlich von Site aus inchen ist nördlich von Silo zu suchen ift.

Seine Aeltern hatten Anfangs geglaubt, er sey von Räubern entführt worden. Ich sah aber, daß er hier endlich durch seine Brüder ausgekundschaftet und sehr ausgescholten ward, denn sie schämten sich seiner geringen Lebensweise, die er aber in seiner Demuth darum doch nicht aufgab; nur verließ er diesen Ort, und arbeitete nachher in Thanath! (Thaanach) bei Megiddo, an einem Flüßchen (Kison), das ins Meer sließt. Der Ort liegt nicht weit von Apheke, der Vaterstadt des Apostels Thomas. Hier lebte er bei einem wohlhabenden Meister, sie zimmerten und machten schon bessere Arbeit.

Ich sah ihn noch später in Tiberias für einen Meister arbeiten. Er wohnte allein in einem Hause am Wasser. Er mochte schon 33 Jahre alt sein. Seine Uestern in Bethlehem waren schon längere Zeit gestorben. Zwei Brüder wohnten noch in Bethlehem, die andern waren zerstreut. Das älterliche Haus war in andern Händen und die ganze Familie war schnell herab-

gekommen.

Joseph war sehr fromm und betete eifrig um die Ankunft des Messias. Er war so eben damit beschäftigt, sich einen noch einsamern Raum zum Gebet an seiner Wohnung zu errichten, als ihm ein Engel erschien und zu ihm sagte, er solle dieses nicht thun, denn wie der Patriarch Joseph einstens um diese Zeit der Verwalter des Getreides in Negypten durch Gottes Willen geworden sey, so solle auch ihm jest das Kornhaus des Heiles anvertraut werden.

Joseph in seiner Demuth verstand dieß nicht, und begab

¹ Da Thanath oder Thaanath (Joj. 16, 6) nach Eusebius 10 Meilen öftlich von Nablus gegen den Jordan hin liegt, der hier gemeinte Ort aber nach der Bersicherung der Seherin nordwestlich von Nablus liegen muß, so hat sie ohne Zweisel statt Thanath vielmehr Thaanach sagen wollen, oder auch vielleicht wirklich gesagt und ward nur von dem Schreiber, der damals ohne alle geographische Kenntniß von Patästina und ohne die Hülfsmittel dazu war, misverstanden, was um so leichter geschah, da sie in Krantheit oder ekstatischem Zustande ost in münsterländischem Plattdeutsch die Kamen einigermaßen unklar aussprach oder verwechselte. Es ist aber um so gewissen unklar aussprach oder verwechselte. Es ist aber um so gewissen, daß sie hier Thaanach sagen wollte, als sie in der täglichen Mittheilung des Lehrewandels Jesu im Jahre 1823 das dritte Lehrjahr betrachtend erzählt, daß Zesus am 25. und 26. Siva in Thaanach, einer Levitenstadt bei Megiddo, gelehrt und die ehemalige Zimmermannsstelle seines Kährvaters Joseph dort besoch eines Kährvate

sich in fortgesetztes Gebet, bis er den Ruf erhielt, sich nach Jerusalem zum Tempel zu begeben, wo er durch göttliche Entsscheidung der Gemahl der heiligen Jungfrau ward.

Ich habe ihn nie früher verheirathet gesehen, er war sehr

zurückgezogen, und mied das weibliche Geschlecht.

### Von einem älteren Bruder Josephs.

Wir werden später in den Betrachtungen der A. C. Emmerich noch mancherlei andern Notizen aus der Familiengeschichte Josephs und namentlich seiner Brüder begegnen, welche aber in dem großen Umfange der Mittheilungen zu zerstreut und versslochten sind, als daß sie der Schreiber hier alle ohne Störung mit Sicherheit zusammen stellen könnte. Weil sich aber die Verzanlassung ungesucht darbietet, so erwähnen wir eines älteren

Bruders Josephs, welcher in Galilaa wohnte.

Als wir die oben Seite 20 angeführte Verwandtschaft Josephs mit Joachim in unsern Tagebüchern nachsuchten, wo diese Verwandtschaft am 24. August 1821 erzählt ist, indem wir an demselben Tage, als dem Feste des heiligen Bartholomäus, eine umständlichere Betrachtung aus dem Leben dieses Apostels mitgetheilt, welche sie, durch eine Reliquie desselben in höherem Grade angeregt, gehabt hatte. — In dieser Betrachtung ist gestagt, daß der Bater des Bartholomäus von Gessur längere Zeit das Bad bei Vethulien gebraucht und sich nachher ganz in der Gegend niedergelassen habe, und zwar besonders aus Freundschaft zu einem älteren Bruder des heiligen Josephs. Sie erzählte:

Er zog in der Nähe von Dabbeseth in ein Thal, wo Badok, ein frommer, älterer Bruder Josephs wohnte, welchen der fromme Vater des Bartholomäus während seinem Bades aufenthalte sehr lieb gewonnen hatte. Badok hatte zwei Söhne und zwei Töchter, diese Kinder hatten Umgang mit der heiligen Familie; als der zwölfjährige Jesus am Tempel zurückbleibend seinen Aeltern verloren ging, suchten sie ihn auch bei dieser Familie. Ich sah die Söhne auch im Jünglingsalter Jesu unter

seinen Gespielen.

### Johannes wird dem Bacharias verheißen.

Ich sacharias mit Elisabeth sprechen, wie er schwermuthig sen, es nahe die Zeit, daß er den Dienst im Tempel zu Jerusalem habe, er gehe immer mit Betrübniß hin, weil er dort wegen seiner Unfruchtbarkeit verächtlich angesehen werde. Zascharias aber hatte zweimal im Jahre seinen Dienst am Tempel.

Sie wohnten nicht in Hebron selbst, sondern etwa eine Stunde davon in Jutta. Es lag zwischen Jutta und Hebron mancherlei Mauerwerk, als hätten vielleicht einst die beiden Orte zusammengehangen. Nach den andern Seiten von Hebron lagen auch manche zerstreute Gebäude und Häusergruppen, wie Ueberreste eines größern Umfangs von Hebron, denn es war einst wohl eben so groß als Jerusalem. — In Hebron wohnten geringere, in Jutta vornehmere Priester. Zacharias war wie ein Vorsteher über dieselben. Er und Elisabeth wurden wegen ihrer Tugend und reinen Abstammung aus Naron dort sehr geehrt.

Ich sah hierauf, wie Zacharias mit mehreren andern Prieftern der Gegend auf einem kleinen Gute, das er in der Nähe von Jutta besaß, zusammen kam. Es war ein Garten mit allerlei Lauben und einem Häuschen dort. Zacharias betete hier mit den Versammelten und belehrte sie. Es war eine Art Vorbereitung auf den bevorstehenden Tempeldienst. Auch hörte ich ihn von seiner Schwermuth sprechen, und wie er ahnte, es

stehe ihm irgend etwas bevor.

Ich sah ihn sodann mit diesen Leuten nach Jerusalem gehen, und wie er dort noch vier Tage harren mußte, bis ihn die Reihe des Opfers traf. Er betete bis dahin vorn im Tempel. — Als ihn nun die Reihe traf, das Rauchopfer anzuzünden, sah ich ihn in das Heilige gehen, worin vor dem Eingang in das Allerheiligste der goldene Rauchaltar stand. Die Decke ward über demselben eröffnet, daß man den freien Himmel sehen konnte. Den opfernden Priester konnte man draußen nicht sehen, man konnte aber den Rauch aussteigen sehen. Als Zacharias hinein gegangen, sprach ein anderer Priester Etwas mit ihm und ging dann hinweg. 1

<sup>1</sup> Wahrscheinlich hatte dieser ihm, wie üblich war, gesagt: Zünde das Rauchopfer an. (Siehe Mischnah, tract. Tamid. 6. §. 3. ed Surenh. p. 305.)

Als Zacharias nun allein war, sah ich ihn durch einen Borhang in einen Ort gehen, wo es dunkel war. Er holte dort etwas heraus, was er auf den Altar brachte, und zündete einen Rauch an. — Run sah ich rechts vom Altar einen Glanz auf ihn niederkommen und eine leuchtende Gestalt in demselben zu ihm nahen, und sah, wie er erschreckt, und gleichsam in Entzückung erstarrt gegen die rechte Seite des Altars hinsank. Der Engel aber richtete ihn wieder auf, redete lange mit ihm und Zacharias antwortete ihm auch. — Ich sah über Zacharias den Himmel offen, und zwei Engel wie auf einer Leiter zu ihm aufz und niedersteigen. Sein Gürtel war gelöst und sein Gewand offen, und ich sah, als nehme einer der Engel Etwas von ihm und der Andere gebe ihm wie einen kleinen leuchtenden Körper in seine Seite. — Es war dieses Ereigniß, wie bei Joachim, da dieser den Segen des Engels zur Empfängniß der heiligen Junfrau erhielt.

Die Briester pflegten, wenn sie das Rauchopfer angezündet, sogleich wieder aus dem Heiligen herauszugehen. Als nun Zacharias so lange nicht kehrte, ward das draußen betende Bolk ganz unruhig. Er aber war stumm geworden, und ich sah,

daß er auf ein Täfelchen schrieb, ehe er hinaus ging.

Als er nun aus dem Tempel in den Vorhof trat, drängten sich viele mit der Frage zu ihm, warum er so lange verweilt habe? Er konnte aber nicht sprechen und winkte mit der Hand, auf den Mund und das Täfelchen zeigend, das er hierauf sogleich nach Jutta an Elisabeth sendete, sie von der barmherzigen Verheißung Gottes und seiner Stummheit zu unterrichten, die er selbst nach kurzer Zeit hinreiste; aber auch Elisabeth hatte eine Offenbarung gehabt, deren ich mich jedoch nicht mehr erinnere.

Hier ward nur mitgetheilt, was die Schwester Emmerich in ihrer Krankheit flüchtig erzählte. Damit sich aber der Leser das Gespräch des Engels mit Zacharias und die Worte Elisabeths vergegenwärtige, fügen wir dieses Geheimniß nach den Worten des Evangeliums Luk. 1, 5—25 bei.

In den Tagen Herodes, des Königs von Judaa, war ein Priester, mit Namen Zacharias, von der Priesterklasse des Abias, sein Weib war eine von den Töchtern Aarons, und

bieß Elisabeth. Beide waren gerecht vor Gott und mandelten in allen Geboten und Satzungen des Herrn tadellos. Und fie hatten fein Rind; benn Elisabeth mar unfruchtbar und beide waren in ihren Tagen schon vorgerückt. Es begab sich aber, als er nach der Ordnung seiner Priesterklasse vor Gott das Priester: amt verrichtete, traf ihn nach ber Gewohnheit des Briefterthums das Loos zu räuchern, und er ging in den Tempel des Herrn hinein. Die gange Menge mar braugen, und betete gur Beit bes Räucherns. Da erschien ihm ein Engel des herrn, der zur Rechten bes Rauchaltars stand; und Zacharias erichrat, als er ibn fab und Furcht überfiel ihn. Der Engel aber fprach zu ihm: "Fürchte bich nicht, Bacharias! benn bein Gebet ift erhört worden, und Elisabeth dein Weib wird dir einen Sohn ge= baren, den follst du Johannes nennen. Du wirft Freude und Wonne haben, und Viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß seyn vor dem Herrn. Wein und starkes Ge-tränke wird er nicht trinken, und in seiner Mutter Leibe noch mit dem heiligen Geiste erfüllt werden. Er wird viele von den Kindern Fraels zum Herrn, ihrem Gott bekehren. Und er wird vor ihm hergeben im Geist und in der Kraft des Elias, um die Gesinnungen der Bäter auf die Kinder der Ungläubigen zur Weisheit der Gerechten zu bringen. Und sieh! du wirst stumm senn und nicht reden können, bis auf den Tag, da dieß geschehen wird; darum, weil du meinen Worten nicht geglaubt baft, Die ju ihrer Zeit in Erfüllung geben werden."

Das Bolk aber wartete auf Zacharias und es wunderte sich, daß er so lange im Tempel verweilte. Als er nun heraus kam, konnte er nicht zu ihnen reden. Und sie merkten, daß er ein Gesicht im Tempel gehabt hatte, und er winkte ihnen und blieb stumm. Als nun die Tage seines Dienstes vollbracht waren, ging er in sein Haus. Nach diesen Tagen aber empfing sein Weib Elisabeth, und sie verbarg sich fünf Monate, indem sie sprach: So hat mir der Herr gethan zur Zeit, da er mich angesehen, um meine Schmach vor den Menschen von mir zu

nehmen.

## Vermählung der heiligen Jungfran mit Joseph.

Es lebte die heilige Jungfrau mit mehreren andern Jungsfrauen am Tempel unter der Aussicht von frommen Matronen. Diese Jungfrauen beschäftigten sich mit Stickereien und allerlei andern Zierwerken an Teppichen und Priesterkleidern, auch mit Reinigung solcher Kleider und der Tempelgeräthe. Sie hatten kleine Zellen, aus welchen sie in den Tempel sehen konnten, wo sie beteten und betrachteten. Wann diese Jungfrauen heranzewachsen waren, wurden sie vermählt. — Ihre Aeltern hatten sie durch die Uebergabe an den Tempel ganz Gott aufgeopfert und es herrschte dabei unter den frommen innigeren Israeliten seit langen Zeiten eine verschwiegene Uhnung, als würde eine solche She einst zu der Ankunst des verheißenen Messias beistragen.

Als nun die heilige Jungfrau 14 Jahre alt war, und nebst sieben andern Mägdlein zur She entlassen werden sollte, sah ich, daß die Mutter Anna zu ihr an den Tempel zu Besuch gestommen war. Joach im lebte nicht mehr und Anna war auf Besehl Gottes an einen andern Mann verheirathet. Als man der Jungfrau aber verkündigte, daß sie nun den Tempel verslassen und sich verehelichen sollte, sah ich die heilige Jungfrau sehr in ihrem Herzen bewegt den Priestern erklären, sie verlange

I So wenig im Ganzen die spätere jüdische Literatur Frauen oder Jungfrauen beim Tempeldienst beschäftigt wissen will, sinden wir doch theils in der Autorität der Kirche, welche ein Fest der Darbringung Mariä (den 21. Rovember) seiert, theils in der Bibel, und in alten Rachrichten Grund genug, uns versichert zu halten, daß dieß wirklich der Fall war. Schon unter Moses (Exodus 38, 8) und dann in der setzten Zeit der Kichter (1. Sam. 2, 22) sinden wir Frauen oder Jungsrauen beim Gottesdienst beschäftigt. Bei der Einführung der Bundesstade auf Sion Bs. 68 zeichnen sich im Zuge die Pausen schlagenden Jungfrauen aus. Daß nun Jungfrauen am Tempel geopfert und erzogen wurden, sagt schon der Apostelschüler Evoduns, Kachsolger des heiligen Petrus zu Antiochia (in seinem freilich erst bei Ricehhor. II. c. 3. vorsommenden Brief), welcher zunächst von der allerselizsten. II. a. vorsommenden Brief), welcher zunächst von der allerselizsten. II. d. Der Kabi Usarja berichtet in seinem Werke: Imre Binas K. 60, daß am Tempel enthaltsame Dienerinnen Gottes ein jungfräuliches Leben in einer Communität gesührt haben. Es läßt sich also auch eine jüdische Autorität sür die Existenz dieser Tempeljungsrauen ansühren.

nie den Tempel zu verlaffen, sie habe sich Gott allein verlobt und verlange sich nicht zu verehelichen. Es ward ihr aber bann

gefagt, daß sie sich vermählen muffe. 1

Bierauf fab ich die beilige Jungfrau in ihrer Betzelle beftig zu Gott fleben. Auch erinnere ich mich gesehen zu haben, daß Maria im Gebet gang von Durst verschmachtet mit ihrem Krüglein hinab zu einem Brunnen oder Wafferbehälter ging, um Wasser zu schöpfen, und daß sie dort ohne sichtbare Erscheinung eine Stimme hörte, worauf sie eine Offenbarung hatte, welche ihr Trost und Stärke verlieh, in ihre Verehelichung einzuwilligen. Es war dieses die Verkundigung nicht, denn diese sah ich später in Nazareth geschehen. Ich muß aber boch einmal geglaubt haben, auch hier die Erscheinung eines Engels gesehen zu haben, denn in meiner Jugend verwechselte ich manchmal dieses Bild mit der Verfündigung und glaubte dann diese im Tempel geschehen. 2

1 3m alten Testamente galt der jungfräuliche Stand wenigstens im Allgemeinen nicht für verdienstlich. Wir sinden unter den unzähligen Arten von Gelübden, welche nach der Mischnah bei den alten Juden üblich waren, keine Spur von dem Gelübde der Keuschheit. So lange noch die Antunft des Erlösers erwartet wurde, war ein finderreicher Cheftand der Stand der höchften Glüdfeligkeit und Gottgefälligkeit auf Erden. Pfalm 126: "Die Geliebten Gottes erben Kin-ber von dem Herrn, ihr Lohn ift Leibesfrucht." Und früh schon hat Gott verheißen: "gesegnet wirst du sehn unter allen Bölkern. Kein Unfruchtbares beiderlei Geschlechtes wird bei dir sehn." (Deut. 7, 14.) Daraus läßt sich erklären, warum die Priester dem Wunsche Mariä nicht entsprachen, ungeachtet es nicht an jungsräulich Lebenden, beson-

ders bei den Effenern fehlte.

2 Merkwürdig ist, daß in dem von der Kirche für unächt erklärten apokryphischen Protevangelium Jacobi unter Anderem zu lesen ist, Maria fen im Geleit von mehreren Jungfrauen nach Ragareth gereist. Ihnen feben vom Tempel aus verschiedene Faden jum Spinnen mitgegeben worden und Maria durchs Loos der Scharlach und Kurpur zugefallen, und als sie den Krug genommen, ging sie hinaus, Wasser zu schöpfen, und sieh, eine Stimme sagte ihr: Gegrüßt sehst du Maria u. s. w., und Maria schaute zur Rechten und Linken, um zu wissen, woher ihr diese Stimme gekommen, und erschreckt ging sie ins Haus, stellte den Krug nieder, nahm den Kurpur und setzte sich auf ihren Siz, um zu arbeiten, und sieh der Engel des Herrn stand vor ihrem Angesicht, und jprach: "Fürchte dich nicht Maria" u. s. w. — Hier ist also auch einer Stimme beim Wasserholen erwähnt, aber alles geht in Nazareth vor und ift mit der Berkundigung verbunden. — Aehnlich ift dieses Ereigniß erzählt in der von Thilo aus einer lateinischen Handschrift der Pariser Bibliothet abgedrudten apotryphen Gefchichte von Joachim und

Ich sah auch, daß ein sehr alter Priester, der nicht mehr gehen konnte, es war wohl der Hohepriester, von andern auf einem Stuhle vor das Allerheiligste getragen wurde, und daß er, während man ein Rauchopser anzündete, in einer Pergamentrolle betend las, die vor ihm auf einem Gestelle lag. Ich sah aber, daß er im Geiste entzückt, eine Erscheinung hatte und daß ihm seine Hand mit dem Zeigesinger auf die Stelle des Propheten Isaias in der Rolle gelegt ward: "und es wird ein Zweig aus der Wurzel Jesse aufgehen und eine Blüthe wird aus seiner Wurzel aufsteigen." Isaias 11, 1. — Als der alte Priester wieder zu sich kam, las er diese Stelle und erkannte Etwas daraus.

Ich sah hierauf, daß man Boten im Lande umher sendete und alle unverheiratheten Männer aus dem Stamme Davids zum Tempel berief. — Als sich viele derselben in feierlichen Kleidern im Tempel versammelt hatten, ward ihnen die heilige Jungfrau vorgestellt, und ich sah einen sehr frommen Jüngling aus der Gegend von Bethlehem unter ihnen; auch er hatte immer mit großer Innigkeit um die Erfüllung der Verheißung gebetet, und ich erkannte in seinem Herzen ein heißes Verlangen, der Gemahl Mariä zu werden. — Diese aber zog sich wieder in ihre Zelle zurück, vergoß heilige Thränen und vermochte nicht zu denken, daß sie nicht eine Jungfrau bleiben sollte.

Run sah ich, daß der Hohepriester allen den anwesenden Männern nach der innern Unterweisung, die er erhalten, einzelne Zweige überreichte, und ihnen befahl, jeder solle seinen Zweig mit seinem Namen bezeichnen und während dem Gebete und dem Opfer in den Händen halten. — Als sie dieses gethan, wurden die Zweige von ihnen gesammelt und auf einen Altar vor das Allerheiligste gelegt und ihnen verkündet, daß jener aus ihnen, dessen Zweig erblühen würde, von dem Herrn bestimmt sey, mit der Jungsrau Maria von Nazareth vermählt zu werden.

Während die Zweige vor dem Allerheiligsten lagen, ward das Opfer und Gebet fortgeset, und ich sah, wie jener Jung-

Anna und von der Geburt der feligen Gottesgebärerin und ewigen Jungfrau Maria und von der Kindheit des Erlösers. Nur ist hier zwischen der Stimme am Brunnen und der Erscheinung des Engels im Gruße ein Zeitraum von drei Tagen angegeben. ling, bessen Namen mir wohl wieder einfallen wird, 1 unter bessen in einer Halle des Tempels mit ausgebreiteten Armen heftig zu Gott schrie, und daß er in heiße Thränen ausbrach, als ihnen allen nach der bestimmten Zeit ihre Zweige zurückgegeben wurden mit der Ankündigung, daß keiner derselben erblüht und also keiner von ihnen der von Gott bestimmte Bräutigam dieser Jungstrau sey. — Die Männer wurden nun nach ihrer Heimath entslassen, jener Jüngling aber begab sich auf den Berg Carmel zu den dort seit den Zeiten des Elias einsiedlerisch lebenden Prophetenkindern, wo er von nun an in stetem Gebete um die Erfüllung der Verheißung lebte.

Ich sah hierauf, daß die Priester am Tempel von neuem in den Geschlechtsregistern nachsuchten, ob nicht noch irgend ein Nachkomme Davids da sey, den man übersehen habe. Da sie nun sechs Brüder von Bethlehem angezeigt fanden, von welchen einer unbekannt und verschollen sey, forschten sie dem Aufenthalt Josephs nach, und entdeckten ihn nicht sehr weit von Samaria in einem Orte, das an einem kleinen Flüßchen lag, wo er an dem Wasser allein wohnte und für einen andern Meister

arbeitete.

Auf den Befehl des Hohenpriesters kam nun Joseph in seinen besten Aleidern nach Jerusalem zum Tempel. Auch er mußte hier unter Gebet und Opfer einen Zweig in seiner Hand halten, und als er diesen auf den Altar vor das Allerheiligste hinlegen wollte, blühte oben eine weiße Blüthe gleich einer Lilie aus ihm hervor und ich sah eine Lichterscheinung wie den heil. Geist über ihn kommen. — Nun ward Joseph als der von

Die Tradition nennt ihn Agabus und in Raphaels Darstels lung der Bermählung Mariä gewöhnlich Spojalizie genannt, ift er unter der Figur eines Jünglings gemeint, der seinen Stab über

dem Anie zerbricht.

<sup>2</sup> Nach der gewöhnlichen Vorstellung war die Aufbewahrung der Geschlechtsregister Privatsache der einzelnen Familien. Daß sich aber die israelitische Priesterobrigkeit um die Erhaltung und Fortsehung dieser Urkunden angenommen habe, geht schon aus dem Umstande hervor, daß sehr einslußreiche Anordnungen und Einrichtungen des heiligen Staates auf die Stamm= und Familieneintheilung gegründet waren. Wir haben aber auch alte Nachrichten, daß wenigstens seit dem babylonischen Exil am Tempel genaue Stammtaseln gehalten wurden. (S. Lightsoot horae hebr. tom. I. p. 178. und Otho lex. rabbinico-phil. 1625. p. 240.)

Sott bestimmte Bräutigam der heil. Jungfrau erkannt und ihr in Gegenwart ihrer Mutter von den Priestern vorgestellt. Maria ergeben in den Willen Gottes nahm ihn als ihren Bräutigam demüthig an, denn sie wußte, daß Gott, der ihr Gelübde, ihm mit Leib und Seele allein zu gehören, angenommen, Alles mögelich sep.

# Von der Hochzeit und der hochzeitlichen Kleidung Mariä und Zosephs.

#### Einleitung.

Die ehrwürdige A. K. Emmerich sah in ihren fortlaufenden Gesichten des täglichen Lehrwandels unsers Herrn, deren Bekanntmachung nächstens bevorsteht, Montag am 24. September 1821 Jesum, vier Tage vor seiner Tause, in der Synagoge in Gophna lehren und dort in der Familie eines mit Joachim verwandten Synagogenvorstehers verweilen. Sie hörte bei dieser Gelegenheit, wie sich zwei Wittwen, die Töchter dieses Mannes, miteinander der Hochzeit von Jesu Aeltern erinnerten, welcher sie in ihrer Jugend nehst andern Verwandten beigewohnt hatten, und theilte Folgendes darüber mit:

Als die beiden Wittwen der Hochzeit Maria und Josephs in ihrem Gespräch gedachten, sah ich ein Bild dieser Hochzeit, besonders aber der schönen hochzeitlichen Kleidung der heil. Jungsfrau, von welcher die guten Frauen zu sprechen gar nicht fertig werden konnten. Ich will davon sagen, was mir noch gegen-

wärtig ist.

Die Hochzeit Mariä und Josephs, welche sieben bis acht Tage währte, ward zu Jerufalem am Berge Sion in einem Hause gehalten, das oft zu solchen Festen vermiethet wurde. Es waren außer den Lehrerinnen und Mitschülerinnen Mariä von der Tempesschule viele Verwandte Unna's und Joachims zugegen, unter andern eine Familie aus Cophna mit zwei Töchtern. — Die Hochzeit war sehr seierlich und reichlich. Es wurden viele Lämmer geschlachtet und geopfert. Besonders aber

war die hochzeitliche Kleidung der heiligen Jungfrau so ausgezeichnet schön und festlich, daß die anwesenden Frauen auch noch in ihrem Alter gern davon sprachen. Ein solches Gespräch wurde mir in der Betrachtung vorgestellt und ich vernahm daraus

Folgendes.

Ich habe Maria in ihrem Brautkleide recht deutlich gesehen. Sie hatte ein wollfarbenes Unterkleid ohne Ermel an; die Arme waren mit den Armbinden des weißwollenen hemdes umwickelt, denn die hem= den hatten statt geschlosse= ner Ermel damals solche Binden. Nun legte sie über die Brust bis zum Sals einen mit weißem Geschmeide, Perlen u. dal. gestidten Rragen, geformt wie der unterste Kragen, den ich neulich für den Effener Argos ausge= schnitten habe. (Siehe oben S. 11.) Sierauf legte fie einen gang weiten, vorn offenen Leibrock an. Er war von oben bis unten weit wie ein Mantel, und batte weite Ermel. Dieses Kleid war blau gegründet, und durchaus mit großen rothen, weißen und gelben Rosen und grünen Blät= tern dazwischen, wie die



Meßgewande alter reicher Zeit, durchstickt oder durchwirkt. Der untere Saum endete mit Fransen und Quasten, und der obere Rand schloß an die weiße Halsbedeckung an. — Ueber dieses weiße Kleid, nachdem man es der Länge nach in senkrechte Falten

geordnet hatte, legte man ihr eine Art Scapulier um, in ber Beise, wie es manche Ordensleute, z. B. die Carmeliten, tragen. Diefes Kleidungsstück von weißer goldgeblumter Seide in ber Breite einer halben Elle war vor der Bruft mit Verlen und glänzenden Steinen besetzt, und hing als eine einzelne Bahn bis zum Saume des Kleides nieder, dessen vordere Deffnung es bebeckte. Unten endete es mit Fransen und Knöpfen. — Ueber den Rucken bing eine ähnliche Bahn nieder, und eben fo fürzere und schmälere über die Schultern und Arme. Diese vier Babnen bildeten um die Salsöffnung ausgebreitet ein Kreuz. — Diek Scapulier mar an den beiden Seiten des Oberleibs unter ben Urmen von dem Bruftftud zu dem Rudenstud mit golbenen Schnüren ober Rettchen jusammengezogen, wodurch der weite obere Theil des Leibrocks zusammengefaßt und das Bruftstuck vor bem Oberleibe anliegend wurde, so daß der geblümte Stoff des Kleis des an beiden Seiten zwischen den Schnüren etwas herausbauschte. - Die weiten Ermel, von den Schultertheilen des Scapuliers überfallen, waren in der Mitte des Ober- und Unterarms mit Urmspangen leicht angeschlossen. - Diese Armringe, welche etwa zwei Finger breit und mit Buchstaben bezeichnet maren. batten quer gedrehte Ränder, und bildeten, die weiten Ermel zusammen= faffend, Baufchen um die Schultern, Ellbogen und hande, an welchen ber Ermel sich mit einer weißen Krause, ich glaube von Seide oder Wolle, endigte. — Ueber alles dieses trug sie einen langen himmelblauen Mantel, der wie ein großes Tuch gestaltet war. Außer diesem trugen die jüdischen Frauen bei gewissen tirchlichen oder häuslichen Gelegenheiten auch eine Art von Trauer= manteln mit Ermeln, die in einer herkömmlichen Form genaht waren. Der Mantel oder die Gulle Maria war über der Bruft unter bem halfe mit einem Geschmeide befestigt, über welchem eine weiße Kraufe wie von Febern oder Seidenfloden ihren Sals umgab. Der Mantel fiel über beibe Schultern gurud, legte fich aber an den beiden Seiten wieder vor und fiel dann in eine spike Schleppe gurud. Er war am Rande mit goldnen Blumen aestickt.

Die Haare waren unbeschreiblich fünstlich verziert. Sie waren auf der Mitte des Hauptes gescheitelt, und umgeflochten in viele einzelne seine Strahlen getheilt, die, durch weiße Seide und Berlen kreuzweis untereinander verbunden, ein großes Net bildeten.

welches über die Schultern zurückfallend den Rücken bis über die Mitte des Mantels mit einem spizzulaufenden Gewebe bedeckte. Das Ende der Haare war nach Innen gerollt, und es umgab den ganzen Rand dieses Haarnepes eine Berzierung von Fransen

und Berken, welche das Haarnes durch ihr Gewicht niederziehend in bequemer

Ordnung erhielten.

Auf dem Kopf trug sie unmittels bar auf den Haaren einen Kranz von weißer roher Seide oder Wolle, der sich oben durch drei Bänder von dems selben Stoff in einem Busche schloß, und auf diesem Kranze ruhte eine etwa handbreite mit Geschmeide geschmückte Krone, welche durch drei Spangen sich über dem Scheitel in einem Knopfe verband. Die Krone war vor der Stirne mit drei Perlen übereinander und an jeder Seite mit einer Perle verziert.

In der linken Hand trug sie ein Kränzchen von weißen und rothen Seidenrosen, in der rechten Hand trug sie gleich einem Scepter einen schönen übergoldeten Leuchter ohne Fuß. Der



in der Mitte anschwellende Stamm war über und unter der fassens den Hand mit Knöpfen versehen, und endete sich oben in ein kleines Tellerchen, aus welchem eine weiße Flamme brannte.

Die Schuhe hatten etwa zwei Finger dicke Sohlen und waren hinten und vorn durch einen Absatz erhöht. Diese Sohlen waren ganz von grünem Stoffe, als stehe der Fuß auf Rasen und zwei weiße und goldne Riemen hielten sie über dem Spann des nackten Fußes fest, dessen Zehen, wie bei allen besser bekleideten Frauen, von einer kleinen Klappe bedeckt waren, die mit der Sohle zusammenbänat.

Die Jungfrauen am Tempel flochten das fünstliche Haargeflecht Maria; ich habe es gesehen, es waren mehrere damit

Die Beftimmung "fpigzulaufend" überfah ber Zeichner.

beschäftigt, und es ging geschwinder, als man denken sollte. — Anna hatte die schönen Rleider gebracht, und Maria war so demüthig und wollte sie nicht gern anlegen. — Nach der Trauung wurde ihr das Haargeslecht um den Kopf aufgeschlagen, die Krone abgenommen, ein milchweißer Schleier bis auf die Mitte des Arms übergehängt und die Krone über dem Schleier aufgesetzt.



Die beil. Jungfrau hatte fehr reichliche, röthlich gelbe Haare, und schwarze hohe feine Augenbraunen, eine fehr hohe Stirn, große niedergeschlagene Augen mit langen schwarzen Wimpern, eine feine grade längliche Nase, einen sehr edlen lieb= lichen Mund, ein spiges Rinn, eine mäßige Größe, und schritt sehr zart, züch: tig und ernst in ihrem reichen Bute einher. Sie legte bei ihrer Sochzeit hernach ein anderes ge= streiftes, weniger prächtiges Kleid an, von welchem ich ein Stüdchen unter meinen Reliquien besite. Sie trug dieß gestreifte Kleid auch zu Kana und bei andern beiligen Gelegenheiten. Das Hochzeitkleid trug sie noch einigemal im Tempel. Sehr reiche Leute wechselten bei der Hochzeit drei = bis viermal mit Kleibern. In diesen Brachtkleidern hatte Maria eine ähnliche Form, wie geschmückte Frauen viel

späterer Beit, 3. B. die Raiserin Helena, ja selbst Runigundis, jo sehr auch die gewöhnliche verhüllende Rleidung der judischen

Frauen, die mehr nach Urt der Römerinnen war, davon abwich. — Auf Sion in der Gegend des Coenaculums wohnten sehr viele Weber, die allerlei schöne Stoffe bereiteten, was ich bei Gelegen:

beit dieser Rleider beobachtete.

Joseph hatte einen langen weiten müllerblauen Rock an, von der Brust bis zum Saume nieder mit Schnüren und Krapsen oder Knöpsen geschlossen. Die weiten Ermel waren an den Seiten auch mit Schnüren geheftet, sie waren weit aufgeschlagen und inwendig wie mit Taschen versehen. Um den Hals hatte er wie einen braunen Kragen oder vielmehr eine breite Stola gelegt, und auf der Brust hingen ihm zwei weiße Bahnen nieder, so wie unsere Priester die Bäfschen tragen, nur daß sie viel länger

Ich habe den Hergang der Vermählung Josephs und Mariä und das hochzeitliche Mahl und alle Festlichkeit gesehen, ich sah aber zugleich so viel Anderes und bin so krank und mannigsach gestört, daß ich, aus Furcht, die Erzählung zu verwirren, mich nicht getraue, mehr davon mitzutheilen.

### Vom Trauring Mariä.

Um 29. Juli 1821 hatte die ehrwürdige A. K. Emmerich eine Betrachtung von einzelnen Grabtüchern unfers Herrn Jesu, und von Abbildungen des Herrn, die durch Wunder sich auf Tücher abgedrückt hatten. Da nun ihre Betrachtung durch mancherlei Orte geführt ward, an welchen diese Heiligthümer theils festlich bewahrt, theils auch von den Menschen vergessen und nur von den Engeln und frommen Seelen verehrt ruhen, glaubte sie an einem dieser Orte auch den Trauring der heiligen Jungfrau

bewahrt zu sehen, und sagte von ihm Folgendes: Ich sah den Trauring der heiligen Jungfrau, er ist weder von Silber noch Gold, noch anderem Metall, er ist von düsterer Farbe und schillert; er ist kein schmaler dünner Reif, sondern ziemlich dick und wohl einen Finger breit. Ich sah ihn glatt und doch, als sey er wie gepflastert mit kleinen regelmäßigen Dreiecken bezeichnet, worin Buchstaben standen. Un der einen Seite, die man nach innen der Hand schob, hat er eine platte Fläche. Es ist der King mit Etwas bezeichnet. — Ich sah ihn hinter vielen Schlössern verwahrt in einer schönen Kirche. Fromme Leute, die sich verheirathen wollen, lassen ihre Trauringe daran anrühren.

Am 3. August 1821 sagte sie: Ich habe in den letzten Tazgen vieles von der Geschichte des Traurings Mariä gesehen, aber durch Störungen und Schmerzen vermag ich es nicht mehr zusammenhängend zu erzählen. Heute sah ich ein Fest in einer Kirche in Italien, wo sich der Trauring besindet. Er schien mir wie in einer Monstranz, die über dem Tabernakel stand, ausgeshängt. Es war da ein großer, prächtig geschmückter Altar, man sah tief zwischen vielem Silber hinein. Ich sah viele Kinge an der Monstranz anrühren.

Ich sah während dem Feste zu beiden Seiten des Ringes Maria und Joseph in ihren hochzeitlichen Aleidern erscheinen, als stecke Joseph der heiligen Jungfrau den Ring an den Finger. Ich sah den Ring hiebei leuchtend und als bewege

er sich. 1

Ich sah links und rechts von diesem Altar zwei andere Altare, die wahrscheinlich nicht in derselben Kirche waren, sondern mir nur in Betrachtung so zusammen gezeigt wurden. — In dem Altar zur Rechten befand sich ein Ecce Homo-Bild unsers Herrn, das ein frommer römischer Rathsherr, ein Freund des heil. Betrus, auf wunderbare Weise empfangen hatte, in dem Altare zur Linken eines von den Grabtüchern unsers Herrn.

Als die Hochzeitseier vollendet war, zog Anna mit ihren Ungehörigen nach Nazareth zurück, und auch Maria zog in Begleitung mehrerer mit ihr vom Tempel zugleich entlassenen Gespielinnen dahin.

Sie zogen in einem festlichen Buge aus ber Stadt hinaus.

<sup>1</sup> Als der Schreiber dieß am 4. August 1821 aus dem Munde der Erzählerin ausschieb, konnte er sich keine Beranlassung denken, warum sie gerade am 3. August dieses Bild gesehen habe. Wie sehr war er daher überrascht, mehrere Jahre nach dem Tode der Erzählerin in einer lateinischen Schrift von dem Trauring der heiligen Jungsrau, der in Perugia bewahrt wird, zu lesen, daß dieser am 3. August (III nonas Augusti) dem Volke gezeigt wurde, wodon wir wahrscheinlich beide nichts wußten. — Er sand es Seite 59 der Schrift: De annulo pronudo Deiparae Virginis, qui Perusiae religiosissime asservatur J. B. Lauri Perusini Commentarius. 12. 1626. Coloniae Agrippinae apud J. Kinckium.

Ich weiß nicht, wie weit die Mägdlein ihr das Geleit gaben. Sie hielten wieder ihr erstes Nachtlager in der Levitenschule gu

Bethoron. Maria machte die Rudreise gu Fuß.

Joseph war nach ber Hochzeit gen Bethlehem gegangen, um bort noch einige Familienangelegenheiten ju ordnen. Er ift erft später nach Nagareth gekommen.

# Von Maria Beimkehr bis zur Verkündigung.

Wenn gleich die ehrwürdige Emmerich diese Anschauungen aus der Geschichte der heiligen Familie immer an den Tagen ihrer firchlichen Teier empfing, so sab sie doch die wirklichen Jahres: tage einzelner dieser Begebenheiten hie und da von den firchlichen Festtagen abweichend, 3. B. sab sie den eigentlichen historischen Tag der Geburt Chrifti um einen gangen Monat fruher, auf den 25. November, welcher im Geburtsjahr Christi nach ihren Betrachtungen mit dem 10. Kislew zusammen traf, so daß sie Joseph 15 Tage nachher das Fest der Tempelweihe, oder der Lichter, welches den 25. Kislew begann, durch Unzünden von Lichtern in der Krippenhöhle mehrere Tage hindurch mitfeiern sah. - hieraus folgt nun, daß sie das Fest der Berfundigung auch um einen Monat früher, nämlich am 25. Februar fab. Es war im Jahr 1821, als die Schwester Emmerich dieses querft mit theilte. Sie war in diesen Tagen sehr frank, und daber ihre Mittheilung im Anfang etwas fragmentarisch.

Sie hatte früher erzählt, daß Joseph nach der Bermählung nicht gleich mit nach Nagareth, sondern nach Bethlehem gereist sen, einige Familiensachen zu ordnen. — Unna und ihr zweiter Mann und die heilige Jungfrau mit einigen ihrer Bespielinnen reisten nach Galilaa auf bas Gut Unna's gurud, welches etwa eine Stunde von Nazareth entfernt war. - Unna richtete für die heilige Familie das fleine Saus in Nagareth ein, das ihr auch gehörte, während in der Abwesenheit Josephs

die heilige Jungfrau noch bei ihr wohnte.

Che die Schwester Emmerich ihre Betrachtung von der Berfundigung mittheilte, erzählte fie zwei Bruchstücke früherer Un= schauungen, beren Bedeutung wir nur muthmaßlich angeben können.

— Sie erzählte, noch sehr schwach von einer schweren Krankheit, einige Zeit nach der Bermählung der heiligen Jungfrau mit

Joseph:

Ich hatte einen Blick auf ein Fest in dem Hause Anna's. Ich bemerkte ihren zweiten Mann, etwa sechs Gäste außer den gewöhnlichen Hausgenossen und einige Kinder nebst Joseph und Maria, um einen Tisch versammelt, auf welchem Becher standen.

Die heilige Jungfrau hatte einen bunten Mantel an, roth, blau und weiß durchblümt, wie alte Meßgewande. Sie trug einen durchsichtigen und darüber einen schwarzen Schleier. Es

schien dieses Fest noch zu der Hochzeitseier zu gehören.

Weiter erzählte sie nichts hievon, und man kann vermuthen, es sen diese Mahlzeit gewesen, als nach Josephs Unkunft die heilige Jungfrau nun ihre Mutter verließ und mit ihm das Haus

in Nagareth bezog. Um folgenden Tage erzählte fie:

36 suchte heute Nacht in meiner Betrachtung die beilige Rungfrau, mein Führer brachte mich in das haus der Mutter Unna, das ich in allen seinen Theilen wieder kannte. Ich fand Joseph und Maria nicht mehr darin. Ich sah, wie Unna sich rustete, nach dem naben Nagareth zu geben, wo nun die beilige Kamilie wohnte. Sie batte einen Bundel unter dem Arm. um ihn Maria zu bringen. Sie ging über eine Chene und durch ein Gebusch nach Razareth, welches vor einer Sohe liegt. Ich ging auch dabin. — Das haus Josephs lag nicht weit vom Thore, es war nicht so groß, als Anna's Haus. Gin vierediger Brunnen, ju bem man einige Stufen niedersteigen mußte. lag in seiner Nähe, und ein kleiner vierediger Hofraum lag vor bem Saus. - Ich sah Unna die heilige Jungfrau besuchen, der sie das Mitgebrachte übergab. Ich sah auch, wie Maria sehr weinte, und ihre Mutter, die wieder nach Saus fehrte, ein Stud Wegs begleitete. Ich bemerkte den heiligen Joseph vorn im Sause in einem abgesonderten Raum.

Diese bruchstückliche Mittheilung können wir folgender Beise muthmaßlich ergänzen: die Mutter Unna besuchte die heilige Jungfrau zum erstenmal in Nazareth und überbrachte ihr noch ein Geschenk. Maria, die nun allein und von ihrer geliebten Mutter getrennt lebte, vergoß Thränen der Rührung, als sie wieder weg ging, und geleitete sie. Joseph war noch anwesend.

# Maria Verkündigung.

Am 25. März 1821 sprach die Schwester Emmerich: Ich habe in der verstossenen Nacht die Verkündigung als Kirchenfest gesehen und empfing abermals die bestimmte Erklärung, daß die heilige Jungfrau nach der Jahreszeit bereits seit vier Wochen gesegnet sen. Mir ward dieses aber ausdrücklich gesagt, weil ich bereits am 25. Februar die Verkündigung gesehen habe, das Bild aber verwarf und darum nicht erzählte. Ich sah hierauf das ganze Creigniß nach seinen äußern Umständen heute wieder.

Ich sah die heilige Jungfrau bald nach ihrer Vermählung in Josephs Haus zu Nazareth, wohin mich mein Führer geleitete. Joseph war mit zwei Eseln über Land gezogen, ich meine, etwas Erbgut oder sein Handwerksgeräthe zu holen. Er schien mir noch auf dem Heimweg. Unna's zweiter Mann und andere Männer waren am Morgen im Hause gewesen, aber wieder fortgegangen.

Außer der heiligen Jungfrau und zwei Jungfrauen ihres Alters, ich glaube von ihren Tempelgespielen, sah ich die Mutter Anna und jene ihr verwandte Wittwe im Haus, die ihr als Magd diente und später mit ihr nach Christi Geburt gen Bethelehem reiste. — Alles war neu in dem Hause durch Anna

eingerichtet.

Ich sah die vier Frauen im Hause beschäftigt hin und wieder gehen, und dann im Hose zusammen lustwandeln. Gegen Abend sah ich sie in das Haus zurücktehren, und um ein rundes Tischechen stehend beten, und dann Kräuter essen, welche aufgetragen waren. — Sie trennten sich hierauf. Anna ging wie eine geschäftige Hausmutter noch lange im Hause hin und wieder. Die beiden Jungfrauen gingen nach ihrem abgesonderten Raum, und auch Maria ging in ihre Schlaffammer.

Die Kammer der heiligen Jungfrau lag im hinteren Theile bes Hauses in der Nähe der Feuerstelle, welche sich hier nicht wie in Anna's Haus in der Mitte, sondern mehr an einer Seite des Hauses befand. Der Eingang war zur Seite des Küchenraums. Man stieg drei Stufen, welche mehr schräg als senkrecht absielen, zu ihr hinauf, denn der Boden dieses Theils des Hauses lag auf erhöhtem Felsengrund. — Der Thüre gegenüber war die Kammer rund, und in diesem runden Theile, welcher durch einen mehr

als menschenhohen Schirm von Flechtwerk abgeschieden war, befand sich das aufgerollte Lager der heiligen Jungfrau. Die Wände des Gemachs waren alle dis zu einer gewissen Höhe mit geflochtenem Stadwerk bekleidet, welches etwas derber war, als die beweglichen leichten Schirmwände. Es war durch Benutzung verschiedenfarbigen Holzes ein klein gewürfeltes Muster darauf ausgedrückt. Die Decke des Gemaches war durch einige zusammenslaufende Balken gebildet, deren Zwischenräume mit Sternfiguren verziertes Flechtwerk ausfüllte.

Ich ward von dem leuchtenden Jüngling, der mich immer begleitet, in diese Kammer gebracht, und sah, was ich so gut erzählen will, als eine arme elende Person, wie ich, es vermag.

Die heilige Jungfrau berein tretend legte hinter bem Schirme ihres Lagers ein langes wollweißes Betkleid mit einem breiten Gurtel an und bedectte ihr haupt mit einem weißgelben Schleier. Indessen trat die Magd mit einem Lämpchen herein, zundete eine mehrarmige Lampe an, die von der Decke der Kammer nieder: bing und entfernte sich wieder. — Die heilige Jungfrau nahm nun ein kleines niederes Tischen von der Wand, wo es que sammen geklappt lehnte und stellte es mitten in der Stube auf. Un der Wand lehnend bestand es nur aus einer beweglichen Platte, welche vor zwei Rugen fentrecht niederbing. Maria bob Die Platte in die horizontale Lage und schob die Sälfte des einen Tischfußes, welcher gespalten war, hervor, so daß nun das Tisch. den auf drei Fugen ruhte. Die Seite bes Tischblattes, welche dieser dritte Fuß unterstützte, war rund. — Das Tischen war mit einer blauen und rothen Decke überzogen, die an der nicht runden Seite des Tischblattes geschürzt und mit Fransen besetzt niederhing. In die Mitte der Dede war eine Figur gestickt oder gesteppt, ich weiß nicht mehr, ob ce ein Buchstabe ober eine Zierrath senn sollte. Un ber runden Seite lag eine weiße Decke auf: gerollt. Gine Schriftrolle lag auf bem Tischchen.

Nachdem die heilige Jungfrau dieses Tischen zwischen ihrer Schlafstelle und der Thüre in der Mitte der Stube etwas zur Linken, wo ein Teppich den Fußboden bedeckte, aufgerichtet, und einen kleinen runden Wulft, um darauf zu knieen, davor gelegt hatte, ließ sie sich, mit ihren beiden Händen auf das Tischen gestützt, vor demselben auf die Kniee nieder. Die Thüre der Kammer war vor ihr zur Rechten, sie kehrte ihrer Schlafstelle den Rücken.

Maria ließ den Schleier über ihr Angesicht nieder, und freuzte die Hände, nicht aber die Finger vor ihrer Brust. So sah ich sie lange heftig mit gen Himmel gerichtetem Antlitz beten. Sie slehte um die Erlösung, um den verheißenen König, und daß ihr Gebet doch auch einigen Antheil an seiner Sendung haben möge. Sie kniete lange so im Gebete entzückt, dann senkte sie das Haupt auf ihre Brust.



Jest aber ergoß sich zu ihrer Rechten in schräger Linie von der Decke ihrer Kammer eine solche Masse von Licht nieder, daß ich mich davon gegen die Wand der Thüre zurückgedrängt fühlte, und ich sah in diesem Lichte einen weißen leuchtenden Jüngling mit gelben fließenden Haaren vor sie nieder schweben. Es war der Engel Gabriel. Er sprach zu ihr, indem er seine Arme an beiden Seiten des Oberleibs leise von sich bewegte. Ich sah die Worte wie leuchtende Buchstaben aus seinem Munde gehen, ich las sie und hörte sie. Maria wendete das verschleierte Haupt

etwas nach der rechten Seite hin, jedoch schüchtern sah sie nicht auf. — Der Engel aber suhr fort zu sprechen, und Maria wendete ihr Gesicht wie auf seinen Besehl etwas zu ihm, hob den Schleier wenig auf, und antwortete. Der Engel sprach abers mal, und Maria hob den Schleier auf, blickte den Engel an und erwiederte die heiligen Worte: "Sieh, die Magd des Herrn,

mir geschehe nach beinem Worte."

Die heilige Jungfrau war in tiefer Entzückung. Licht füllte die Kammer, ich sah den Schein der brennenden Lampe nicht mehr, ich sah die Decke der Kammer nicht mehr. Der Himmel schien offen, eine Lichtbahn ließ mich über den Engel hinauf schauen, ich sah im Ausgang dieses Lichtstroms eine Figur der heiligen Dreifaltigkeit, wie ein dreieckiges, sich durchstrahlendes Licht, und ich erkannte in ihm, was man nur andeten und nie aussprechen kann, Gott den Allmächtigen, den Vater und den Sohn und den heiligen Geist, und doch nur Gott den Allmächtigen.

Da aber die heilige Jungfrau gesprochen: "Mir geschehe nach deinem Worte," sah ich jene geslügelte Erscheinung des heiligen Geistes, aber nicht ganz so, wie sie gewöhnlich in Gestalt einer Taube abgebildet wird. Das Haupt war wie ein Menschenantlitz und es breitete sich Licht gleich Flügeln zur Seite der Gestalt, aus deren Brust und Händen ich drei Lichtergüsse nieder zu der rechten Seite der heiligen Jungfrau strömen und sich mitten in

ihr vereinigen sah.

Die heilige Jungfrau ward mit dem Eindringen dieses Lichtes zu ihrer Nechten, von dieser Seite aus ganz durchleuchtet und wie durchsichtig, und es war, als zöge sich die Undurchsichtigkeit wie Nacht vor diesem Lichte zurück. Sie war in diesem Augenblicke so von Licht durchgossen, daß nichts Finsteres, nichts Verhüllendes mehr in ihr erschien, sie war leuchtend und durchleuchtet in ihrer aanzen Gestalt.

Ich sah aber nach dieser Durchleuchtung den Engel verschwinz ben, die Lichtbahn, aus der er hervorgetreten, zog sich zurück; es war, als werde der Lichtstrom von dem Himmel wieder eingeathmet, und ich sah, als sielen aus dieser sich zurückziehenden Lichtbahn viele geschlossene weiße Rosen, jede mit einem grünen

Blättchen auf die heilige Jungfrau nieder.

Während ich alles dieses in der Kammer Maria fah, hatte

ich eine eigenthümliche persönliche Empfindung. Ich war in einer täten Angst, als würde mir nachgestellt, und sah nun auch eine scheußliche Schlange durch das Haus und die Stusen herauf bis zur Thüre, bei der ich stand, heran kriechen. Bis das Licht die heilige Jungfrau durchdrang, war das Scheusal bis zur dritten Stuse heran gedrungen. Die Schlange, ungefähr von der Länge eines Knaben, war gegen den Kopf breit und platt und hatte an der Brust zwei kurze häutige Pfoten mit Krallen gleich Fledermausflügeln, auf welchen fie fortrutschte. Sie war mit allerlei widerlichen Farben geflect, und erinnerte an die Schlange bes Paradieses, jedoch mit grausenhafter Entstellung. — Als der Engel aus der Kammer der heiligen Jungfrau verschwand, trat er diesem Scheusal vor der Thüre auf den Kopf, und es schrie so greulich, daß es mich schauderte. Ich sah aber drei Geister erscheinen, welche bieses Ungeheuer mit Stößen und Fußtritten binaus vor die Thure des Hauses trieben.

Nach dem Verschwinden des Engels sah ich die heilige Jung-frau in tiefer Entzückung ganz in sich selbst versunken, und ich fah, daß sie die Menschwerdung des verheißenen Erlösers in sich als eine kleine menschliche Lichtgeftalt mit allen Gliebern bis in bie Fingerchen ausgebildet erkannte und anbetete. — D! hier in Nazareth ist es anders als zu Jerusalem, bort muffen die Frauen im Borhofe bleiben und durfen nicht in den Tempel, ins Heilige dürfen nur die Priester, hier aber in Nazareth, hier in dieser Kirche ist eine Jungfrau der Tempel selbst, und das Allerheiligste ift in ihr, und der hohe Priester ift in ihr, und fie allein ift bei ihm. D! wie ist das lieb und wunderbar, und doch so ganz einfach und natürlich! Die Worte Davids im 45. Psalm waren erfüllt: Der Allerhöchste hat seine Bütte geheiliget, Gott ist in ihrem Innern, sie wird nicht erschüttert werben. 1

Es war um Mitternacht, als ich dieses Geheimniß sah. Nach einiger Zeit trat Unna mit ben andern Frauen zu Maria herein. Es hatte sie eine wunderbare Bewegung in der Natur aus dem Schlase erweckt. Eine Lichtwolke war über dem Hause erschienen. Als sie die heilige Jungfrau in tiefer Gebetsentzückung unter der Lampe knieen sahen, entfernten sie sich wieder ehrerbietig.

<sup>1</sup> Sanctificavit tabernaculum suum altissimus, Deus in medio ejus, non commovebitur.

Nach einiger Zeit sah ich, daß die heilige Jungfrau sich von den Knieen erhob und zu ihrem Betaltärchen an die Wand trat. Sie ließ das an der Wand aufgerollte Bild nieder, worauf die selbe Borstellung einer eingehüllten Menschengestalt abgebildet war, welche ich schon in Anna's Haus bei der Vorbereitung zu ihrer Reise nach dem Tempel gesehen. Die zündete die an der Wand befestigte Lampe an, und betete stehend vor derselben. Schriftsrollen lagen vor ihr auf einem höheren Pult. Ich sah sie hierauf gegen Morgen zu Bett gehen.

Nun brachte mein Führer mich hinweg, als ich aber in das Vorhöfchen des Hauses trat, kam ich in großen Schrecken. Jene schenßliche Schlange lauerte dort versteckt, sie drang auf mich zu und wollte sich in die Falten meines Gewandes verbergen. Ich war in entsetlicher Angst. Mein Führer aber riß mich eilig von dannen, und jene drei Geister erschienen wieder und schlugen auf das Ungeheuer, dessen, gräßliches Geschrei ich noch immer mit

Schauder zu hören glaube.

Ich hatte, das Geheimniß der Menschwerdung betrachtend, noch mancherlei Unterweisungen in dieser Nacht. Unna hatte die Gnade eines innerlichen Mitwissens. Die heilige Jungfrau wußte, daß sie den Messias, den Sohn des Höchsten, empfangen habe. Alles ihr Inneres war ihrem Geistesauge erschlossen. Aber sie wußte damals noch nicht, daß der Thron Davids, seines Baters, den ihm Gott der Herr geben werde, ein übernatürlicher sen; sie wußte damals noch nicht, daß das Haus Jakobs, über welches er nach den Worten Gabriels herrschen werde in alle Ewigkeit, die Kirche, die Versammlung der wiedergeborenen Menscheit sen. Sie glaubte, der Erlöser werde ein heiliger König sen, der ihr Volk reinigen und siegreich machen werde gegen die Hölle. Sie wußte damals noch nicht, daß dieser König, um die Menschen zu erlösen, eines bittern Todes sterben werde u. s. w.

Ich ward unterrichtet, warum der Erlöser neun Monate im Mutterleibe verweilen und als ein Kind geboren werden wollte, warum er nicht wie Udam vollendet auftreten, nicht so schön wie der neugeschaffene Udam hatte erscheinen wollen. Aber ich vermag dieses nicht mehr klar mitzutheilen. Doch soviel ist mir noch bewußt geblieben, daß er die Empfängniß und die Geburt

<sup>1</sup> Siehe oben Seite 90.

ber Menschen, welche durch den Sündenfall so sehr erniedrigt worden waren, wieder heiligen wollte. Maria aber ward seine Mutter und er ist nicht früher gekommen, weil sie allein, und nie ein Geschöpf vor ihr, noch nach ihr, das reine Gefäß der Gnade war, das Gott den Menschen verheißen hatte, um Mensch in ihm zu werden, auf daß er die Menscheit durch sein genugthuendes Leiden von ihrer Schuld erlöse. Die heilige Jungsrau war die einzige rein erblühte Blume des menschlichen Geschlechtes, aufgegangen in der Fülle der Zeit. Alle Kinder Gottes unter den Menschen von Andeginn, welche nach Heiligung gerungen, haben zu ihrer Ankunst beigetragen. Sie war das einzige reine Gold der ganzen Erde. — Sie allein war das reine undesleckte Fleisch und Blut der ganzen Menschheit, bereitet und geläutert und gesammelt und geweiht durch alle Geschlechter ihrer Vorschhren, geleitet, gehütet und gestärkt durch das Geset, dis sie hervortrat als die Fülle der Gnade. — Sie war vorgesehen in Ewigkeit und ist als die Mutter des Ewigen durch die Zeit geswandelt.

(An den Festtagen der Mutter Jesu läßt die Kirche durch den Mund der göttlichen Weisheit in den Sprüchen Salomo's die heilige Jungfrau von sich sagen:)

Der Herr hat mich gehabt im Anfang seiner Wege, ehe, als er Etwaß gemacht hat, von Anbeginn. Ich bin eingesett von Ewigkeit, von Alters her, ehe als die Erde geworden. Die Tiessen waren noch nicht, und ich war schon empfangen, die Wasserzquellen brachen noch nicht hervor, die Berge waren noch nicht eingesenkt in ihrer schweren Last, und vor den Hügeln ward ich geboren. Noch hatte er die Erde nicht gemacht, nicht die Flüsse, nicht die Angeln des Erdkreises. Als er die Himmel bereitete, war ich dabei, als er nach genauem Gesetze einen Kreis zog um die Tiesen, als er den Lustraum oben festigte, und die Wasserzbrunnen abwog, als er rings um das Meer seine Grenze setze, und den Wassern ein Gesetz gab, ihre Grenzen nicht zu überschreiten; da er die Gründe der Erde legte, da war ich bei ihm, und machte Alles, und erlustigte mich Lag für Lag, und spielte vor ihm alle Zeit, und spielte auf dem Erdkreis, und meine Lust ist, bei den Menschenkindern zu senn.

Run also, ihr Kinder, höret mich: gludselig sind, die meine

Wege bewahren! Höret die Lehre und werdet weise, und verwerfet sie nicht! Glückselig der Mensch, der mich höret, und der an meinen Thüren wachet, Tag für Tag, und meiner wartet an der Schwelle meiner Thüre. Wer mich sindet, sindet das Leben, und schöpfet das Heil von dem Herrn.

Die heilige Jungfrau war bei der Menschwerdung Christi etwas über 14 Jahre alt. — Christus ist 33 Jahre und dreis mal sechs Wochen alt geworden. Ich sage dreimal sechs, weil mir diese Zahl in diesem Augenblicke dreimal wiederholt gezeigt wird.

## Maria Beimsuchung.

(Die Kirche spricht im heiligen Megopfer dieses Festes mit den Worten des Hohen Liedes 2, 8—14.)

Die Stimme meines Geliebten! Siehe! er kömmt springend über die Berge, und hüpfend über die Hügel. Mein Geliebter ist gleich einem Reh und jungen Hirschlein! Sieh, er steht hinter unserer Wand, sieht durchs Fenster, und schaut durchs Gitter. Sieh, mein Geliebter spricht zu mir: Steh auf! eile, meine Freundin, meine Taube, meine Schöne, und komm! Denn schon ist der Winter vorüber, der Regen hat ausgehört und ist verzgangen! Die Blumen sind erschienen in unserm Lande! Die Zeit des Schneidens ist gekommen! Die Stimme der Turteltaube hat man gehört in unserem Lande! Der Feigenbaum brachte seine Knoten hervor! Die blühenden Weinberge geben ihren Geruch. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Meine Taube in den Löchern der Felsen, in der Mauerhöhlung, zeige mir dein Angesicht, laß deine Stimme in meine Ohren klingen, denn deine Stimme ist süß und dein Angesicht schön.

Maria und Joseph auf der Reise zu Elisabeth.

Einige Tage nach ber Verkündigung des Engels an Maria tehrte der heilige Joseph nach Nazareth zurück und ordnete noch Mehreres zu seinem Gewerbe in dem Haus, denn er war

früher noch nicht in Nagareth ansäßig gewesen und kaum ein paar Tage hier verweilt. Joseph wußte nichts von der Mensch= werdung Gottes in Maria; sie war die Mutter des herrn, aber auch die Magd des herrn und bewahrte demuthig sein Geheim= niß. — Die heilige Jungfrau empfand, als sie fühlte, daß das Wort in ihr Fleisch geworden, ein großes Berlangen, sogleich ihre Base Elisabeth in Jutta bei Hebron zu besuchen, von welcher ihr ber Engel gesagt, daß sie seit sechs Monaten gesegnet sen. Da sich nun die Zeit nahte, daß Joseph auf das Ofterfest nach Jerusalem ziehen wollte, wünschte sie ihn zu begleiten, um Elisabeth in ihrer Schwangerschaft beizustehen. Joseph trat also die Reise nach Jutta mit der heiligen Jungfrau an.

Die Schwester Emmerich erzählte folgende einzelne Scenen aus der Reise Josephs und Maria zu Elisabeth; doch muffen wegen ihrer Krankheit und mannigfacher Störung febr viele Lücken in ihrer Mittheilung vorausgesett werden. Sie erzählte die Abreise nicht, sondern an sich folgenden Tagen einzelne

Reisebilder, die wir hier mittheilen.

Die Reise ging Mittagwärts, sie hatten einen Gfel bei sich, auf welchem Maria dann und wann ritt. Es war einiges Gerathe auf ihn gepackt, unter anderem ein gestreifter, wie mir schien, gestrickter Sack Josephs, in welchem sich ein langes, bräunliches Gewand Maria, woran eine Art Kapute, befand. Man band dieses Gewand vorn mit Bändern zu. Maria legte es an, wenn sie zum Tempel oder zur Synagoge ging. Auf der Reise trug sie ein braunes, wollenes Hemb, darüber ein graues Kleid mit einem Gürtel, und eine gelbliche Kopshülle.

Sie machten den weiten Weg ziemlich schnell. — Ich sab fie, nachdem fie die Chene Esbrelon füdmarts durchzogen hatten, auf einer Sobe in der Stadt Dothan bei einem Freunde von Josepha Bater eingekehrt. Es war ein wohlhabender Mann, und stammte von Bethlehem. Sein Vater wurde von Rofeph's Bater Bruder genannt, ohne daß er fein Bruder gewesen ware; aber er war aus Davids Stamm durch einen Mann, der auch, glaube ich, König war, und Ela oder Eldoa, oder Eldad hieß, ich weiß es nicht mehr bestimmt. 1 — Der Ort bier hatte vielen Sandel.

1 Die Schwefter Emmerich fah Jesum am 2. November = 12. Marcheswan feines 31. Lebensjahrs zu Dothan in bemfelben Hause

Cinmal sah ich sie in einem Schoppen übernachten, dann sah ich sie, von dem Wohnort des Zacharias noch 12 Stunden entfernt, Abends in einem Walde, in einer von Holz geslochtenen Hütte, welche von lebendigem Grün mit schönen weißen Blüthen überwachsen, und für Reisende bestimmt war, eingekehrt. Es gibt dort im Lande vielfältig solche offene Lauben oder auch feste Gebäude an den Landstraßen, wo Reisende übernachten oder sich fühlen und die mitgebrachten Lebensmittel für sich bereiten können. Bei mancher solcher Herberge hat eine nahe wohnende Familie die Aussicht und reicht gegen eine kleine Vergütung mancherlei Bedürsnisse.

Hier scheint eine Lücke in der Erzählung zu sehn. Wahrscheinlich war die heilige Jungfrau mit Joseph auf dem Ostersseste zu Jerusalem, und zog von da aus erst zu Elisabeth, da Joseph Reise zum Fest oben erwähnt ist, weiter unter aber, Zacharias seh am Tage vor der Heimsuchung Mariä vom Paschahfest nach Haus gekommen.

Von Jerusalem aus gingen sie nicht gerade nach Jutta, sondern machten einen Umweg gegen Morgen, um einsamer zu reisen. — Sie umgingen ein Städtchen zwei Stunden von

Jsfachar, den fünfzigjährigen Chemann der Tochter dieser Familie die Salome hieß, von der Wasserlucht heilen. Bei dieser Gelegenheit sprach Islachar von jener Cinkehr Josephs und Maria. — Der von der Erzählerin unbestimmte Elboa oder Eldad genannte Nachstomme Davids, durch welchen der Vater jener Salome mit Joseph verwandt sehn sollte, könnte vielleicht Elioda oder Eliada, ein Sohn Davids, gewesen sehn, der 2. Kön. 5, 16 und 1. Chron. 3, 8 erwähnt wird. So natürlich auch die Berwechselung von mancherlei Namenklängen bei der Erzählerin erscheinen dürste, ist diese Berwechselung doch nicht immer als nothwendig anzunehmen. Die hebräischen Sigennamen haben durchaus eine bestimmte Bedeutung. Da aber eine und dieselbe Bedeutung in der Sprache mehrere Ausdrücke hat, so führen dieselben Personen ost verschiedene Namen. So sinden wir einen Sohn Davids dald Elischna "Gott hilf," bald Elischama "Gott hört" genannt. So kann Eldea oder Eldaa eben so gut heißen "Gott kömmt" als Eliada. — Die unbestimmt gelassene Erwähnung, dieser Nachkomme Davids seh auch König gewesen, darf nicht besremden, indem gar nicht zu bezweiseln ist, daß Söhne oder Rachkommen Davids in den Vasallenstaaten die Regierung gesührt haben.

Emans und reisten nun auf Wegen, welche Jesus in seinen Lehrjahren oft gewandelt. — Sie hatten dann noch zwei Berge zu überschreiten. Zwischen diesen zwei Bergen sah ich sie eins mal ausruhend sitzen, Brod essen, und sich Tropsen Balsam, welche sie auf der Neise gesammelt hatten, in ihr Trinkwasser mischen. — Es war sehr bergigt hier. Sie kamen bei Felsen vorüber, die oben breiter als unten waren, auch sah man da große Höhlen und allerlei seltsame Steine darin. In den Thäslern war es sehr fruchtbar.

Hierauf führte sie ihr Weg noch durch Wald, Heide, Wiesen und Felder. Gegen das Ende des Wegs bemerkte ich besonders eine Pflanze mit feinen grünen Blättchen und mit Blumentrauben von neun blaßrothen, verschlossenen Glöckchen oder Fäßchen. Es befand sich Etwas in denselben, ich hatte Etwas damit zu thun,

was ich vergessen habe. 1

I Bielleight hatte die Blume mit ihren neun Glöckgen für die Seherin eine myftische Beziehung auf das neunmonakliche Berweilen des Herrn im Mutterleibe, oder die Schwester Emmerich sah in ihr das Seinnbild irgend einer auf das Fest der Heinschung bezüglichen Undacht oder Gebetshandlung. — Nebrigens theilte ein schriftsundiger Freund dem Schreiber folgende Bemerkung mit: "Die hier angedeutete Blume ist wahrscheinlich das Chprusträublein (Lawsonia spinosa inermis Linn.), von welchem im hohen Lied c. 1, 13 die Rede ist: "mein Geliebter ist mir eine Chprustrande von den Weinbergen Enggadis." Mariti in seiner Reise durch Sprien und Falästina erwähnt diese Staude und ihre Blüthe in der Gegend, wo hier die allerseligste Jungfrau durchreist. Die Blätter sind nach ihm kleiner und seiner als Mhrethenblätter, die Blüthen rosenroth, die Gestalt des Blumenbüschels traubensörmig, was der oberschilichen Angabe der Seherin allerdings entspricht; wenn sie aussagt, sie habe etwas mit dem Inhalt der Blumenglöckgen zu thun gehabt, was sie vergessen, so ist dies vielleicht eine Betrachtung über das hohe Lied 1, 13 gewesen; jeht da ihr Gesliebter noch unter dem Herzen seiner jungfräulichen Mutter war, seierte sie vielleicht, die Fruchtsapseln jener Staude betrachtend, den Erad der Entwicklung des steischgewordenen Wortes, welche Betrachtung um so kruchtsapseln jener Staude betrachtend, den Erad der Entwicklung des fleischgewordenen Wortes, welche Betrachtung um so kruchtsarer sehn tonnte, da die süß dustende Herzenbeitung eine Kruchtsapseln die Cophertrande, d. i. Bersöhnungstraube, heißt, und daher Einige in den Worten "mein Geliebter ist mir eine Chprustraube" den Seninge in den Worten "mein Geliebter sit mir das Traubenblut der Bersöhnung gegeben." Wie die Morgenländer einen großen Werth auf diese sight das Kraubenblutes der Bersöhnung in der gebenedeiten Frücht ihres deibes. Sie erwägte etwa im hohen Vied 1, 13 den Sinn, die

Ankunft Maria's und Josephs bei Elisabeth und Zacharias.

#### Vorbemerkung.

Die folgenden Anschauungen theilte Schwester Emmerich theils zur Zeit des Festes Mariä Heimsuchung im Juli 1820 mit, theils traten sie vor ihre Seele, da sie in ihrer Betrachtung die Gespräche Eliuds, eines alten Esseners von Nazareth, vernahm, welcher mit Jesu, da er ihn im September des ersten Lehrjahres auf der Reise zur Taufe des Johannes begleitete, Vieles von der Geschichte seiner Aeltern und seiner frühesten Jugend sprach, denn er war mit der heiligen Familie vertraut.

Das Haus des Zacharias lag auf einem einzelnen Hügel. Undere Häuser lagen in Gruppen umber. Nicht fern von hier

tam ein ziemlich starter Bach vom Berge herab.

Es schien mir die Zeit, da Zacharias vom Osterfest aus Jerusalem nach Haus tehrte. Ich sah Elisabeth von großer Sehnsucht getrieben, eine bedeutende Strecke aus ihrem Hause auf dem Wege gen Jerusalem hin wandeln, und wie der heimkehrende Zacharias ganz erschreckt war, sie in ihren Umptänden so weit vom Hause entsernt auf dem Wege zu sinden. Sie sagte ihm, daß sie in ihrem Herzen so bewegt set und immer denken müsse, ihre Base Maria von Nazareth komme zu ihr. Zacharias suchte ihr diese Meinung zu benehmen und gab ihr durch Zeichen und Schreiben auf ein Täselchen zu versstehen, wie es unwahrscheinlich sen, daß die Neuvermählte jest eine so weite Reise unternehmen sollte. Sie kehrten hierauf zussammen nach Haus zurück.

Elisabeth aber vermochte ihre Erwartung nicht aufzugeben, benn sie hatte im Traume erkannt, eine ihres Stammes sep die Mutter des verheißenen Messias geworden. Sie hatte dabei an

wahre Cophertraube reift uns unter dem Herzen Maria, wie in dem Bers 1, 12 "mein Geliebter ist mir ein Myrrhenbüschlein, das zwischen meinen Brüsten weilet" sie betrachtet haben mag, wie Maria später Jesum als Kind am Busen hegte und dann den Heiland nach der Abnahme vom Kreuz, da er mit Myrrhen balsamirt wurde und doch selbst die eigentliche Myrrhe gegen die Verwesung war, auf ihren Schooß empfing.

Maria gedacht, sich sehr nach ihr gesehnt und sie im Beiste in ber Ferne auf dem Wege zu ihr gesehen. — Sie hatte in ihrem Sause rechts vom Eingang ein Stubchen mit Sipen darin bereitet. hier saß sie am folgenden Tage lang harrend und sah nach der Ankommenden hinaus. Dann stand sie auf und ging

ihr eine Strede weit entgegen.

Elisabeth war eine große bejahrte Frau mit kleinem feinem Angesichte, ihr Kopf war eingehüllt. Sie kannte die heilige Jungfrau nur dem Rufe nach. — Maria, sie in der Ferne erblickend, erkannte sie gleich und eilte vor Joseph, der sich bescheiden zurüchielt, ihr entgegen. Maria mar schon zwischen ben benachbarten Säufern, deren Bewohner, gerührt von ihrer wunderbaren Schönheit und erschüttert von einer übernatürlichen Burbe in ihrem gangen Wefen, fich schüchtern gurud zogen, als fie mit Elisabeth zusammen traf. Sie grüßten sich freundlich mit Darreichung der hand, und indem fah ich ein Leuchten in der heiligen Jungfrau und wie einen Lichtstrahl von ihr zu Elifabeth übergeben, worauf diese wunderbar gerührt ward. Sie verweilten aber nicht vor den Menschen, sondern gingen, sich im Arm führend, gegen das Haus durch den davor liegenden Hof, und an der Hausthure hieß Elisabeth nochmals Maria willkommen, und sie traten ein.

Joseph, der den Gfel führend in den Sof gekommen, übergab bas Lastthier einem Knecht und ging zur Seite bes Hauses in eine offene Halle zu Zacharias. Er begrüßte den alten ehr= würdigen Priefter fehr demüthig, diefer umarmte ihn herzlich und sprach mit ihm auf sein Täfelchen schreibend, denn er war, seit

ber Engel ihm im Tempel erschienen, ftumm.

Maria und Elisabeth, durch die Thure des Hauses ge= treten, befanden fich in einer Salle, welche mir auch die Ruche gu fenn ichien. Sier faßten fie sich bei beiben Urmen, Maria grußte Elisabeth febr freundlich und fie lehnten ihre Wangen an ein= ander. Da fah ich abermals ein Leuchten aus Maria in Eli= fabeth hinüberstrahlen, wodurch diese gang durchleuchtet, in ihrem Berzen von heiliger Freude bewegt und ganz innig mard. Sie trat nun mit erhobener hand zurud, und voll Demuth, Freude und Begeisterung rief fie aus:

"Gebenedeit bift du unter den Beibern und gebenedeit ift die Frucht beines Leibes!" Woher kommt mir bas? bag die Mutter meines herrn zu mir fommt, sieh, als die Stimme beines Grußes in meine Ohren kam, hupfte das Rind vor Freude unter meinem Herzen auf, o selig bist du! du hast geglaubt und es wird ers füllet werden, was dir vom Herrn gesagt worden ist.

Unter den letten Worten führte sie Maria in das zubereitete Rämmerchen, damit sie sich niederseten und von der Reise ruben moge. Es waren nur ein paar Schritte babin. Maria aber ließ den Arm der Elisabeth, den sie gefaßt hatte, freuzte die Sande vor der Bruft und sprach in Begeisterung den Lob-

aefana:

"Meine Seele verherrlicht den Herrn und mein Geist froblocet in Gott, meinem Beiland, weil er herabgeschaut bat auf die Niedriakeit seiner Magd, denn sieh, von nun an werden alle Geschlechter mich selig preisen, weil Der Großes an mir gethan bat, der mächtig und beffen Name heilig ift, und beffen Barmherzigkeit von Geschlecht zu Geschlecht bei denen ist, die ibn fürchten. Er hat Macht in seinen Arm gelegt und die Stolzen in ihres Herzens Sinn hat er zerstreuet, er hat die Mächtigen von ihrem Site abgefest, und die Niedrigen erhöhet, die Sungernden hat er mit Gutern erfüllet, und die Reichen hat er leer entlaffen. Er hat Ifrael feinen Diener aufgenommen, eingebent seiner Barmberzigkeit, wie er gesprochen hat zu unsern Batern, zu Abraham und seinem Samen in alle Ewigkeit!"1

Ich fah, daß Elisabeth das ganze Magnificat in gleicher Begeisterung mitbetete, bann aber setten fie sich auf gang niedrige Sike und es stand auf einem Tischen, das auch nicht hoch war, ein kleiner Becher vor ihnen. — D ich war fo felig, ich habe Alles mitgebetet, und mich dann auch in die Nähe gesetzt, o ich war fo felig! - Die Schwester Emmerich erzählte biefes Morgens, als sey es am Tage vorher geschehen. Um Nachmittag sprach fie im Schlaf; Joseph und Zacharias find jest auch bei einander, und unterhalten sich über die Nähe des Messias nach der Erfüllung der Prophezeiungen. — Zacharias ift ein schöner, großer Greis, priefterlich gekleidet, er antwortet immer

<sup>1</sup> Alls der alte Effener Eliud bei der in der Borbemerkung er= wähnten Gelegenheit sich mit Jesu über dieses Greigniß unterhielt, hörte ich ihn diesen ganzen Lobgesang Marta auf eine wunderschöne Weise auslegen. Ich fühle mich aber unfähig, diese Auslegung zu wiederholen.

mit Zeichen oder auf eine Tafel schreibend. Sie siten an der Seite des hauses in einer offenen halle, die in den Garten fieht. - Maria und Elisabeth figen im Garten auf einem Teppich unter einem großen breiten Baum, hinter welchem ein Brunnen ist, aus dem Wasser springt, wenn man an einem Zapfen zieht. Ich sehe Gras und Blumen umher, und Bäume mit kleinen gelben Pflaumen. Sie effen mit einander kleine Früchte und Brödchen aus der Reisetasche Josephs; o welche rührende Einfalt und Mäßigkeit! — Es find zwei Mägde und zwei Knechte im Saufe, ich febe fie bin und wieder geben. Sie bereiten einen Tisch mit Speise unter einem Baum. Bacharias und Joseph kommen und essen Einiges. Joseph wollte gleich wieder nach Nazareth zurück; er wird aber wohl acht Tage bleiben. Er weiß nichts von dem gesegneten Zustand ber heisligen Jungfrau. Maria und Elisabeth schwiegen davon; sie batten beide in ihrem Innern einen tiefen geheimen Bezug auf einander.

Mehrmals im Tage, besonders vor Tisch, wenn sie alle zu= sammen waren, beteten die heiligen Frauen eine Art Litanei, 1 auch Sofeph betete mit, und ich fah dann mitten zwischen ihnen ein Kreuz erscheinen, und es war doch damals noch fein Kreuz, ja es war, als besuchten sich zwei Kreuze. 2

Um 3. Juli erzählte sie. — Sie aßen gestern Abend alle zu: sammen. Sie saßen bis gegen Mitternacht bei einer Lampe unter dem Baume des Gartens. Hierauf sah ich noch Joseph und Bacharias allein in einem Gebetsort. Maria und Elisabeth

Diefer Rame einer bekannten driftlichen Gebetsform darf uns bei

einer Nachricht aus dem alten Testament nicht stören; der Form nach waren die Litaneien längst vor Christi Gedurt da. So ist der Psalm 135 (136) eine vollkommene Litanei, zum Theil auch Psalm 117 (118) u. a.

2 Wir können nicht mit Bestimmtheit erklären, was die Seherin mit den Worten "es war, als besuchten sich zwei Kreuze" sagen wollte. Nach der frommen Gewohnheit in ihrem altsatholischen Varentschapen. Vach der frommen Gewohnheit in ihrem altfatholischen Baterland, daß verschiedene Gemeinden, welche zu gemeinsamer Andacht in Processionen zusammenziehen, ihre Gnadenbilder des heiligen Kreuzes, oder der heiligen Jungfrau mit sich zu tragen pflegen, was mit dem Ausdruck, die Kreuze, die Muttergottesbilder besuchen sich, bezeichnet wird, wollte sie vielleicht bei der Erscheinung eines Kreuzes zwischen der detenden heiligen Jungfrau und Elisabeth sagen, es war, als besuchten sich der noch unter dem Herzen seiner Mutter ruhende künstig gekreuzigte Fests und sein zeht noch unter dem Herzen serzen der Zukunst ruhendes Rreng unferer Erlöfung.

fab ich in ihrem Rämmerchen. Sie standen gang innig wie entzückt fich einander gegenüber und beteten das Magnificat mit einander.

Außer der früher beschriebenen Kleidung hatte die heilige Jungfrau auch noch einen schwarzen durchsichtigen Schleier, ben

sie niedersentte, wenn sie mit Mannern sprach.

Beut hat Zacharias den heiligen Joseph in einen andern vom Saufe abgelegenen Garten geführt. - Zacharias ift in Allem sehr ordentlich und punktlich. — Dieser Garten ist mit schönen Bäumen und mancherlei Früchten sehr reich bestellt und wohl gehalten. Durch die Mitte führt ein schattiger Laubengang. Um Ende des Gartens findet sich ein verborgenes Lufthauschen, deffen Thure an der Seite ift. Oben an diesem Häuschen find Fensteröffnungen mit Schiebern geschlossen. Es steht ein gefloch= tenes Ruhelager mit Moos ober andern feinen Kräutern gepolstert darin; auch sah ich zwei kindergroße weiße Figuren dort. wußte nicht recht, wie sie dahin tamen, oder mas sie bedeuteten, aber fie schienen mir Bacharias und Elisabeth febr abnlich, nur in weit jungerem Alter.

Ich fab heute Nachmittag Maria und Elifabeth zusammen im Saufe beschäftigt. Die beilige Jungfrau nahm Theil an allen häuslichen Geschäften. Sie bereitete allerlei Gerathe für das erwartete Kind. Ich sab sie beide zusammen arbeiten, sie strickten an einer großen Dede, einem Lagerteppich für Elisabeth als Wöchnerin. Die judischen Wöchnerinnen bedienten sich solcher Teppiche, in deren Mitte eine Hulle so befestigt war, daß sich die Wöchnerin mit ihrem Kinde ganz darin einwickeln konnte. stedte dann gleichsam, wie in einem großen Schuh oder Schiff: chen, und war selbst wie ein Wickelkind eingepuppt. - Bon Polstern unterstützt konnte sie darin nach Bunsch aufrecht siten oder liegen. — Auf den Rand des Teppichs waren Blumen und Sprüche genäht. — Maria und Elisabeth bereiteten auch allerhand Geräthe, um die Armen bei der Geburt des Kindes zu beschenken. — Die Mutter Unna sehe ich während der Abwesenheit der heiligen Familie oft ihre Magd in das Haus nach Nazareth senden, um auf Alles zu schauen. Ich habe sie auch schon einmal selbst dort gesehen.

Um 4. Juli erzählte fie:

Bacharias ift mit Joseph ins Feld spazieren gegangen. Sein Saus liegt allein auf einem Sügel, es ift das beste Saus hier in der Gegend; andere liegen zerstreut umher. Maria ist etwas mude, sie ift allein mit Elisabeth zu Saufe.

Am 5. Juli sprach sie:

Ich fah Zacharias und Joseph die heutige Nacht in dem vom Sause entfernt liegenden Garten zubringen. Theils schliefen fie in bem Gartenbauschen, theils beteten fie im Garten unter freiem Himmel. Sie kehrten mit Tagesanbruch nach Haus zurück. Elisabeth und die heilige Jungfrau sah ich zu Hause. Sie beteten jeden Morgen und Abend den Lobgesang "Magnificat" zusammen, welchen Maria auf den Gruß Elisabeths vom

beiligen Geist empfangen batte.

Mit dem Gruße des Engels ward die heilige Jungfrau gur Rirche geweiht. Mit den Worten: sieh, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach seinem Worte, zog das Wort, zog Gott, von der Kirche, von seiner Magd begrüßt, in sie ein. Nun war Gott in seinem Tempel, nun war Maria der Tempel und die Bundeslade des neuen Testaments. Der Gruß Elisabeths, die Bewegung Johannis unter dem Herzen seiner Mutter, war der erste Gottesdienst der Gemeinde vor diesem Heiligthume. Als aber die heilige Jungfrau das Magnificat sprach, feierte die Kirche des neuen Bundes, der neuen Che, zuerft die Erfüllung der göttlichen Berheißungen des alten Bundes, ber alten Che, Dank sagend mit einem Te Deum laudamus. Uch! wer kann es gang aussprechen, wie rührend die Undacht ber Kirche zu ihrem Seiland ichon vor seiner Geburt anzuschauen war.

Ich hatte heute Nacht, mährend ich die heiligen Frauen beten sah, viele Anschauungen und Erklärungen von dem Magnificat und dem Herannahen des heiligen Sakraments in dem jetzigen Zustande der heiligen Jungfrau. Mein jetziges sehr krankes Bestinden und viele Störungen sind Schuld, daß ich schier alles Gesehene wieder vergaß. Von der Stelle des Magnificat an: "Du hast Stärke in deinen Arm gelegt," erschienen mir allerlei Vorbilder bezüglich auf das heilige Sakrament des Altars im Alten Testament. Darunter war ein Bild von Abraham, wie er Jsaak opfert, und von Jsaias, wie er einem bösen Könige Etwas verkündet, was dieser verspottet. Ich vergaß es. Ich sah sehr Vieles von Abraham bis auf Isaias und von diesem bis auf die heilige Jungfrau Maria und sah in Allem immer

die Annäherung des heiligen Sakraments zu der Kirche Jesu Christi, der selbst noch unter dem Herzen seiner Mutter ruhte.

Nachdem die gottselige Emmerich dieses gesagt, betete sie die Litanei vom heiligen Geist und den Hymnus Veni Sancte Spiritus und entschlief lächelnd. Nach einer Weile sprach sie mit großer Junigkeit: "Ich soll heute gar nichts mehr thun, und Niemand zu mir lassen, dann soll ich alles das Vergessene wieder sehen. — Wenn ich einmal ganz Ruhe haben werde, soll ich auch das Heiligthum der Bundeslade, das heilige Sakrament des alten Bundes erkennen und erzählen können. Ich habe jene Zeit der Ruhe gesehen, es ist eine schöne Zeit. Ich sah den Schreiber bei mir, ich soll dann Vieles erfahren. — Unter diesen Worten glühte und blühte ihr Ungesicht im Schlase wie ein Kindesangesicht, sie zog ihre mit den Wundmalen bezeichneten Hände unter der Decke hervor und sprach: Es ist gar warm da bei Maria im gelobten Lande. Sie gehen jest alle in den Hausgarten, zuerst Zacharias und Joseph und dann Elisabeth und Maria. Es ist eine Decke wie ein Zelt unter dem Baume ausgespannt. Es stehen ganz niedere Sitze mit Lehnen an der einen Seite da.

#### Perfonliches der Erzählenden.

Hierauf fuhr sie fort:

Ich soll ruhen und alles Vergessene wieder sehen, das süße Gebet zum heiligen Geist hat mir geholsen; o es ist so lind und süß! Abends 5 Uhr klagte sie sich an: aus Nachgiebigkeit habe ich das Gebot, Niemand zu mir zu lassen, nicht gehalten. Sine Bekannte hat lange von gehässigen Ereignissen vor mir gesprochen, ich habe mich daran geärgert und bin hierauf entschlasen. Der liebe Gott hat besser Wort gehalten als ich, er hat mir alles Vergessene wieder gezeigt; es ist mir jedoch zur Strase meistens nochmals entsallen. Sie sagte hierauf Folgendes, was wir, wenn gleich Einiges sich darin wiederholt, dennoch mittheilen, weil wir, was sie sagen wollte, nichts weiter aussprechen können, als sie es selbst verwochte. — Sie aber sagte: ich sah wie gewöhn=

<sup>1</sup> Die von ihr vergessene Sendung des Faias ist ohne Zweisel seine Prophezeiung an den König Achaz. (Faias 7, 3—25.) Seht eine Jungsrau wird empfangen u. s. w.

lich die zwei heiligen gesegneten Frauen einander gegenüberstehend das Magnificat beten. In der Mitte des Gebetes ward mir Abraham gezeigt, welcher den Isaak opferte. Hierauf folgte eine Reihe auf die Annäherung des heiligen Sakraments bezüglicher Vorbilder. Ich glaubte die heiligsten Geheimnisse des alten Bundes noch nie so klar erkannt zu haben.

Am folgenden Tage sprach sie: "Wie mir versprochen war, hatte ich alles Vergessene wieder erkannt. Ich war voll Freude, nun so vieles Wunderbare von den Patriarchen und der Bundes: lade erzählen zu können, aber es muß in meiner Freude darüber vielleicht ein Mangel an Demuth gewesen seyn, denn Gott fügte es, daß ich das Erkannte nicht mehr klar ordnen und mittheilen

fann, benn es war unbeschreiblich Bieles."

Die Veranlassung zu der neueingetretenen Störung war ein besonderer Zwischenfall, in Folge dessen das ihren Zustand immer begleitende Passionsmitleiden eintrat, wodurch sie zu geordneter Mittheilung noch unfähiger ward. Da sie jedoch seit ihrer Unschauungen von dem wiederholten Gebete des Magnificats durch die heiligen Frauen vielfache Erkenntnisse über den geheim= nifvollen Segen des alten Testamentes und die Bundeslade bruchstücklich und ungeordnet hin und wieder mitgetheilt hat, so verssuchte man das Ergebniß dieser Aeußerungen, so viel möglich, nach der Zeit zusammenzustellen und wird es, um das Leben Mariä nicht zu sehr zu unterbrechen, als Anhang beisügen, oder für andern angemessenen Ort ausbewahren.

Donnerstag den 5. Juli, Sabbath den 6. Ich sah gestern am Borabend, Freitag den 6. Juli, Elisabeth und die heilige Jungfrau nach dem entfernten Garten des Zacharias gehen. Sie trugen Früchte und kleine Brode in Körbchen mit sich und wollten die Nacht dort zubringen. Als Joseph und Zacharias später auch hinkamen, sah ich die heilige Jungfrau ihnen entgegenschreiten, Zacharias hatte sein Schreibtäfelchen bei sich, aber es war zum Schreiben zu dunkel geworden, und ich sah, daß Maria innerlich vom heiligen Geiste bewegt zu ihm sagte, er solle heute Nacht sprechen und daß Zacharias sein Schreibtäfelchen weglegte und diese Nacht hindurch mit Joseph sprechen und beten konnte. Ich sah dieß so, und als ich darüber sehr verwundert mit dem Kopf schüttelte und es nicht annehmen wollte, sagte mein Schutzengel oder geistlicher Führer, der immer bei mir ist,

zu mir, indem er nach einer andern Seite hindeutete: "Du glaubst dieses nicht, so sieh denn hieher was dieses ist!" — Ich sah aber, wo er hindeutete, ein ganz anderes Bild aus viel späterer Zeit.

Ich sah den heiligen Einsiedler Goar 1 in einer Gegend, wo Korn geschnitten ward. Es sprachen Boten eines ihm feindlich gesinnten Bischofs mit ihm, die es auch nicht redlich mit ihm meinten. Als er nun mit ihnen zu jenem Bischof gereist war, sah ich, daß er sich nach einem Haten umschaute, seinen Mantel aufzuhängen, und daß, da er das Connenlicht durch eine Deffnung der Wand dringen fah, er an diesen Strahl in feinem ein= fältigen Glauben seinen Mantel aufbängte, und daß der Mantel fest in der Luft hängen blieb. Ich staunte über dieses Wunder des einfältigen Glaubens und war nun gar nicht mehr burch bas Sprechen des Zacharias verwundert, dem dieses von der heiligen Jungfrau geschehen, in welcher Gott felbst wohnte. Mein Rubrer aber sprach mit mir über das, was man Wunder heißt; ich erinnere mich daraus noch deutlich: Ein lebendiges findliches Bertrauen auf Gott in Ginfalt mache Alles wesenhaft, mache Alles zu Substanz. Bebr. 11, 1. Diese beiden Ausdrücke gaben mir einen großen, innern Aufschluß über alle Wunder, ich vers mag es aber nicht vollkommen wieder auszusprechen. 2

<sup>1</sup> Sein Fest war am selben Tag, da die Schwester Emmerich dieses mittheilte, am 6. Juli, was der Schreiber nicht wußte. Als er es aber später durch einen zusälligen Blid in den Kalender vernahm, empfing er dadurch eine neue Bestätigung jener organischen Beziehung aller ihrer Anschauungen auf die betrachtende Feier der Kirche, welche ihn schon so oft auf die rührendste Weise überrascht und belehrt hatte.
— St. Goar, ein frommer Priester aus Aquitanien (Cascogne, Guienne) ließ sich im 6. Jahrhundert an dem Einsluß des Mochendackes in den Rhein (bei dem jezigen Städtchen St. Goar) in dem Visthum Trier einsiedlerisch lebend nieder, und brachte viele Feiden, welche reisend zolpitalität genossen, durch seine Belehrung zum christlichen Clauben. Als er fälschlich der Schwelgerei beschuldigt vor den Vischen Clauben. Als er fälschlich der Schwelgerei beschuldigt vor den Visches der selfzgen Emmerich zur Bestätigung der Macht des einfältigen Glaubens vorgestellt ward. Kustifus bezchuldigte ihn der Zauberei, ward aber durch ein anderes Wunder, das er zum Beweise seiner Unschuld von ihm verlangte, so ties beschümt, daß er zu den Füßen des Heiligen, seine Schuld bekennend, Abbitte that. St. Goar, zu seiner Einsiedelei zurückgetehrt und von Sigebert, König in Austrasien, wiederholt verzgebens ausgesordert, das Bisthum Trier anzunehmen, bat Gott um jeine Ausschung und ward gegen Ende des 6. Jahrhunderts erhört.

2 Siehe Anmerkung Kr. 1.

Ich sah nun die vier heiligen Leute die Nacht in dem Garten zubringen. Sie saßen und aßen, oder gingen zwei und zwei sprechend und betend hin und wieder und waren auch abwechselnd in dem kleinen Häuschen zu ruhen. Ich vernahm auch, daß nach dem Sabbath Joseph von Zacharias ein Stück Wegs begleitet, nach Nazareth zurückreisen werde. Es war Mondschein und ein klarer Sternenhimmel. Es war unbeschreiblich schön und still bei den heiligen Leuten.

Ich sah abermals unter dem Gebete der beiden heiligen Frauen einen Theil des Geheimnisses, des Magnificats, soll auch alles in der Octave des Festes vor Sonnabend auf Sonnttag nochmals wiedersehen, wo ich denn wohl Einiges werde mittheilen können; jest ist mir nur Folgendes zu sagen vergönnt: Das Magnificat ist ein Danklied für die Erfüllung

bes fegnenden Sakraments des alten Bundes. 1

Ich fah während dem Gebete Maria, in fortlaufender Reihe alle ihre Boraltern. Es find im Berlaufe der Zeiten dreimal vierzehn auf einander folgende Chen, in welchen der Bater ftets ber Sohn der vorhergehenden Che ift, und aus jeder diefer Chen sab ich einen Lichtstrahl ausgehen auf Maria, wie sie jett betend stand. Indem aber die ganze Vorstellung wie ein Stamm= baum von Lichtzweigen, die sich immer mehr veredelten, vor meinen Augen aufwuchs, sah ich endlich an einer bestimmteren Stelle dieses Lichtstammbaums das unbeflecte und heilige Fleisch und Blut Maria, aus welchem Gott Mensch werden wollte, leuch: tender deutlich beginnen, und betete ihm mit fehnsüchtiger Hoffnung freudig entgegen, gleich einem Kinde, das den Weihnacht= baum vor sich auswachsen sieht. Das Ganze war ein Bild ber Berannäherung Jesu Christi nach dem Fleische und seines heiligsten Sakramentes. — Ach es war, als fähe ich bas Getreide reifen zu bem Brode des Lebens, nach dem ich hungere. - Es ift unaussprechlich, ich kann keine Worte finden, um zu sagen, wie das Fleisch geworden ist, in welchem das Wort Fleisch geworden ist. — Wie kann dieses ein armer Mensch aussprechen, der selbst noch in jenem Fleische ist, von welchem der Sohn Gottes und Maria gesagt hat, das Fleisch sen nichts werth, der Beift mache lebendig; berfelbe, der gesprochen hat, nur jene,

s Siehe Anmerkung Nr. 2.

welche sein Fleisch und Blut genössen, würden das ewige Leben haben, und von ihm am jüngsten Tage aufgeweckt werden. Nur sein Fleisch und sein Blut seh die rechte Speise, nur jene, welche

Diese Speise genössen, blieben in ihm und er in ihnen.

Es ist unaussprechlich, wie ich von Unbeginn die Unnäherung der Menschwerdung Gottes und mit ihr die Annäherung des heiligen Sakraments des Altars von Geschlecht zu Geschlecht sah, und dann eine Reihe der Patriarchen, Darfteller des lebendigen Gottes unter den Menschen als Opfer und Speise bis zu seiner Wiederkunft am jungsten Tage, in der Ginsetzung bes Priefter= thums, welches der Gott und Mensch, der neue subnende Adam, seinen Aposteln, und diese durch Sandauflegung der nächsten Briefterfolge, zur gleichen ununterbrochenen Fortpflanzung von Priestergeschlecht zu Priestergeschlecht übergeben haben. — Bei allen diesem habe ich wohl erkannt, wie das Absingen der Geschlechtsregister unseres herrn vor dem beiligen Sakrament am Frohnleichnamsfeste ein tiefes, großes Gebeimniß in sich ent= hält. Ich habe auch dabei erfannt, daß, wie unter den Borältern Christi nach bem Fleische manche nicht Beilige, ja auch Sünder waren, ohne darum aufzuhören, Sprossen ber Leiter Jakobs zu fenn, auf welchen Gott zu der Menschheit berabstieg, ebenso auch in unwürdigen Bischöfen jene Kraft bleibt, das heilige Saframent zu consecriren und Die priesterliche Weihe, nebst allen fie begleitenden Kräften, zu ertheilen. — Wenn man bas fieht, dann versteht man wohl deutlich, warum das alte Testament sonst in alten, deutschen, geistlichen Büchern ber alte Bund oder die alte Che, das neue Testament aber der neue Bund, die neue Che genannt wurde. Die hochste Bluthe ber alten Che war die Jungfrau aller Jungfrauen, die Braut des beiligen Geiftes, die teuscheste Mutter des Erlösers, das geiftliche, ehrmürdige, ausgezeichnete Gefäß der Andacht, 1 in welchem das Wort Fleisch geworden. Mit diesem Geheimniß fängt die neue Che, der neue Bund an. Er ist jungfräulich im Briefterthum und in allen, welche dem Lamme folgen, und die Che ift in ihm ein großes Sakrament, nämlich in Christo und seiner Braut. der Kirche. Eph. 5, 6, 32. V.

<sup>1</sup> Diese Benennungen sind theils aus der lauretanischen Litanei, in welcher die heilige Jungfrau auch unter dem Namen Bundeslade verehrt wird.

Um aber so deutlich als ich vermag mitzutheilen, wie mir die Herannahung der Menschwerdung Gottes und mit ihr das Herannahen des heiligen Altarssakramentes erklärt wurde, kann ich nicht anders als nochmals wiederholen, in welcher Weise mir Alles in einer weiten bildlichen Vorstellung vor Augen gestellt worben ift, ohne daß es mir doch bei meinem jezigen Befinden und ben vielen äußerlichen Störungen möglich wäre, das Geschehene bis in das Einzelne verftändlich zusammen zu bringen. Ich fann nur im Allgemeinen fagen: zuerst fah ich ben Segen ber Berheißung, den Gott den ersten Menschen im Baradiese gab. und aus diesem Segen einen Strahl bis auf die heilige Jungfrau hin, wie sie jest das Magnificat betend der beiligen Glisa= beth gegenüber stand. Dann sah ich Abraham, der diesen Segen von Gott empfangen hatte und aus ihm einen Strahl zu der beiligen Jungfrau hin, dann die übrigen patriarchalischen Befiger und Träger des Heiligthums und aus jedem den Lichtstrahl auf Maria und sofort den Uebergang dieses Segens bis auf Joachim, der aus dem Innersten des Tempels mit dem höchsten Segen begnadigt ber Bater ber ohne Erbfunde empfangenen allerbeiligsten Jungfrau Maria zu werden vermochte; in dieser aber ist, empfangen von dem heiligen Geist, das Wort Fleisch ge-worden und hat in ihr, als in der Bundeslade 1 des neuen Testaments, neun Monate verhüllt unter uns gewohnt, bis wir in der Fülle der Zeit seine Herrlichkeit, geboren aus Maria der Jungfrau, gesehen haben, eine Herrlichkeit wie des Eingeborenen vom Vater voll Gnade und Wahrheit.

Um 7. Juli erzählte fie:

Ich sah heute Nacht die heilige Jungfrau in Elisabeths Haus in ihrem Kämmerchen auf der Seite ausgestreckt, den Kopf auf dem Arm ruhend schlafen. Sie war in einer Bahn weißeliches Zeug über den Kopf bis zu den Füßen hinab eingewickelt. Ich sah unter ihrem Herzen eine Lichtglorie von birnförmiger Gestalt hervorstrahlen, welche ein unbeschreiblich helles Lichtsslämmchen umgab. Aus Elisabeth sah ich eine weniger helle Glorie, jedoch von größerem und runderem Umfange hervorsschimmern; das Licht in derselben war weniger hell.

<sup>1</sup> Siehe Anmerfung Nr. 3.



Samstag den 8. Juli erzählte sie:

Als gestern am Freitag Abend der Sabbath begann, sah ich in einem Raum von Zacharias Hauß, den ich noch nicht kannte, die Lampe anstecken und den Sabbath seiern: Zacharias, Joseph und etwa noch sechs Männer, wahrscheinlich aus der Gegend, beteten unter der Lampe um einen Kasten stehend, auf dem Schriftrollen lagen. Sie hatten Tücher über den Kopf hängen, machten aber bei dem Gebet nicht so viele verdrehte Leibesbewegungen, wie die jezigen Juden, wenn sie gleich manchmal das Haupt senkten und die Arme empor hoben. Maria, Elisabeth und noch ein paar andere Frauen standen getrennt in einem vergitterten Verschlag, aus dem sie in den Betort schauten. Sie waren alle mit Betmänteln über den Kopf verhüllt.

Nach dem Sabbathmahl sah ich die heilige Jungfrau in ihrem Kämmerchen mit Elisabeth, das Magnificat betend, stehen. Die Hände vor der Brust gekreuzt und ihren schwarzen Schleier über das Angesicht herabgesenkt, standen sie wie im Chor betend einander gegenüber an den Wänden. — Ich betete das Magnisicat mit ihnen, und hatte abermals bei dem zweiten Theile desselben, der sich auf die Verheißungen Gottes bezieht, mancherlei Blicke in die Nähe und Ferne auf einzelne Vorältern Mariä, von welchen Lichtsäden auf sie, die betend vor mir stand, ausgingen. — Diese Lichtsäden oder Strahlen sah ich immer bei männlichen Vorsahren aus dem Munde, bei weiblichen aber unter dem Herzen

ausgehen und sich auf die Glorie in Maria endigen.

Abraham muß, als sein Segen auf die Zukunft der heiligen Jungfrau wirkte, nahe der Gegend gelebt haben, wo sie jest das Magnificat betete, denn ich sah den Lichtstrahl von ihm

ganz aus der Nähe auf sie hinströmen, mahrend ich die Strahlen von Personen, welche ihr der Zeit nach viel näher standen, aus

viel größerer Entfernung tommen fab.

Nachdem sie das Magnificat, welches ich sie seit der Heim: suchung immer Morgens und Abends beten sehe, vollendet hatten, zog sich Elisabeth zurück, und ich sah, wie die heilige Jungfrau sich zur Ruhe begab. — Sie legte Gürtel und Oberkleid ab und hatte nun allein noch das lange bräunliche Hemd an. Sie nahm eine Rolle Zeug, die, zu Häupten bes niedrigen Lagers liegend, ich sonst für ein Kopfpolster gehalten, jest aber sah ich, daß es eine zusammengerollte Bahn fast ellenbreiten Wollenzeugs mar, dessen eines Ende sie in der Achselgrube fest unter den Arm schloß, und welches sie nun vom Kopf bis zu den Füßen nieder und wieder hierauf um sich schlang, so daß sie ganz eingehüllt nur kleine Schritte machen konnte. — Die halben Arme blieben frei und die Verschleierung öffnete sich vor dem Angesicht gegen Die Bruft. Sie hullte sich bicht vor ihrem Lager so ein, welches zu Häupten eine kleine Erhöhung hatte und legte sich dann gerade auf die Seite ausgestreckt, die Hand unter die Wange legend, nieder. — Ich fah die Männer nicht so eingewickelt schlafen.

Sonntag ben 9. Juli erzählte sie:

Gestern Samstag den ganzen Sabbath sah ich Zacharias im nämlichen Kleid, das er mit Sabbaths Anfang anlegte. Er hatte ein langes weißes Gewand mit nicht allzuweiten Aermeln an. Er war mit einem breiten Gürtel mehrmal umwunden, welcher mit Buchstaben beschrieben war, und an welchem Riemen niederhingen. An diesem Gewande war hinten eine Kappe befestigt, welche in Falten vom Ropfe auf den Ruden niederhing, wie ein hinten gefältelter Schleier. — Wenn er über Tag am Sonnabend etwas that, oder wohin ging, so schlug er dieß Gewand über die eine Schulter mit fammt dem Gurtel empor, und stedte dieses Geschürzte an der andern Seite unter dem Urm in den Gurtel. Er hatte nun die beiden Beine getrennt, weit, wie eine Urt Hose, umwickelt und diese Umwindung ward von den Riemen gefaßt, mit welchen die Sohlen an die nachten Fuße befestigt waren. — Er zeigte heute auch Joseph seinen Priestermantel, welcher sehr schön war. — Es war ein weiter schwerer Mantel, weiß und Purpur durch einander bligend, und war auf der Bruft mit brei Geschmeideschlöffern geschloffen. Er hatte feine Mermel. Um Sonntag Abend, als der Sabbath aus war, sah ich sie zuerst wieder essen. Sie aßen zusammen im Garten bei dem Hause unter dem Baum. Sie aßen grüne Blätter, die sie einstauchten, und saugten eingetunkte grüne Bäuschchen aus, auch waren Schüsselchen mit kleinen Früchten, und andere Schüsseln auf dem Tisch, woraus sie etwas mit durchsichtigen braunen Spateln aßen, ich glaube, es war Honig gewesen, den sie mit hornenen Spateln aßen, auch kleine Brode sah ich aufgetragen,

welche sie aßen.

Hierauf bei Mondschein, in einer stillen Nacht voll Sternen, trat Joseph, von Zacharias begleitet, seine Rückreise an. Sie beteten vorher alle getrennt. Joseph hatte wieder sein Bündelchen bei sich, worin Bröden und ein kleines Krüglein, und seinen Stab, der oben krumm war. Zacharias hatte einen langen Stab oben mit einem Knopf. Sie hatten beide Reisemäntel über den Kopf geschleiert. — Ehe sie gingen, umarmten sie Maria und Elisabeth wechselseitig, indem sie dieselben ans Herz drückten, tüssen sah ich damals nicht. Sie schieden ganz heiter und ruhig, und die beiden Frauen begleiteten sie noch ein Stückden, dann wandelten sie allein durch die unbeschreiblich liebliche Nacht.

Maria und Elisabeth gingen nun ins Haus zuruck, in die Kammer Mariens. Es brannte in dieser eine Lampe auf einem Urm aus der Wand, wie immer, wenn sie betete und schlafen ging. Die beiden Frauen standen sich wieder verschleiert gegen-

über und beteten das Magnificat.

Bei dieser Gelegenheit ward mir die verheißene Anschauung wiederholt, welche ich neulich vergaß. Ich habe aber heute Nacht so Vieles gesehen, daß ich auch jest nur Weniges davon werde sagen können u. s. w. Ich habe nur die Ueberlieserung des Sezgens bis auf den ägnptischen Joseph gesehen.

Dienstag den 11. Juli sprach fie:

Ich hatte diese Nacht eine Anschauung von Maria und Elissabeth, wovon ich nur noch weiß, daß sie die ganze Nacht besteten. Ich weiß die Ursache nicht mehr. — Am Tage sah ich Maria allerlei Arbeit thun, z. B. Decken flechten. — Joseph und Zacharias sah ich noch unterwegs, sie brachten in einem Schoppen die Nacht zu. Sie hatten große Umwege gemacht,

<sup>1</sup> Die Fragmente, die sie von allem diesem erzählte, werden später zusammengestellt mitgetheilt werden.

und wie ich glaube, allerlei Leute besucht. Ich glaube, sie brauchten drei Tage zu ihrer Reise. Ich habe das Meiste außer diesem vergessen.

Donnerstag ben 13. Juli erzählte sie:

Joseph sah ich gestern, Mittwoch den 12., wieder in Nazareth in seinem Haus. Joseph scheint nicht nach Jerusalem, sondern grad nach Haus gegangen zu sehn. Anna's Magd bestorgt ihm Alles, und ging ab und zu von Anna. Außerdem

war Joseph allein.

Zacharias sah ich auch wieder zu Hause angekommen. — Ich sah Maria und Elisabeth wie immer das Magnificat beten und allerlei arbeiten. — Gegen Abend wandelten sie im Garten, wo ein Brunnen war, was dort nicht häusig ist, weßwegen sie auch immer ein Krüglein mit Saft bei sich hatten. Sie gingen auch meist gegen Abend, wenn es kühl ward, in der Umgegend spazieren, denn Zacharias Haus lag einzeln und von Fluren umgeben. — Gewöhnlich legten sie sich um neun Uhr zu Bett, standen aber immer wieder vor Sonnenaufgang auf.

Das ist Alles, was die gottselige Emmerich von ihren Betrachtungen des Besuchs der heiligen Jungfrau dei Elisabeth mitteilte. Es ist dabei zu bemerken, daß sie dieses Ereigniß dei Gelegenheit des Festtags Mariä Heimsuchung am Ansang des Julius erzählte, daß der Besuch Mariä selbst aber wahrscheinlich im März geschehen ist, weil sie die Botschaft der Menschwerdung Christi bereits am 25. Februar an die heilige Jungfrau ergehen, dalb darauf aber sie die Reise zu Elisabeth antreten sieht, und zwar, da Joseph zum Osterseste zieht, das am 14. Nisan eintrat, welcher Monat unserm März entspricht.

Geburt des Johannes. — Maria kehrt nach Nazareth. — Joseph von einem Engel beruhiget.

Um 9. Juni 1821 entdeckte die gottselige Emmerich eine Reliquie des Jüngers Christi Parmenas in ihrer Nähe und theilte unter anderen sich auf diesen Heiligen beziehenden Anschauungen solgendes hieher Gehörige mit.

<sup>1</sup> Siehe Anmerkung Nr. 4.

Ich habe nach der Heimkehr von Jutah nach Nazareth die heilige Jungfrau einige Tage im Hause der Ueltern des nachs maligen Jüngers Barmenas daselbst gesehen, der aber damals noch nicht geboren war. Ich meine, ich sah dieses um die nämsliche Jahreszeit, als es geschah. Ich hatte die Empfindung hiers von während der Betrachtung.

Es wäre also die Geburt Johannis des Täufers am Ende des Mai's oder Anfang des Juni geschehen. Maria blieb drei Monate lang bis nach der Geburt des Johannis bei Elisabeth,

wohnte aber dem Beschneidungsfeste nicht bei.

Die sel. Emmerich erzählte durch Störung nichts Weiteres von Johannis Geburt noch Beschneidung und wir seten zur Er-

ganzung die Worte des Evangeliums hieher.

"Bei Clisabeth kam die Zeit, da sie gebären sollte und sie gebar einen Sohn. Da ihre Nachbarn und Verwandten borten, daß der Herr große Barmherzigkeit an ihr bewiesen habe, so freuten sie sich mit ihr. Und am achten Tage kamen sie, das Rind zu beschneiben. Und sie nannten es nach bem Namen feines Baters Zacharias. Aber feine Mutter nahm bas Wort und sprach: Nein! sondern Johannes soll er heißen. Sie erwiederten ihr: Niemand ist in deiner Bermandtschaft, der Diesen Namen trägt. Da winkten sie seinem Vater, wie er ihn wollte nennen lassen? Dieser verlangte ein Täfelchen, schrieb und sprach: Johannes ift fein Name. Darüber verwunderten fich alle; benn augenblicklich ward sein Mund geöffnet und seine Zunge gelöst. Er redete und lobte Gott. Und Furcht überfiel alle, die umher wohnten und auf dem ganzen Gebirge von Judaa wurden alle diese Dinge ausgebreitet. Alle, die davon hörten, nahmen es zu Berzen und fagten: Was wird wohl aus diesem Rinde werden? denn die Hand des Herrn war mit ihm. Und Zacharias, sein Bater, war voll des heiligen Geistes, und sprach: Gepriesen seb der Herr, der Gott Ffraels, denn er hat fein Bolt heimgesucht und ihm Erlösung verschafft. Ein Horn des Heils hat er aufsgerichtet in dem Hause Davids, seines Knechtes, wie er es durch den Mund seiner beiligen Propheten von Alters ber verheißen hat, und zu erlösen von unfern Feinden, und aus der Sand aller, die uns haffen; Barmbergigkeit an unfern Batern gu beweisen, und seines heiligen Bundes eingedent zu fenn, des Eides, den er unserm Bater Abraham geschworen hat, uns zu verleihen,

daß wir aus der Hand unserer Feinde erlöset, surchtlos ihm dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinem Angesichte unser Leben lang. Und du Kind wirst ein Prophet des Höchsten beißen; denn du wirst hergehen vor dem Angesichte des Herrn, Ihm seine Wege zu bereiten, um Erkenntniß des Heils seinem Volke mitzutheilen, zur Vergebung seiner Sünden durch die innigen Erbarmungen unseres Gottes, durch welche uns der Aufzgang aus der Höhe besucht hat, um denen zu leuchten, die in Finsterniß und Todesschatten sitzen, damit unsere Füße auf den Weg des Friedens geleitet werden. Das Kind wuchs, ward start am Geiste und blieb in der Wüste, dis zum Tage, da er vor Israel auftrat."

Die heilige Jungfrau reiste nach der Geburt des Johannis und noch vor dessen Beschneidung nach Nazareth zurück. Joseph

tam ihr die Sälfte des Weges entgegen.

Die gottselige Emmerich war so krank und gestört, daß sie nicht erzählte, wer die heilige Jungfrau bis dahin zurückbegleitete, auch bestimmte sie den Ort nicht, wo sie mit Joseph zusammenstraf; vielleicht geschah es in jenem Dothan, wo sie auf der Reise zu Elisabeth, bei dem Freunde von Josephs Vater, einzgekehrt waren. Wahrscheinlich ward sie von Verwandten des Zacharias dis dahin begleitet, oder von Freunden aus Nazareth, die gerade auf dieser Reise begriffen waren, welche letztere Vermuthung sich aus dem Folgenden einigermaßen rechtsertigen dürfte.

Alls Joseph mit der heiligen Jungfrau die Hälfte des Weges von Jutah nach Nazareth zurückreiste, bemerkte er an ihrer Gestalt, daß sie gesegneten Leibes war, und befand sich dadurch von Sorgen und Zweiseln angesochten, denn er kannte die Verstündigung des Engels bei der heiligen Jungfrau nicht. Joseph war gleich nach seiner Vermählung nach Bethlehem gegangen, einige Erbsachen zu ordnen, Maria war indessen mit ihren Ueltern und einigen Gespielinnen nach Nazareth gezogen. Der engslische Gruß geschah, ehe Joseph nach Nazareth zurücksehrte. Maria aber hatte in schüchterner Demuth das Geheimniß Gottes für sich bewahrt.

Joseph nun durch seine Wahrnehmung beunruhigt, äußerte sich nicht, sondern kämpfte schweigend mit seinen Zweifeln. Die heilige Jungfrau, welche dieses vorausbesorgt hatte, ward dadurch

ernst und nachdenklich, und dieses vermehrte noch die Unruhe des

beiligen Josephs.

Als sie in Nazareth angekommen waren, sah ich die heilige Jungfrau nicht gleich mit in das Haus Josephs ziehen, sondern sie verweilte ein paar Tage bei einer verwandten Familie. Es waren dieses die Aeltern des später als Jesus geborenen Jüngers Parmenas, der einer von den siehen Diakonen in der ersten Gemeinde der Christen zu Jerusalem geworden ist.

Diese Leute waren mit der heiligen Familie verwandt, die Mutter war eine Schwester des dritten Mannes, der Maria Cleophä, des Vaters Simeons, Vischofs von Jerusalem. Sie hatten ein Haus und einen Gewürzgarten in Nazareth. Auch von Elisabeths Seite her waren sie mit der heiligen Familie

verwandt.

Bei diesen Leuten sah ich die heilige Jungfrau einige Tage verweilen, ehe sie in das Haus Josephs kehrte. Die Beunruhis gung Josephs aber stieg dermaßen, daß, als Maria nun zu ihm in das Haus zurückkehren wollte, er den Entschluß faßte, sie zu verlassen und heimlich zu entsliehen. Als er mit diesen Gedanken umging, erschien ihm ein Engel im Traum und tröstete ihn.

## Advent.

Christi Geburt im November. — Die Bolkszählung und Steuer des Kaisers Augustus im Oktober verkündet. — Vorbereitungen der heiligen Jungfrau zu Christi Geburt.

Die wirkliche Jahreszeit von Christi Geburt, wie ich sie immer sehe, ist vier Wochen früher, als die Kirche sie feiert; sie muß auf St. Katharinä Fest tressen. Ich sehe Mariä Verkündigung immer am Ende des Februars.

Schon am Ende des Oktobers sah ich im gelobten Lande eine Bolkszählung und Steuerzahlung, welche der Kaiser befohlen hatte, bekannt machen. Seitdem sah ich viele Leute im Lande hin und

wieder reisen.

Unna's Saus bei Nazareth. — Borbereitungen zu Chrifti Geburt.

Sonntag den 11. November 1821.

Schon seit einer Reihe von Tagen sehe ich die heilige Jungfrau bei ihrer Mutter Anna, deren haus etwa eine Stunde weit von Nazareth, im Thale Zabulon, liegt. In ihrer Wohnung zu Nazareth ist nur ihre Magd zurück geblieben, welche für den heiligen Joseph sorgt, wenn Maria bei Anna ist. Sie hatten überhaupt, so lange Anna lebte, keine entschies ben getrennte Haushaltung, sondern empfingen immer ihre Les bensmittel von dieser.

Ich sehe jett schon seit ein paar Wochen die heilige Jungfrau mit Borbereitungen zu der Geburt Chrifti beschäftigt. Sie näht und stickt an Teppichen, Binden und Tüchern. Es ist alles

überflüffig bereitet.

Der Bater Joachim lebt nicht mehr da, ich sehe einen andern Mann im Hause. Anna hat wieder geheirathet. Ihr Mann hatte ein Amt am Tempel, in Bezug auf Opfervieh. Ich sah, daß Unna ihm Speise hinaus zu den Heerden sendete, kleine Brode und Fische in einem ledernen Sacke, der in mehrere Fächer getheilt war. — Es ift ein ziemlich ermachsenes Mägdlein, von etwa sieben Jahren, im Hause, welches der heiligen Jungsfrau zur Hand geht, und von ihr belehrt wird. Ich meine, es ift vielleicht ein Töchterchen ber Maria Cleophä. Es bieß auch Maria. — Joseph ist nicht in Nazareth, er muß aber bald kommen, er ist auf bem Rückwege von Jerusalem, wohin er Opfervieh gebracht hat.

Ich sah die heilige Jungfrau in dem Haus. Sie war hohen Leibes, und faß mit mehreren andern Frauen in einer Stube arbeitend. Sie bereiteten mancherlei Gerathe und Deden gur Niederkunft Maria. — Unna war eine gang wohlhabende Beerden= und Weidebesitzerin. Sie stattete die heilige Jungfrau mit Allem, was die Gewohnheit ihres Standes erforderte, reichlich aus. Da sie glaubte, Maria wurde bei ihr ihre Riederkunft halten, und alle Verwandten wurden sie dort heimsuchen, so bereitete fie Alles zur Geburt bes Kindes ber Berheißung auf das Röstlichste; dazu gehörten auch besonders schöne Decken und

Teppiche.

Ich habe eine folde Dede auch bei ber Geburt Johannes

im Hause der Elisabeth gesehen. Sie war mit allerlei Sinnbildern und Sprüchen durchnäht, und in ihrer Mitte war eine Art von Hülle befestigt, in welche die Wöchnerin sich einhüllen konnte, so daß sie, wenn die einzelnen Theile dieser Hülle gehörig mit Schlingen und Knöpfen um sie befestigt waren, wie in einem Schifschen, oder wie ein Wickelkind in seine Hülle eingepaßt, bequem zwischen Polstern aufrecht sitzen konnte, wenn sie von Freundinnen besucht ward, die auf dem Rande des Teppichs um sie her saßen.

Solche Geräthe wurden, außer mancherlei Binden und Winsteln für das Kind selbst, auch hier in Unna's Haus bereitet. Ich sah selbst Golds und Silberfäden hie und da eingenäht. — Nicht alle die Decken und Geräthe waren für den eignen Gesbrauch, Vieles war zu Geschenken für die Armen bestimmt, welche

bei so freudigen Ereignissen immer bedacht wurden.

Ich sah aber die heilige Jungfrau und andere Frauen an der Erde um einen großen Kasten herum sitzen, und vermittelst zweier Stäbchen, worauf bunte Fäden gewickelt waren, an einer solchen großen Decke stricken oder wirken, welche zwischen ihnen in dem Kasten ruhte. — Die Mutter Unna war sehr geschäftig; sie ging hin und wieder, Wolle zu holen und auszutheilen, und den Mägden ihre Urbeiten zu bestimmen.

Joseph ermahnt, mit Maria nach Bethlehem zu reisen.

Montag den 12. November.

Joseph wird heute wieder in Nazareth ankommen. Er war in Jerusalem, wohin er Opfervieh getrieben. Er hat es in jener kleinen Herberge, eine Viertelstunde vor Jerusalem gen Bethlehem zu, eingestellt. Ein paar alte fromme kinderlose Cheleute hielten da Haus. Es war so eine Einkehr für stille, vertraute Leute. — Joseph ist von da nach Bethlehem gegangen, hat aber seine Verwandte dort nicht besucht. Er wollte sich nur dort wegen einer Volkszählung und Steuer erkundigen, derenthalben Jedermann in sein Geburtsort reisen mußte. Er ließ sich aber noch nicht aufschreiben, denn er war Sinns, nach den Tagen der Reinigung Mariä mit ihr von Nazareth zum Tempel nach Jerusalem zu reisen, und von da nach Bethelehem zu ziehen, um sich dort häuslich nieder zu lassen. Ich

weiß jett nicht bestimmt, welcher Vortheile wegen, aber er war nicht gern in Nazareth. Er sah sich deßhalb die Gelegenheit in Bethlehem an, und erkundigte sich um Steine und Zimmers holz, denn er hatte im Sinn, sich dort eine Wohnung zu bauen. Als er sich erkundiget hatte, kehrte er in die Herberge vor Jerusfalem zurück, brachte sein Opfer am Tempel, und eilte in seine

Seimath.

Als er heute um die Mitternachtsstunde über das Feld Chimki, sechs Stunden von Nazareth, wanderte, erschien ihm ein Engel und ermahnte ihn, sogleich mit Maria nach Bethlehem zu ziehen, denn dort solle sie ihr Kind gebären. — Er bestimmte ihm auch Alles, was sie zum Gebrauch mit sich nehmen sollte, und zwar nur weniges und geringes Geräthe, und namentlich keine gestickten Decken. — Auch solle er außer dem Esel, worauf Maria sitze, eine einjährige Eselin mitnehmen, welche noch nicht geworsen habe. Diese solle er frei mitlaufen lassen und immer

ben Wegen folgen, welche sie einschlagen werde.

Hazareth, sie wußten wohl, daß Joseph ankommen werde. Sie scheinen jedoch nicht zu wissen, daß Maria nach Bethlehem, von Anna's Gut aus, reisen werde; sie glaubten wohl, Maria werde ihr Kindlein in ihrem Hause zu Nazareth zur Welt bringen, denn ich sah, daß man ihnen Mehreres der bereiteten Geräthe, in Taschen von Matten verpackt, dahin trug. Ich sah unter Anderem mehrere Hüllen von blauem Zeug darunter, woran sich Kapugen befanden. Ich glaube, sie waren bestimmt, das Kindlein darin einzuschlagen. — Joseph kam Abends auch in Nazareth an.

Nazareth. — Joseph verfündet Maria das Gebot des Engels. — Abreise der heiligen Familie gen Bethlehem.

Dienstag den 13. November.

Heute sah ich die heilige Jungfrau und die Mutter Anna im Hause zu Nazareth, wo Joseph ihnen eröffnete, was ihm in der vorigen Nacht verkündet worden war. — Sie kehrten hierauf nach Anna's Wohnhaus zurück, und ich sah, daß sie sich zu schneller Abreise rüsteten. — Anna war bekümmert darüber. — Die heilige Jungfrau hatte wohl gewußt, daß sie ihr Kind in

Bethlehem gebären folle, sie hatte aber aus Demuth ge=

ichwiegen.

Sie wußte es aus den Schriften der Propheten über die Geburt des Messias, die sie alle in ihrem Schränkchen zu Nazareth ausbewahrte. Sie hatte sie von ihren Lehrerinnen am Tempel empfangen, und sich von diesen heiligen Frauen darin unterrichten lassen. Sie las sehr oft darin, und slehte um die Erfüllung derselben. Immer rief ihr sehnsüchtiges Gebet nach der Ankunst des Messias, immer pries sie diesenige zum voraus selig, welche das heilige Kind gebären sollte, und wünschte nur, ihr als die ärmste Magd dienen zu dürsen, nie gedachte sie in ihrer Demuth, daß sie es selbst sehn könne. — Da sie nun aus jenen Prophetenstellen wußte, daß der Heiland in Bethlehem geboren werden sollte, fügte sie sich um so freudiger dem göttelichen Willen, und trat die Reise an, welche für sie in dieser Jahreszeit beschwerlich war, denn es war bereits in den Thälern zwischen den Gebirgen oft empfindlich fühl.

Ich sah heute Abend Joseph und die heilige Jungfrau, begleitet von Anna, Maria Cleophä und einigen Knechten, vom Hause Anna's abreisen. Maria saß auf dem bequemen Quersattel eines Csels, der auch noch ihr Gepäck trug. Joseph führte den Esel. Es wurde ein zweiter Esel mitgeführt, auf welchem Anna zurücktehren wollte. Ihr Mann war bei der

Abreise auf dem Feld.

Feld Ginim. — Auf Anna's Weide wird den Reisenden die junge Eselin gegeben. — Anna und Maria Cleophä kehren zurück. — Die heilige Familie kehrt auf einem Gute des Lazarus bei der Stadt Ginim ein. — Der Verwalter ist ihnen vertraut.

Mittwoch den 14. November.

Heute Morgen sah ich die heiligen Reisenden auf dem Gefilde Ginim 1 genannt, sechs Stunden von Nazareth angelangt, wo

Gie sagt, dieß Gefild Einim ist mehrere Stunden groß und hat eine birnsörmige Gestalt. Ein anderes Feld Eimmi liegt näher bei Nazareth bei einem hochgelegenen Hirtenorte Eimmi oder Eimchi, wo Jesus vom 7. bis 9. September vor seiner Tause bei Hirten gelehrt hat, die Aussätzige bei sich versteckt hatten. Er hat auch dort seine wassersichtige Wirthin geheilt, und ist von den Pharisäern verhöhnt worden. Bon diesem Orte noch mehr nach der andern Seite entsernt,

der Engel dem heiligen Joseph vorgestern erschienen war. Unna hatte hier ein Weideseld, und die Knechte mußten hier die einsjährige Cselin holen, welche Joseph mitnehmen sollte. Sie lief bald vor, bald neben dem Zuge. — Unna und Maria Cleophä nahmen hier einen rührenden Abschied von den heiligen Reisenden, und kehrten mit den Knechten wieder nach Haus.

Die heilige Familie sah ich weiter ziehen und zwar gegen das Gebirg Gilboa aufsteigend. Sie zogen durch keine Stadt, und folgten der jungen Cselin, welche immer einsame Seitenpfade einschlug. — So sah ich sie in einem hochgelegenen Gute des Lazarus nicht weit von der Stadt Ginim gen Samaria zu einkehren. Der Berwalter nahm sie freundlich auf. Er kannte sie von andern Reisen her. Ihre Familie war mit Lazarus vertraut. — Es sind schöne Obstgärten und Alleen hier. Es liegt so hoch, daß man vom Dache eine sehr weite Aussicht hat. Lazarus hat es von seinem Bater geerbt; unser Herr Jesus ist in seinem Lehrwandel öfters dort verweilt, und hat in der Gegend gelehrt. — Der Berwalter und seine Frau unterhielten sich ganz freundlich mit der heiligen Jungfrau, und wunderten sich, wie sie in ihrer Lage die weite Reise habe unternehmen mögen, da sie doch zu Hause, bei der Mutter Anna, Alles so bequem hätte haben können.

Nachtreise. — Rast an der Terebinthe Abrahams. — Maria friert. — Falsche Hoffnungen Josephs. — Wie die Eselin den Weg zeigt.

Donnerstag Nacht auf Freitag den 15.—16. November.

Ich sah die heilige Familie einige Stunden weiter, als der vorige Ort, in der Nacht durch ein sehr kaltes Thal gegen einen

liegt südwestlich von Nazareth, jenseits des Kison-Flüßchens, ein Aufenthalt der Aussätzigen, zerstreute Hütten um einen Teich, der durch einen Aussluß des Kisons gebildet wird. Hier heilte Jesu am 30. Sepetember vor der Tause. Das Feld Ginim, wodurch die heilige Familie heute gezogen, ist von obigem Feld Gimmi durch ein Flüßchen oder Flußbett getrennt. Die Namen sind so ähnlich, ich kann sie leicht verwechselt haben.

1 Bon biesem Ort scheint heut zu Tage noch eine Spur im Gimäa, welches diese Lage hat und bei den Reisenden Ginin, Ginim, Gilin, Genin, Jenin, Schenan, Chilin, oder auch Oschenin genannt wird. Es liegt am Fuße des Gebirges Gilboa, vier deutsche Meilen nordöstlich von Samaria, nach Andern eine halbe Tagereise von Sichem, nach Brochart sieben deutsche Meilen vom Jordan. Berg zu ziehen. Es war, als habe es gereift. Die heilige Jungsfrau hatte empfindlich kalt, und sprach zu Joseph: "Wir müssen ruhen, ich kann nicht weiter ziehen." — Kaum hatte sie dieses gesagt, so stand auch die mitlausende Sselin unter einem nahestehenden großen und alten Terebinthenbaume still, in dessen Nähe sich ein Brunnen befand. — Unter diesem Baume hielten sie an; Joseph breitete von Decken einen Sit für die heilige Jungfrau, der er von dem Lastthiere herab half, und die sich an dem Baume niedersetze, an dessen untere Zweige Joseph ein Licht in einer Leuchte hängte, welche er bei sich führte. Ich sah dieses oft von

nächtlich Reisenden dort im Lande so machen.

Die heilige Jungfrau flehte innig zu Gott, er moge fie boch nicht durch die Kälte Schaden leiden laffen. Da durchdrang fie auf einmal eine fo große Barme, daß fie dem heiligen Joseph ihre Hände darreichte, die seinigen daran zu erwärmen. Sie er= quickten sich hier etwas mit kleinen Brodchen und Früchten, die sie bei sich hatten, und tranken von dem Waffer des naben Brunnens, mit Balfam gemischt, ben Joseph in einem Krüglein mit sich führte. — Joseph sprach gar tröftlich mit ber heiligen Jungfrau, er ift so gut, es thut ihm so leid, daß die Reise so beschwerlich ift. — Als sie über Kälte klagte, sagte er ihr von der guten Unterkunft, die er in Bethlehem für sie zu finden hoffe. Er wisse ein Haus, bei sehr guten Leuten, wo sie um geringe Vergütung bequemen Raum finden würden. Es fen beffer, etwas zu zahlen, als umsonst zu wohnen. Er lobte ihr Bethlebem überhaupt, und tröstete sie auf alle Weise. — Mich beunruhigte das, weil ich wohl wußte, es wurde ganz anders kommen. So war denn auch bei diesem heiligen Manne menschliche Hoffnung.

Sie sind auf ihrer Reise bis jett über zwei kleine Flüßchen gekommen, das eine überschritten sie auf einem hohen Steg, und die beiden Esel wateten hindurch. Die junge, frei mitlausende Eselin lief ganz seltsam um die Reisenden her. Auf geschlossenen Wegen, etwa zwischen Bergen, wo man nicht irren konnte, lief die Eselin bald hinter ihnen her, bald weit voraus. Wo sich aber der Weg theilte, erschien sie immer wieder, und schlug den rechten Weg ein, und wo sie rasten sollten, stand sie stille, so wie hier an der Terebinthe. — Ich weiß jett nicht, ob sie die Nacht unter dem Baume zugebracht, oder noch eine andere Hers

berge erreicht haben.

Diese Terebinthe war ein sehr alter heiliger Baum, des Haines Moreh bei Sichem; Abraham in das Land Canaan ziehend, hatte hier eine Erscheinung des Herrn, der ihm dieses Land für seine Nachkommen verhieß. Da baute er hier unter der Terebinthe einen Altar. — Che Jacob nach Bethel zog, dem Herrn zu opfern, begrub er unter dieser Terebinthe alle fremden Gögenbilder Labans und die Geschmeide, welche seine Familie bei sich führte. — Josua errichtete unter dieser Terebinthe die Stiftshütte, worin die Bundeslade, und ließ das darum versammelte Bolk den Gögen entsagen. — Hier ward Abimelich, der Sohn Gideons, von den Sichemiten als König begrüßt.

Zwei Stunden südlich von der Terebinthe. — In einem Bauernhofe abgewiesen, kehren sie in einem offenen Schoppen ein. — Dertlichkeit. — Die Frau des Bauern bringt Speise. — Nach einer Stunde bergan kommen sie zum Sabbath in eine große Herberge. — Dertlichkeit. — Sie wohnen in einem Schoppen, wo Joseph den Sabbath hält.

Freitag den 16. November.

Heute sah ich die heilige Familie an einem großen Bauernhofe ankommen, etwa zwei Stunden südlicher, als der vorige
Baum. — Die Haußfrau war abwesend, und der Mann wies
den heiligen Joseph ab, er könne wohl noch weiter kommen. Als sie nun noch eine Strecke fortgezogen waren, fanden sie die Eselin in einen leeren Hirtenschoppen gelaufen, wo sie nun auch einkehrten. — Einige Hirten, welche dort mit Ausräumen beschäftigt waren, erwiesen sich sehr freundlich gegen sie, und gaben ihnen Stroh, kleine Schilf= und Reiserbündel, um Feuer zu machen. Diese Hirten gingen auch nach dem Hause, wo sie abgewiesen worden waren, und da sie der heimkehrenden Frau des Hauses erzählten, was für ein liebreicher, frommer Mann Joseph, und wie schön und wunderbar heilig sein Weib sei, verwies sie es ihrem Manne, daß er so gute Leute abgewiesen habe. — Ich sah auch, daß die Frau sich gleich dem Ausenthaltsorte der heiligen Familie nahte, aber blöde hinein zu treten wieder heim= kehrte, um etwas Speise zu holen.

Der Ort, wo sie jest waren, lag an der Nordseite eines Berges, ungefähr zwischen Samaria und Thebez. Beinahe gegen Morgen von hier, jenseits des Jordans, liegt Succoth, und etwas

mittäglicher auch jenseits Uinon, diesseits aber Salim. Es mag

hier wohl 12 Stunden von Nazareth senn.

Nach einer Weile kam die Frau nehst zwei Kindern zu der heiligen Familie mit einigen Nahrungsmitteln. Sie entschuldigte sich freundlich und war gerührt, und nachdem sie sich erquickt und geruht hatten, kam auch der Mann, und bat Joseph um Vergebung, daß er ihn abgewiesen. — Er rieth ihm auch, noch eine Stunde weiter bergan zu ziehen, wo er noch vor Eintritt des Sabbaths in eine gute Herberge kommen, und dort den Sabbath bleiben könne. Nun reisten sie ab.

Nachdem sie nun noch etwa eine Stunde Weges ansteigend zurückgelegt hatten, kamen sie zu einer ziemlich ansehnlichen Hersberge, die aus mehreren Gebäuden, von Lustgärten und Bäumen umgeben, bestand. Es waren auch Balfamstauden an Spalieren

daselbst. Doch lag die Herberge noch an der Nordseite.

Die heilige Jungfrau war abgestiegen, Joseph führte den Csel; sie nahten sich dem Hause, Joseph bat den heraustretenden Wirth um Herberge, dieser aber entschuldigte sich, weil sein Haus voll von Menschen sen. — Die Frau des Wirthes trat auch herzu, und als nun die heilige Jungfrau dieser nahte, und so demüthig und innig um Herberge bat, ward die Frau von tieser Rührung ergriffen, und auch der Wirth konnte nicht widerstehen. Er machte ihnen in einem naheliegenden Schoppen einen bequemen Raum, und stellte ihr Lastthier in einen Stall. — Die Cselin war hier nicht zugegen, sie lief in der Gegend frei umher; wo sie keinen Weg zu zeigen hatte, war sie immer abwesend.

Joseph bereitete hier seine Sabbathlampe, und hielt unter derselben betend, mit der heiligen Jungfrau den Sabbath gar rührend und fromm, sie aßen auch noch einige Bissen, und ruhten

dann auf ausgebreiteten Matten.

Vorige Herberge. — Sabbathfeier. — Die heilige Jungfrau lehrt die Kinder des Wirths. — Joseph geht mit ihm spazieren.

Sabbath den 17. November.

Heute den ganzen Tag sah ich die heilige Familie hier ver-

weilen. Sie beteten zusammen.

Ich sah die Frau des Hauses mit ihren drei Kindern bei der heiligen Jungfrau, und auch die Frau des vorigen Wirthes kam

mit ihren zwei Rindern hierher, und besuchte sie. Sie saßen recht traulich zusammen, und waren von der Zucht und Weisheit Maria febr gerührt, und hörten ihr mit großer Rührung zu, als sie sich viel mit den Kindern unterhielt, und sie lehrte.

Die Kinder hatten kleine Bergamentrollen, daraus ließ Maria sie lesen, und sprach so lieblich mit ihnen darüber, daß die Kinder gar ihre Augen nicht von ihr wenden konnten. Das war so füß

zu seben, und noch süßer zu hören.

Den heiligen Joseph aber sah ich mit dem Wirthe nach Mittag in der Gegend umberwandeln, und die Gärten und Felder besehen und erbaulich reben. Wie ich das immer von frommen Leuten des Landes am Sabbath sehe. Sie blieben auch die folgende Nacht bier.

Beiterreise füdöstlich. — Anblick des Tempels auf Garigim. Abends. — Einkehr in einem großen Hirtenhaus, eine Stunde südsistlich von Sichem. — Derklichkeit. — Was künftig durch Jesum hier geschah.

Sonntag den 18. November.

Die guten Berbergsleute hier haben die heilige Jungfrau un= gemein lieb gewonnen, und haben ein gärtliches Mitleid mit ihr in ihrer Lage gehabt. Sie baten fie freundlich, hier zu bleiben, und ihre Niedertunft hier zu erwarten. Sie zeigten ihr auch eine bequeme Stube, welche sie ihr einräumen wollten. Die Frau bot ihr von ganzem Herzen alle Pflege und Liebe an.

Sie traten aber fruh ihre Reise wieder an, und gogen an ber Sudostseite des Gebirges in einem Bergthale hinab. entfernten sich nun mehr von Samaria, auf welches ihre frühere Reise hinzulenken schien. — Wie fie hinab zogen, konnten fie den Tempel auf dem Berge Garigim feben. Man sieht ihn weit aus der Ferne. Es sind viele Figuren von Löwen, oder andern Thieren auf dem Dach, welche in der Sonne weiß blinken.

Ich fah sie nun heute etwa sechs Stunden weit reisen, und gegen Abend, ungefähr eine Stunde weit, zwischen Mittag und Morgen von Sichem, in dem Felde in einem ansehnlichen Birten-

hause einkehren, wo sie gut aufgenommen wurden. Der Mann des Hauses war ein Aufseher über Baumgärten und Felder, die zu einer nahe liegenden Stadt gehörten. Das Saus lag noch nicht gang in der Chene, sondern an einem Abhang. — Hier war Alles in besserem, fruchtbarerem Stande, als in der früheren Reisegegend, denn hier war die Sonnenseite, was in dem gesobten Lande in dieser Jahreszeit einen bedeutenden Unterschied macht. — Es lagen viele ähnliche Hirtenwohnungen, von hier bis Bethlehem, in den verschlungenen Thälern zerstreut.

Diese Leute hier gehörten zu jenen Hirten, mit deren Töchtern sich mehrere vom Zuge der heiligen drei Könige zurückzgebliebenen Knechte verheiratheten, und aus solcher Verbindung war ein Knabe, welchen unser Herr in seinem zweiten Lehrjahre, am 31. Juli = 7 Ub, nach dem Gespräche mit der Samaritin hier in dem Hause, auf Fürbitte der heiligen Jungfrau, geheilt hat. — Jesus nahm ihn nebst zwei andern Jünglingen zum Bezgleiter auf seiner Reise nach Arabien, nach Lazari Erweckung, und er ward später ein Jünger. — Jesus hat sich oft hier aufzgehalten und gelehrt. Es waren Kinder hier im Hause. Joseph segnete sie vor seiner Abreise.

Fortsetzung der Reise. — Ueber die Art zu reisen. — Sechs Stunden stüdlicher von einem Bauern grob abgewiesen, ruhen sie in einem offenen Schoppen. — Ueber den Weg bis hierher.

Montag den 19. November.

Heute sah ich sie mehr auf ebenem Wege ziehen. Die heilige Jungfrau geht manchmal zu Fuß. Defter rasten sie an bequemen Stellen und erquicken sich. Sie haben kleine Brode bei sich, und ein kühlendes und zugleich stärkendes Getränk, in kleinen ganz zierlichen Krügen, die zwei Ohren haben, und wie Erz bräunlich glänzen. Es ist Balsam, sie mischen ihn ins Wasser. Sie sammeln auch öfters Beeren und Früchte, welche an manchen sonnigten Stellen noch an den Bäumen und Sträuchern hängen.

Der Sig Mariä auf dem Esel hat rechts und links eine Schwelle, auf welcher die Füße unterschlagen ruhen, so daß sie nicht herabhängen, wie man bei uns zu Lande reitet. Die Bewegung ist höchst ruhig und ehrbar. Sie sitzt abwechselnd zur

linken und rechten Seite des Lastthiers.

Das Erste, was Joseph bei jeder Ruhestelle, und jeder Einstehr thut, ist der heiligen Jungfrau eine bequeme Sips und Ruhestelle zu bereiten. Er wäscht sich oft die Füße, auch Maria wäscht sich oft die Füße. Sie waschen sich überhaupt öfter.

Es war bereits dunkel, als sie an einem einzeln liegenden Hause ankamen. Joseph pochte und bat um Herberge. Der Mann des Hauses aber wollte nicht öffnen, und als Joseph die Lage Maria vorstellte, welche nicht weiter ziehen könne, und daß er ja auch die Herberge nicht umsonst verlange, erwiederte der harte Mann unwillig, hier sey keine Herberge, er wolle ungestört sehn, und das Gepoche nicht leiden, er möge seiner Wege ziehen. Der unerbittliche Mann öffnete nicht einmal die Thüre, sondern schrie durch die verschlossene Thüre seine harten Reden durch.

So zogen sie nun eine kleine Strecke Wegs weiter und kehrten in einem Schoppen ein, bei welchem sie die Eselin stehen fanden. — Joseph machte Licht, und bereitete ein Lager für die heilige Jungfrau, wozu sie mithalf. Er führte auch den Esel herein, für welchen er Streu und Futter fand. Sie beteten, er

quidten sich und schliefen einige Stunden.

Bon der letzten Herberge bis hieher, mögen ungefähr sechs Stunden Wegs seyn. Sie sind jetzt wohl 26 Stunden von Nazareth, und 10 von Jerusalem entfernt. Sie sind bisher auf keiner großen Landstraße gereist, haben aber mehrere Handelstraßen durchschnitten, welche vom Jordan her, nach Samaria und in die Heerstraßen laufen, die aus Sprien nach Aegypten sühren. Die Seitenwege, auf welchen sie zogen, sind sehr schmal, und besonders im Gebirge oft so eng, daß schon ein Mensch geschickt sehn muß, ohne Straucheln darauf sortzukommen. Die Sel gehen aber mit großer Sicherheit darauf. — Die Herberge hier lag eben.

Gränze von Samarien und Judäa. — Feigenbaum nordöstlich von Bethanien, der keine Frucht hat. — Herberge, wo der Mann ihrer spottet, die Frau sie aufnimmt. — Herberge bei reichen Bauern, lauer Empfang. — Wie Jesus nach seiner Taufe diese Häuser besucht.
— Nichtung des Wegs, warum so viele Einkehren.

Dienstag den 20. November.

Sie verließen diesen Aufenthalt noch vor Tagesanbruch. Der Weg ging jett wieder etwas aufsteigend. Ich meine, sie berührten den Weg, der von Gabara nach Jerusalem führt und es war hier die Gränze zwischen Samaria und Judäa. — Sie wurden an einem andern Haus nochmals grob abgewiesen.

Es geschah, als sie mehrere Stunden nordöstlich von Betha-

nich waren, daß Maria sehr nach Erquickung und Ruhe verlangte, da lenkte Joseph wohl eine halbe Stunde vom Weg ab, wo er einen schönen Feigenbaum wußte, der sonst immer voll von Früchten war. Der Baum war von Ruhebänken umgeben. Joseph kannte ihn von einer früheren Reise. Als sie aber hinkamen, hatte der Baum gar keine Frucht, worüber sie sehr betrübt waren. — Mit diesem Baume ist, wie ich mich dunkel erinnere, später etwas durch Jesus geschehen. Er trug keine Frucht mehr, war aber grün, ich meine der Herr versluchte ihn auf einer Reise, da er von Jerusalem gestohen, und er verdorrte.

Darauf nahten sie einem Hause, wo der Mann anfangs sehr rauh gegen Joseph war, der demüthig Herberge von ihm bezgehrte. Er leuchtete der heiligen Jungfrau ins Angesicht und spottete Josephs, daß er eine so junge Frau mit sich umher führe, er möge wohl eifersüchtig seyn. Es nahte aber die Hausefrau und hatte Mitleid mit der heiligen Jungfrau, und wies ihnen mit vieler Freundlichkeit einen Raum in einem Seitenzebäude an, und brachte ihnen auch kleine Brode zur Erquickung. Auch der Mann bereute seine Unart, und war sehr freundlich

gegen die beiligen Reisenden.

Sie zogen hierauf noch in ein drittes Haus, es war von jungen Leuten bewohnt, und einen Greis sah ich an einem Stabe darin umher gehen. Hier wurden sie leidlich, doch eben auch nicht befonders freundlich aufgenommen. Man bekümmerte sich nicht viel um sie. Diese Leute waren keine recht einfältige Hirten, sondern wie hier zu Lande die reichen Bauern etwas mit der Welt, dem Handel u. dgl. verwickelt.

Eines dieser häuser hat Jesus nach seiner Taufe am 20. October = 1 Tisri besucht, und die Nuhestelle seiner Aeltern zu einem Betort ausgeschmückt gefunden. Ich weiß nicht ganz gewiß, ob es nicht jenes war, wo der Mann anfangs Joseph verspottete. Ich erinnere mich dunkel, als hätten die Leute dieß gleich nach

den Wundern bei seiner Geburt so eingerichtet.

Joseph machte jest gegen Ende des Wegs viele Ginkehren,

<sup>1</sup> Die Erzählerin war am 19.—21. so sehr frank, daß sie dieß am 22. nachträglich erzählte Ereigniß nicht genau nach seiner Oertzlichkeit mittheilen konnte, aber sie stellte es ungefähr in diese Gegend des Wegs. Es ist übrigens der verfluchte Feigenbaum des Evangezliums nicht.

denn die Reise ward der heiligen Jungfrau immer beschwerlicher. Sie folgten dem Weg, den die Eselin einschlug, und machten wohl einen Umweg von anderthalb Tagen oftwärts von Jerusalem. - Joseph's Bater hatte hier umher Weidefelder gehabt, und er tannte die Gegend fehr gut. Wären fie die Bufte hinter Bethanien durchschneidend gerade mittäglich gezogen, so hätten fie Bethlehem wohl in sechs Stunden erreicht, aber dieser Weg war bergigt und in dieser Zeit sehr unbequem; so zogen sie bann der Cjelin durch die Thäler nach, und näherten sich mehr dem Jordan.

Einkehr im großen Hirtenhaus zwischen Jericho und Bethlehem. — Der Herr des Hauses empfängt fie freundlich, die Hausfrau ift verskehrt und kömmt nicht zum Borschein. — Jesus heilt sie dreißig Jahre nachher.

Mittwoch den 21. November.

Heute sah ich die heiligen Reisenden bei vollem Tage in einem großen Hirtenhause einkehren, welches etwa drei Stunden von dem Taufplat Johannis am Jordan und etwa sieben von Bethlehem entfernt sehn mag. — Es ist dasselbe Haus, in welschem nach 30 Jahren Jesus am 11. October vor dem Morgen, da er zum erstenmal nach seiner Taufe bei dem Täufer vorüber ging, übernachtet hat. — Neben bem Sause befand sich eine abgesonderte Scheune, in welcher die Acker- und hirtengerathschaften bewahrt wurden. — Es befand sich ein Brunnen im Hose von Bädern umgeben, welche ihr Wasser durch Röhren des Brunnens empfingen. — Der hausherr mußte viel Feld haben, es war eine große Wirthschaft hier. Ich fah viele Knechte kommen und gehen, welche hier aken.

Der Mann des Hauses empfing die Reisenden sehr freundlich und war sehr dienstwillig. Sie wurden in einen beguemen Raum geführt, und ihr Esel wurde aut besorgt. Ein Anecht mußte Joseph an dem Brunnen die Füße waschen und ihm andere Aleider anlegen, bis er ihm die seinigen von Staub gereinigt und glatt gestrichen hatte. Der heiligen Jungfrau erwies eine Magd dieselben Dienste. Sie aßen und schliefen hier.

Die Hausfrau mar von etwas verkehrter Gemuthsart. Sie wohnte abgesondert und hielt sich zurück. Sie hatte die Reisenden verstohlen angesehen, und da sie selbst jung und eitel war, hatte fie sich an der Schönheit der heiligen Jungfrau geärgert; dazu kam noch, daß sie fürchtete, Maria möge sie ansprechen, hier bleiben und ihre Niederkunft halten zu dürsen, und so hielt sie sich unsreundlich zurück, und beförderte am folgenden Tage ihre Abreise. — Es ist dieses dieselbe Frau, die Jesus 30 Jahre nachher am 11. October nach seiner Tause hier im Hause blind und zusammen gekrümmt fand, und nachdem er sie über ihre Ungastlichkeit und Eitelkeit ermahnt hatte, geheilt hat. — Es waren auch Kinder in dem Hause. Die heilige Familie überznachtete hier.

Letzte Herberge öftlich von Bethlehem, einem Orte, worin Joseph Berwandte hat. — In der Herberge ist ein Leichenfest. — Sie sind aut bewirthet.

Donnerstag den 22. November.

Heute gegen Mittag sah ich die heilige Familie von dem gestrigen Herbergshause wieder abreisen. Einige Bewohner des

Hauses begleiteten sie noch ein Stud Wegs.

Sie kamen nach einer kurzen Reise von etwa zwei Stunden abendwärts in einen Ort, der in zwei langen Reihen von Häufern mit Gärten und Vorhösen nicht ganz dicht an beiden Seiten einer großen Landstraße lag. — Joseph hatte hier Verwandte wohnen. Es waren solche, wie Söhne aus Wiederverheirathung eines Stiesvaters oder einer Stiesmutter. Ich sah das Haus wohl liegen, es war ganz ansehnlich.

Sie zogen jedoch durch den ganzen Ort durch und dann wohl eine halbe Stunde rechts, nach der Richtung von Jerusalem, in ein großes Herbergshaus, in dessen Hof sich ein großer Springbrunnen mit vielen Röhren befand. — Es waren viele Menschen

bier versammelt, man feierte ein Leichenfest.

Das Innere des Hauses, in dessen Mitte sich die Feuerstelle mit einem Rauchfang befand, war durch Hinweglassung der beweglichen niedern Holzwände, welche sonst mehrere abgeschlossene Kammern bildeten, in einen großen Raum verwandelt. — Hinter dem Herde hingen schwarze Decken nieder, und vor demselben stand etwas schwarz Verhülltes, gleich einem Sarge. — Es waren viele Männer betend darum her versammelt. Sie trugen lange schwarze Kleider, und kürzere weiße darüber, und einige hatten an einem Urm schwarze gefranste Manipel niederhängen. — In

einem andern Raume faßen die Frauen ganz eingehüllt am Boden

in niedern Kasten und trauerten.

Die Herbergsleute selbst, welche mit der Trauer beschäftigt waren, empfingen sie nur aus der Ferne. Die Diener des Hauses aber empfingen sie sehr freundlich und erwiesen ihnen alle Pflege. Es ward ihnen auch ein abgesonderter Aufenthaltsraum durch Niederlassen von Matten zubereitet, welche in die Höhe gerollt waren, so daß sie sich wie in einem Gezelte befanden. — Es waren in diesem Hause viele Betten an den Wänden aufgerollt und konnten durch Niederlassen von Matten viele abgesonderte Zellen bereitet werden.

Ich sah später die Hausleute die heilige Familie besuchen, und sich freundlich mit ihr unterhalten. Sie hatten die weißen Ueberwürfe nicht mehr über die schwarzen Kleider an. — Nachsem Joseph und Maria sich erquickt und wenige Speise zu sich genommen, beteten sie zusammen und begaben sich zur Ruhe.

Lette Wegstrecke gegen Bethlehem. — Guter Wille der Herbergs= leute. — Faliche Hosffnung Josephs von Bethlehem.

Freitag den 23. November.

Heute gegen Mittag reisten Joseph und Maria von hier nach Bethlehem, wohin etwa noch drei Stunden Wegs waren, ab. — Die Hausfrau forderte sie auf, doch hier zu bleiben, Maria scheine ja stündlich ihre Niederkunft zu erwarten. Maria antwortete aber mit niedergelassenem Schleier, sie habe noch 36 Stunden Zeit. Ich weiß nicht bestimmt, ob sie nicht 38 sagte. — Die Frau wollte sie zwar gern behalten, aber doch nicht im Hause selbst, sondern in einem andern Gebäude.

Ich sah bei der Abreise, wie Joseph noch mit dem Wirthe von seinen Eseln sprach. Er lobte diese Thiere sehr und fagte, er habe die Eselin noch mitgenommen, um sie im Fall der Noth

zu verpfänden.

Als die Wirthsleute noch von der Schwierigkeit sprachen, Herberge in Bethlehem zu finden, sagte Joseph, er habe Freunde dort, und werde gewiß gut aufgenommen werden. — Es thut mir immer so leid, daß er so sicher von guter Aufnahme spricht. Auch mit Maria sprach er wieder unterwegs davon. Da sieht man, daß auch so heilige Leute sich irren können.

Bethlehem. — Ankunft der heiligen Familie. — Die römische Schätzung in Josephs Vaterhaus. — Joseph wird geschätzt. — Ueber diese Steuer, die in drei Fristen bezahlt wird.

Freitag den 23. November.

Der Weg von der letzten Herberge bis nach Bethlehem mochte etwa drei Stunden betragen. Sie zogen um die Nordseite von Bethlehem herum und nahten der Stadt von der Abendseite. Sie machten seitab des Wegs unter einem Baume Halt. Maria stieg

von dem Esel und ordnete ihre Kleidung.

Dann ging Joseph nach einem großen Gebände mit ihr, welches, von andern kleinen Gebäuden und Höfen umgeben, einige Minuten vor Bethlehem lag. Es standen auch Bäume davor, und lagerte vielerlei Volk unter Zelten umher. — Es war dieses das alte Stammhaus Davids und das ehemalige väterliche Haus Josephs. Es wohnten auch noch Verwandte oder Vekannte Josephs darin, aber sie thaten fremd gegen ihn, und wollten ihn nicht recht kennen. Jest war hier das Einnahmehaus der römischen Schähung.

Joseph zog gleich mit der heiligen Jungfrau, den Cfel am Zaum führend, zu dem Hause, denn jeder Ankommende mußte sich hier melden, wo er einen Zettel empfing, ohne welchen er

nicht in Bethlebem eingelaffen wurde.

Nach verschiedenen Pausen sagte jest die Erzählende anschauend Folgendes: Die junge freilaufende Eselin geht hier nicht mit ihnen, sie läuft mittäglich um die Stadt herum, es ist dort etwas eben, ein Thalweg. — Joseph ist in das Haus gezgangen. — Maria ist in einem kleinen Hause am Hof bei Frauen; sie sind ihr ganz freundlich, und geben ihr Speise. . . . Diese Frauen kochen sür die Soldaten . . . . Es sind römische Soldaten, sie haben solche Riemen um die Lenden hängen . . . . Es ist hier recht liebliches Wetter und gar nicht kalt. Die Sonne scheint auf den Berg zwischen Ferusalem und Bethanien, man sieht es recht schön von hier . . . . Joseph ist in einer großen Stube, sie ist nicht ebener Erde. Sie fragen ihn, wer er sen, und sehen auf langen Rollen nach, deren eine große Menge an den Wänden hängt. Sie rollen sie ab und lesen ihm sein Geschlecht vor, auch die Stammlinie Mariä, er schien nicht zu wissen, daß sie von Joachim her auch so gerade von David abs

stammt; denn er selbst war aus einem früheren Sproß Davids . . . . .

Der Mann fragt ihn: "Wo hast du dein Weib? . . . . "

Sieben Jahre sind es nun, daß die Leute hier im Lande wegen allerlei Berwirrungen nicht ordentlich geschätzt worden sind. Ich sehe die Zahl V. und II., das macht ja sieben. (Sie bildet Diese Zahl mit den Fingern ab.) Diese Steuer ist schon ein paar Monate im Gang. Es wurde zwar in den sieben Jahren hie und da etwas bezahlt, aber nicht ordentlich. Die Leute müssen noch zweimal zahlen. Sie bleiben theils drei Monate hier liegen.

Joseph kam etwas spät zur Steuer. Er wurde aber gang freundlich behandelt. Er hatte heute noch nicht gezahlt, aber feine Bermögensumstände wurden ihm abgefragt, und er erklärte, daß er keine liegenden Gründe habe, und von seinem Handwerk und

der Unterstützung seiner Schwiegermutter lebe.

Es sind eine große Menge von Schreibern und vornehmen Beamten im Saufe in mehreren Galen. Dben find Romer und auch viele Solvaten. Es sind Pharifaer und Sadduzäer, Priester, Aelteste, und allerlei Art solcher Beamten und Schreiber da, von jüdischer und römischer Seite. — In Jerusalem ist keine solche Kommission, aber an mehreren andern Orten des Landes, 3. B. in Magdalum am galiläischen See, wohin Leute aus Galiläa bezahlen muffen, und auch Leute von Sidon, ich meine theils wegen Handelsgeschäften. Nur jene Leute, welche nicht ansäffig find, und nicht nach ihren liegenden Grunden geschätzt werden

fönnen, muffen nach ihrem Geburtsort ziehen.

Es wird die Steuer von nun an in drei Monaten in drei Theilen entrichtet. Jede dieser drei Zahlungen betrifft einen ans dern Zweck. — An der ersten Zahlung hat der Kaiser Augustus, Herodes und noch ein König Theil, der in der Nähe von Legypten wohnt. Er hat etwas im Kriege gethan und hat ein Recht oben im Lande an eine Gegend, wehwegen sie ihm etwas abgeben muffen. — Die zweite Zahlung hat auf Tempelbau Bezug, es ist so, als wurde eine vorgeschoffene Schuld damit ge= tilgt. — Die dritte Zahlung foll für die Wittwen und Armen senn, die lange nichts erhalten haben, aber es kömmt von allen diesem, wie auch heut zu Tage wenig an den rechten Mann. Es find lauter rechte Ursachen und bleibt doch in den händen der Großen hängen. Es ist ein entsetliches Geschreibe und Gesthue, ganz wie ein . . . . sches Wesen.

Joseph wurde nun oben entlassen, und als er hinab kam, ward die heilige Jungfrau auch in einem Gang vor die Schreiber gerusen, sie lasen ihr aber nichts vor. Sie sagten auch Joseph, es sen nicht nöthig gewesen, daß er sein Weib mit sich geführt habe, und schienen ihn wegen ihrer Jugend zu necken. Joseph schämte sich vor Maria, er fürchtete, sie möge denken, man achte ihn in seinem Geburtsorte nicht.

Herberge in Bethlehem. — Bethlehem. — Joseph sucht vergeblich Herberge. — Maria sigt harrend unter einem Baum. — Sie ziehen nach der Krippenhöhle vor Bethlehem.

Sie zogen nun nach Bethlebem hinein, das weit auseinander liegend gebaut war. Der Eingang war zwischen zerbrochenem Mauerwerk, wie durch ein zerstörtes Thor. — Maria hielt bei dem Esel gleich am Anfang der Straße still, und Joseph suchte schon in den ersten Häusern vergeblich ein Unterkommen, denn es waren sehr viele Fremdlinge in Bethlehem und Alles lief bin und her. Joseph kehrte gurud und sagte Maria, wie hier keine Herberge zu finden sen, sie wollten weiter in die Stadt ziehen. Er führte den Esel am Zaume vorwärts und die heilige Jungfrau ging neben ihm ber. — Wenn sie an den Eingang einer andern Straße kamen, hielt Maria wieder bei dem Lastthier still, und Joseph forschte abermals vergeblich von Haus zu Haus nach einem Unterkommen, und fehrte abermals betrübt zurud. Dieses wiederholte sich mehrmals, und die heilige Jungfrau mußte oft lange harren. — Ueberall war es voll Menschen, überall wurde er abgewiesen, und er sagte nun zu Maria, sie wollten nach einer andern Seite von Bethlebem gieben, ba murben fie gewiß Berberge finden. So zogen fie bann ein Stud Beas in ber Richtung, in welcher sie gekommen waren, zurück und dann mittagwärts.

Sie zogen ganz schüchtern durch die Straße, welche mehr einem Landweg glich, denn die Häuser lagen an Hügeln hinan-

gebaut. Auch hier war sein Suchen vergebens.

Auf der andern Seite von Bethlehem, wo die Häuser schon zerstreuter lagen, kamen sie an einen tieserliegenden freien Platz, er war wie ein Feld. Es war hier etwas einsamer. Es stand hier eine Art Schoppen und nicht weit davon ein großer aus:

gebreiteter Baum, welcher gleich einer breiten Linde Schatten darbot. Der Stamm war glatt und die Aeste breiteten sich wie

ein Dach umher.

Zu diesem Baume führte Joseph die heilige Jungfrau und bereitete ihr unten an dem Stamme einen bequemen Sitz von den Reisebündeln, damit sie da ruhen könne, während er noch in den Häusern umher Herberge suchte. — Der Esel stand mit

dem Ropfe gegen den Baum gekehrt.

Maria sehnte sich Anfangs aufrechtstehend an den Baum. Ihr wollweißes weites Kleid war gürtellos und hing faltig um sie her, ihr Haupt war weiß verschleiert. Viele Menschen gingen vorüber, und schauten nach ihr hin und wußten nicht, daß ihnen der Erlöser so nahe war. Sie war so geduldig, so erwartungsvoll und demüthig. Ach sie mußte gar lange warten, und setzte sich mit unterschlagenen Füßen auf die Decke nieder. So sigend hatte sie die Hände unter der Brust gekreuzt und ihr Haupt war gesenkt.

Joseph kehrte betrübt zu ihr, er hatte keine Herberge gefunben. Seine Freunde, von welchen er zu der heiligen Jungfrau gesprochen, wollten ihn kaum kennen. Er weinte und Maria tröstete ihn. Er suchte nochmals von Haus zu Haus; da er aber überall die nahe Entbindung seiner Frau als einen Hauptbeweggrund seiner Bitte anführte, wiesen sie ihn noch entschie-

dener ab.

Die Gegend war zwar einsam, aber zuletzt standen doch Vorübergehende still und schauten neugierig aus der Entsernung nach ihr hin, wie man das wohl zu thun pslegt, wenn man Jemand lange in der Dämmerung stehen sieht. Ich meine, es redeten

sie sogar Einige an, und fragten, wer sie sen.

Endlich kehrte Joseph wieder, er war so betrübt, daß er sich zögernd nahte. Er sagte, es sen vergebens, aber er wisse vor der Stadt noch einen Aufenthaltsort, welcher den Hirten gehöre, und wo sie öfters einzustellen pflegten, wenn sie mit Vieh zur Stadt kämen. Dort würden sie in jedem Falle ein Obdach sinden. Er kenne den Ort von seiner Jugend her, wenn seine Brüder ihn gequält hätten, habe er sich öfters dorthin zum Gebete zurückgezogen und vor ihnen versteckt. Wenn auch die Hirten dorthin kommen würden, so werde er sich leicht mit ihnen absinden. Jedoch hielten sie sich in dieser Jahreszeit nicht viel

dort auf. Wenn sie erst in Ruhe sen, wolle er sich nochmals

weiter umsehen.

Sie zogen nun nach der östlichen Seite vor Bethlehem hinaus auf einem einsamen Fußpfade, der sich links wendete. Es war so ein Weg, als wenn man längs den verfallenen Mauern, Gräben und Wällen einer kleinen Stadt hinzieht. Der Weg stieg Anfangs etwas an, sie kamen auch über einen Hügel hinab, und an der Morgenseite von Bethlehem etwa einige Minuten vor dem Orte an einen Hügel oder alten Wall, vor welchem auf einem angenehmen Platz verschiedene Bäume standen. Es war Nadelbolz (Terebinthen oder Cedern), andere Bäume hatten kleine Blätter wie Burdaum bei uns. Die Gegend war der Art, wie an dem äußersten Ende verfallener Wälle einer kleinen Stadt.

Wir wollen nun so viel möglich die Umgebung des Hügels und die innere Beschaffenheit der Krippenhöhle nach den wiedersholten Ungaben der Erzählerin beschreiben, um die Erzählung späterhin nicht immer unterbrechen zu müssen.

Beschreibung der Krippenhöhle und ihrer Umgebung.

Neben verschiedenen andern Höhlen oder Kellergewölben befand sich in dem südlichen Ende dieses Hügels, um welches der Weg in das Thal der Hirten sich wendete, das Gewölbe, wo Joseph Herberge für die heilige Jungfrau suchte. Bon der Abendseite führte die Thür durch einen schmaleren Gang in einen sich halb rund, halb dreieckigt erweiternden Raum, welcher morgenwärts in dem Hügel lag. Die Höhle war natürlicher Fels, und nur an der Mittagsseite, wo der Weg zu dem Thale der Hirten herum zog, war Einiges mit rohem Mauerwerke ergänzt.

An dieser Mittagsseite befand sich noch ein Eingang in die Höhle. Er war aber gewöhnlich zugesetzt und wurde erst von Joseph wieder zu seinem Gebrauche geöffnet. Dieser Thüre her aus tretend und sich links wendend, sand man den breiteren Eingang in ein tieser liegendes enges, unbequemes Gewölbe, welches sich unter die Krippenhöhle hinzog. Bon dem gewöhnslichen Eingang der Krippenhöhle aus, der gegen Abend sah, konnte man nur einzelne Dächer und Thürme Bethlehems erblicken.

Wenn man sich, aus dieser Thür tretend, rechts wendete, gelangte man an den Eingang einer tieferliegenden dunkleren Höhle, in welcher die heilige Jungfrau auch einmal verborgen war.

Es war vor den östlichen Eingang ein leichtes auf Pfählen gestütztes Binsendach angebaut, welches sich auch an der Mittagszeite der Höhle über den dortigen Eingang hinzog, so daß man vor der Höhle im Schatten verweilen konnte. Un der mittägzlichen Seite hatte die Höhle oben etwa drei ummauerte und verzeitterte Lichtz und Luftlöcher, und eine ähnliche Deffnung war in der Decke des Felsens, die mit Rasen bedeckt, das Ende der Anshöhe bildete, auf welcher Bethlehem liegt.

Das Innere der Höhle hatte nach den wiederholten Beschreis bungen der Erzählerin ungefähr folgende Beschaffenheit. Bon der Abendseite trat man durch die Thüre von leichtem Flechtwerk in einen Gang von mäßiger Breite, der sich in einem halb eckigten, halb runden, unregelmäßigen Gewölbe endigte, welches sich besonders nach der Mittagsseite hin erweiterte, so daß der Grundriß der ganzen Höhle einem auf seinem Halse ruhenden Kopfe verglichen werden kann.

Wenn man aus dem Halse der Höhle, der nicht so hoch war, in die höhere, von Natur höhlenartig zugewölbte Grotte trat, kam man auf dem sich abstusenden (senkenden) Boden tieser zu stehen; jedoch war der Boden der ganzen Grotte rings längs den Wänden erhöht, und so gleichsam mit einer niederen Steinbank von verschiedener Breite umgeben. Die Wände der Höhle waren, wo sie die Natur gebildet, wenn gleich nicht ganz glatt, doch angenehm und reinlich und hatten etwas Unmuthiges für mich. Sie gesielen mir besser, als die Ergänzung von rohem und plumpem Mauerwerk, wie dieses z. B. am obern Theil der süclichen Wand des Singangs der Fall war, weil dort etwa drei Lichtz und Luftlöcher herein gebrochen waren. Oben in der Mitte der Grotte war auch eine Dessnung, und wenn ich mich recht erinnere, habe ich außerdem drei schräg einfallende Löcher über der halben Höhe des Gewölbes von dessen Mittags bis Morgenseite verztheilt angebracht gesehen.

In der Nordseite des Ganges öffnete sich der Eingang in eine kleinere Seitenhöhle. Un diesem Eingang vorübergehend traf man auf die Stelle, wo Joseph sein Feuer anmachte, weiter dann wendete sich diese Wand nordöstlich in die höhere und weitere

Grotte und hier auf der breiteren, den Boden der Grotte um: gebenden Steinbank, mar der Ort, wo nachher das Laftthier Josepha stand. Sinter demselben nördlich in den Felsen einspringend, befand sich noch ein Rellerwinkel ungefähr groß genug, den Gfel aufzunehmen, es befand sich Futter in demselben.

Es lenkte sich nun die Wand der Grotte nach Südost und kreiste dann den Raum erweiternd nach Süd und kehrte endlich

nördlich in den Eingang der Höhle zuruck. In dem östlichen Bunkte dieser Grotte, dem Eingang in die Söhle gerade gegenüber, befand sich die heilige Jungfrau, als bas Licht der Welt aus ihr hervorging. — In der mittäglichen Erweiterung der Grotte stand an deren Abendseite die Krippe, in welche das Jesuskind gebettet wurde. — Die Krippe bestand aus einem an der Erde liegenden muldenförmig ausgehöhlten Steintrog, der zum Tränken der Thiere diente, und über demselben stand ein länglich vierectigter, unten schmälerer, oben breiterer Behälter, aus Gittern von Holzstäben bestehend, so auf vier Stollen erhöht, daß die Thiere bequem das in ihm rubende Gras oder Beu fressen, und den Ropf senkend das unter ihm im Stein= trog befindliche Wasser trinken konnten.

Der Krippe gegenüber an der Morgenseite dieses Theils der Grotte faß die heilige Jungfrau mit dem Jefustinde, als die heiligen drei Könige ihre Gaben opferten. — Wendet man sich von der Krippenstelle aus der Grotte westlich wieder in den so genannten Hals der Höhle, so kömmt man an der mittäglichen Wand zuerst dem oben erwähnten, später von Joseph wieder: eröffneten mittäglichen Eingang vorüber und trifft dann auf die Rammer des heiligen Josephs, welche er sich später an der Sudfeite durch leichte Flechtwände in diesem Gang abgeschlagen bat. Es war an dieser Seite eine Vertiefung in der Wand, in welche

er allerlei Geräthe bei Seite stellte.

Nach der obigen Beschreibung kann man sich den Raum der Krippenhöhle etwa in folgendem Grundriß vorstellen. Die heilige Jungfrau neben der Krippe sigend, stellt die dahin bezügliche

Stizze dar.

1. Eingang der Höhle. — 2. Abgeschlagener Schlafraum des heiligen Josephs. — 3. Eine Seitenhöhle. — 4. Feuerstelle. — 5. Seiteneingang. — 6. Standort des Gjels. — 7. Futterwinkel. — 8. Geburtsort unseres Erlösers. - 9. Wo die heiligen drei Könige anbeteten. — 10. Standort der Krippe. — 11. Eingang in eine tieferliegende Höhle. — 12. Eine andere Höhle. — 13. Außen umherlaufens des, auf Pfählen gestütztes Binsendach.

Längs der Sübseite der Krippenhöhle hin lief der Weg zum Thale der Hirten. Es standen dort hie und da auf Hügeln kleine Häuser, auch im Felde zerstreut Schoppen mit Binsendächern auf vier, sechs oder acht Pfählen, mit Flechtwänden umstellt. — Gegen Morgen der Höhle senkte sich der Höugel in ein Sackthal ab,



das nördlich geschlossen und etwa eine halbe Viertelstunde breit war. Hier waren am Abhang Büsche, Bäume und Gärten, und wenn man das reiche hohe Gras der Wiese, in der ein Quell floß, und die reihenweise gepflanzten Bäume durchschritt und zu der östlichen Höhe dieses Thales hinging, gelangte man auf diesem gar anmuthigen Weg in südöstlicher Richtung von der Arippenshöhle in einen vorspringenden Hügel der Anhöhe zu der Gradshöhle der Maraha, der Amme Abrahams, auch die Milchsoder Säughöhle genannt, in welcher die heilige Jungsrau bei versichiedenen Gelegenheiten mit dem Jesuskinde verweilte. Ueber dieser Höhle stand ein großer Baum, in dem Size angebracht waren, und man konnte von dort die Lage von Bethlehem besser betrachten, als von der Krippe aus.

Ich habe Manches vernommen, was im Alten Testament Vorbedeutendes in der Krippenhöhle geschehen, wovon mir noch gegenwärtig ist: Seht, das Kind der Verheißung, ward hier nach siebenjähriger Buße von Eva empfangen und geboren.

Hier sagte ihr ein Engel, diesen Samen habe ihr Gott für den Abel gegeben. Auch ward Seth hier und in der Grabhöhle Marahas verborgen und gesäugt, denn seine Brüder stellten ihm

nach, wie Jakobs Söhne dem Joseph. — Da ich oft in den Höhlen, worin in frühern Zeiten die Menschen wohnten, gesehen habe, daß sie in die Steine Vertiefungen machten, worin sie und ihre Kinder auf Thierfellen oder Gras bequem schlafen konnten, so kann vielleicht die Aushöhlung in der Steinbank unter der Krippe eine solche Lagerstelle Seths oder späterer Bewohner gewesen seyn. — Doch weiß ich es im Augenblick nicht gewiß.

Auch erinnere ich mich aus meinen Betrachtungen ber Lehrsjahre Jesu, daß der Herr am 6. Oktober nach seiner Taufe, da er in der von den Hirten bereits in einen Gebetsort veränderten Krippenhöhle den Sabbath hielt, den Hirten sagte, sein himmslischer Bater habe diesen Ort bereits als Maria empfangen worden,

voraus bestimmt.

Die Grabhöhle Marahas, der Amme Abrahams, auch die Höhle der Säugenden genannt.

Abraham hatte eine Amme, Maraha, die er sehr verehrte; sie erreichte ein hohes Alter und er führte sie immer auf seinen Zügen auf einem Kameele mit sich. In Sukkoth 1 hat sie längere Zeit bei ihm gelebt. Nachher auch in ihren letzen Tagen hier im Thal der Hirten, wo er seine Zelten in der Gegend dieser Höhle hatte. Da sie mehr als hundertjährig ihrem Tode nahte, verlangte sie von Abraham in dieser Höhle begraben zu werden, von der sie Prophetisches aussprach, und der sie den Namen Milchböhle, oder Höhle der Säugenden gab.

Es geschah hier etwas Wunderbares, das ich vergessen habe und entsprang die Quelle dort. Die Höhle war damals ein schmaler hoher Gang von weißer, nicht harter Masse. Un der einen Seite verengte sich ein Lager dieser Masse, welches nicht bis zur Decke reichte. Wenn man auf dieses Lager kletterte, konnte man in die Eingänge anderer höher liegenden Höhlen gelangen. Auch liesen mehrere tiese Hohlgänge unterhalb der

Höhle in die Anhöhe.

Die Höhle wurde später dadurch erweitert, daß Abraham aus der zur Seite liegenden Masse das Grab Marahas ausarbeitete.

¹ Merkwürdig wird diese Aeußerung dadurch, daß Plinius Lib. V. cap. 18 sagt, Schytopolis (wie Sukkoth auch wohl genannt wird) habe früher Rhja geheißen, weil Bacchus seine Amme Rhsa dort begraben.

Unten lag ein dicker Steinblock und darauf ruhte wie ein schwerer Steintrog auf kurzen dicken Füßen, der oben wie mit Zacken endete. Man konnte zwischen dem obern Kasten und dem untern Block hineinsehen, und ich wunderte mich jest zu Jesu Zeit nichts darin

zu sehen.

Diese Söhle mit dem Grabe der Amme hatte eine vorbildliche Beziehung auf die in der Verfolgung fäugende Mutter des Beilands; benn in der Jugendgeschichte Abrahams kömmt auch eine porbildliche Verfolgung por, und die Amme hat ihm das Leben in einer Söhle gerettet. — Was ich mich davon noch im Allgemeinen erinnere, ist Folgendes. Dem Könige in Abrahams Baterlande träumte, oder ward prophezeit von einem Kinde, das geboren und ihm gefährlich werden sollte. Der König traf Maß= regeln dagegen. Die Schwangerschaft der Mutter Abrahams blieb verborgen; sie gebar ihn heimlich in einer Höhle. Maraha, Die Amme faugte ibn heimlich. Sie lebte als eine arme Sklavin arbeitend in einer Wildniß bei einer Höhle, in welcher sie das Rind Abraham fäugte. Die Aeltern nahmen ihn nachher zu sich, und er galt wegen seiner ungemeinen Größe für ein vor jener Prophezeiung geborenes Kind. Er kam aber nachher als Anabe wegen einiger wunderbaren Aeußerungen doch in Gefahr, und Die Amme flüchtete ihn wieder in einen Berfted. Ich fah wie fie ihn unter ihrem weiten Mantel um den Leib gebunden beimlich fortbrachte. Es wurden damals viele Kinder seiner Größe ermordet.

Diese Höhle war schon seit Abrahams Zeiten ein Ort der Andacht, besonders der Mütter und Säugenden und dieses in prophetischer Weise; denn man verehrte in Abrahams Amme vorbildlich eben so die heilige Jungfrau, wie Elias dieselbe in der regendringenden Wolke gesehen, und ihr einen Ort des Gebetes auf dem Carmel errichtet hat. — Maraha hat durch ihre Milch zur Ankunft des Messias beigetragen, indem sie den Stammvater der heiligen Jungfrau säugte. Sieh, ich kann es nicht recht aussprechen, aber es war wie ein tieser Brunnen durch alles Leben hindurch und es wurde immer hineingeschöpft, dis das klare Wasser Maria emporstieg. — (So drückte sich die Erzählerin im

erstatischen Schlafe hierüber aus.)

Der Baum, der über dieser Höhle stand, war ein gleich einer großen Linde breiter Schattenbaum, oben spitz und unten breit. Es war aber eine Terebinthe. Er trug weiße Körner, die ölig

waren, man konnte sie eisen. — Abraham ist unter diesem Baum schon mit Melchisedet zusammen gewesen. Ich weiß nicht mehr bei welcher Gelegenheit. — Joseph hat die Höhle noch mehr ers

weitert und die tieferen Fortgänge in ihr geschlossen.

Der Baum steht auf dem Hügel, unten führt eine schräg liegende Thür in einen Gang, oder eine Art Vorhalle bis zu einer geradstehenden Thüre, die in das Grab selbst führt, dessen innerer Raum jest mehr rund als viereckigt war. In dem Borzraum hielten sich die Hirten oft auf.

Dieser große alte Baum breitete weiten Schatten. Er war den Hirten und Leuten umher und auch frommen Reisenden heilig. Man pslegte dort zu ruhen und zu beten. Ich weiß die Geschichte des Baumes jetzt nicht, er hat Bezug auf Abraham, vielleicht hat er ihn gepflanzt. Es befand sich eine Feuerstelle dabei, die man verdecken konnte, auch war ein Brunnen vor dem Baum, aus welchem die Hirten zu gewissen Zeiten Wasser, als besonders heilsam, holten. Zu beiden Seiten des Baumes befanden sich offene Hütten, um darin zu schlafen. Alles dieses war mit einer Einzäunung umgeben.

Da die Erzählende dieses mittheilte, war sie in großen Schmerzen, und als der Schreiber zu ihr sagte: Dieses war also eine Terebinthe? erwiederte sie in plöglicher Geistesabwesenheit: Tenebrae, nicht Terebinthe, unter dem Schatten deiner Flügel, das ist ein Flügel — Tenebrae — unter deinem Schatten will ich frohlocken. Der Schreiber verstand die Beziehung dieser Worte nicht, vielleicht bezog sie die Stelle eines Psalms auf den Baum, sie selbst schien sich mit diesen Worten zu trösten. Sie sprach sie

mit großer Innigkeit.

St. Helena hat eine Kirche hier erbaut, es ist auch Messe hier gelesen worden, ich meine als in einer dem heiligen Nikolaus

geweihten Kapelle.

Die heilige Familie zieht in die Krippenhöhle. — Joseph räumt auf, zündet die Lampe an, sorgt für Wasser und Teuer, bereitet Speise. — Er rüstet eine Schlafstelle für Maria und eine Kammer für sich. — Er geht zur Stadt, kehrt spät.

Freitag den 23. November.

Die Sonne stand schon tief, als sie vor dem Eingang der Höhle anlangten. Die junge mitlaufende Gselin, welche gleich

schon bei Josephs Vaterhaus außerhalb der Stadt herum hieher gelaufen war, kam ihnen gleich bei ihrer Ankunft hier entgegen, und sprang und spielte freudig um sie her; da sprach die heilige Jungfrau zu Joseph: "Sieh, es ist gewiß der Wille Gottes, daß wir hier einkehren."

Joseph aber mar fehr betrübt und stille beschämt, weil er so oft von der guten Aufnahme in Bethlehem gesprochen hatte. Er stellte das Lastthier unter das Obdach vor dem Eingang der Söhle und bereitete der heiligen Jungfrau einen Rubesit daselbst, worauf sie sich niederließ, während er Licht machte, die leichte Flechtthure der Söhle öffnete und in dieselbe hineinging. — Der Eingang der Söhle war eng, denn es standen viele Bündel Stroh, gleich Binsen an den Wänden, worüber braune Matten hingen. Auch hinten in dem eigentlichen Gewölbe waren mancherlei hin= dernde Gegenstände. Joseph räumte so viel als nöthig heraus, um der heiligen Jungfrau eine bequeme Rubestelle am östlichen Bunkte der Söhle zu bereiten. — Sierauf heftete er eine brennende Lampe an die Wand der dusteren Höhle, und führte die heilige Jungfrau herein, welche sich auf das von Decken und den Reise= bündeln bereitete Lager niederließ. Er entschuldigte sich gar demüthig wegen der schlechten Herberge; Maria aber war in großer Innigkeit freudig und zufrieden.

Alls sie nun ruhte, eilte Joseph mit einem Schlauche von Leder, den er bei sich führte, hinter den Hügel in das Wiesenzthal zu einem sehr schmalen Bächlein und heftete den Schlauch mit zwei Pflöcken so in die Quelle, daß er sich mit Wasser füllen mußte, und brachte dieses zur Krippenhöhle zurück. — Hierauf ging er zur Stadt, holte kleine Schüsseln, einige Früchte und

Reiserbündelchen.

Der Sabbath nahte und wegen der vielen Fremden in der Stadt, die mancherlei ganz Unentbehrliches bedurften, waren an den Straßenecken Tische mit den unentbehrlichsten Lebensbedürfnissen aufgerichtet. Der Werth wurde dabei niedergelegt. Ich meine, es standen Knechte dabei, oder Leute, die keine Juden waren. Ich weiß es nicht mehr genau.

Joseph kehrte zurück und brachte in einer Art verschlossener Gitterkapsel, woran unten ein Stiel war, glühende Rohlen, die er im Eingang der Höhle an der nördlichen Wand ausgoß und ein Feuerchen machte. Die Feuerkapsel hatte er, wie anderes

tleines Geräthe auf der Reise bei sich. Das Holzbundelchen bestand aus dunnen Knuppeln, welche mit breiten Binsen schon

zusammen gebunden waren.

Joseph bereitete nun etwas Speise, die aus einem Muße von gelben Körnern, und einer dicken gekochten Frucht bestand, welche zum Essen auseinander getheilt, viele Kerne enthält; auch kleine platte Brode waren dabei. Nachdem sie gegessen und noch gebetet hatten, bereitete Joseph der heiligen Jungfrau ein Lager. Er breitete über eine Streu von Binsen eine solche Decke, wie ich sie oben als in dem Hause der Mutter Anna bereitet beschrieben habe und legte eine zusammengerollte Decke zu Haupten.

— Nachdem er nun den Esel hereingeführt und angebunden hatte, wo er nicht hinderte, verstopste er die Dessnungen des Gewölbes gegen Zugluft, und richtete sich nun seine eigene Ruhestätte im Eingang der Höhle ein.

Da nun der Sabbath eingetreten war, stand er mit der heiligen Jungfrau unter der Lampe, und betete die Sabbathzgebete mit ihr, und dann nahmen sie ihre kleine Mahlzeit gar auferbaulich zu sich. — Joseph verließ nun die Höhle und ging zur Stadt. Maria aber hüllte sich ein, um sich zur Ruhe zu legen. — Während Josephs Abwesenheit sah ich zum erstenmale die heilige Jungfrau knieend beten. Sie kniete auf ihrem Lager, und legte sich hierauf, auf die Seite gekehrt, auf der Decke nieder. Ihr Haupt ruhte auf ihrem Arme, der auf dem Wulste lag. — Joseph kehrte erst spät zurück. Er war betrübt, ich glaube, er weinte. Er betete noch und legte sich dann demüthig auf sein Lager im Eingang der Höhle.

Maria bringt den Sabbathschluß in der Grabhöhle der Maraha zu. — Joseph kauft nach dem Sabbath Geräthschaften in Bethlehem. — Er führt Maria in die Krippenhöhle zurück, trifft mehrere Anordnungen und wirft, da die Geburt Jesu naht, sich in seiner Zelle betend auf das Angesicht.

Samstag den 24. November.

Heute war die Erzählerin sehr krank, und konnte nur Weniges

mittheilen, dieses aber ist Folgendes:

Die heilige Jungfrau brachte den Sabbath in der Krippenhöhle mit Gebet und Betrachtung in großer Innigkeit zu. Joseph ging verschiedenemale aus, wahrscheinlich zur Spnagoge in Bethlehem. Ich fah sie gemeinschaftlich von der am vorigen Tage

bereiteten Speise effen, und auch zusammen beten.

Nachmittag, um welche Zeit die Juden am Sabbath immer zu lustwandeln pslegen, führte Joseph die heilige Jungfrau durch das Thal hinter der Krippenhöhle, in die Grabhöhle Marahas, der Amme Abrahams. — Sie verweilten theils in dieser Höhle, die geräumiger war, als die Krippenhöhle, und wo ihr Joseph einen Sitz bereitete, theils unter dem bei derselben stehenden heiligen Baum in Gebet und Betrachtung dis einige Zeit nach dem Schlusse des Sabbaths, wo Joseph sie wieder abholte.

Maria hatte dem heiligen Joseph gesagt, daß heute Nacht um Mitternacht die Geburtsstunde ihres Kindes eintrete, denn dann sehen die neun Monate erfüllt, vor welchen der Engel Gottes sie begrüßt habe. — Sie hatte ihn gebeten, er möge doch von seiner Seite alles Mögliche thun, damit sie das von Gott verheißene, übernatürlich empfangene Kind so gut bei seinem Sintritt in die Welt ehrten, als sie es vermöchten, auch möge er doch sein Gebet mit dem ihrigen für die Hartherzigen vereinigen, die ihm keine Herberge hätten gewähren wollen. — Joseph bot der heiligen Jungfrau an, er wolle ihr ein paar fromme Frauen, die er in Bethlehem kenne, zum Beistand rusen. Sie lehnte es aber ab und sagte, sie bedürfe keines Menschen Hüsse.

Joseph ging vor Schluß des Sabbaths nach Bethlehem, und sobald die Sonne untergegangen, kaufte er schnell einige Bedürfnisse, einen Schemel, ein kleines niedriges Tischchen, einige Schüsselchen, auch getrocknete Früchte und Trauben, und eilte damit zur Krippenhöhle zurück, worauf er zu dem Grabe der Maraha lief, und die heilige Jungfrau in die Krippenhöhle zurück führte, wo sie sich in dem morgendlichsten Winkel auf dem Ruhes

teppich niederließ.

Joseph bereitete noch Speisen, sie aßen und beteten zusammen. Dann aber sonderte er seine Schlafstelle ganz von dem übrigen Raum dadurch ab, daß er sie mit einigen Stangen umgab, welche er mit den Matten überhängte, die er in der Höhle gestunden hatte. — Er fütterte auch noch den Esel, der vom Einzgange auß links an der Wand der Krippenhöhle stand. Dann füllte er den Gitterkord der Krippe mit Binsen und seinen Grässern oder Moos, und breitete eine Decke darüber, die über den Rand niederbina.

Als nun die heilige Jungfrau zu ihm sprach, es nahe ihre Zeit, er möge sich zum Gebete in seiner Kammer absondern, hängte er noch mehrere brennende Lampen in dem Gewölbe auf, und ging, da er Geräusch vor der Höhle vernahm, hinaus. — Hier fand er die junge Eselin, die bis jett frei im Thale der Hirten herumgelausen war. Sie war voll Freude heran gesprungen und spielte um ihn her. Er band sie unter dem Obs

dach vor der Höhle an, und streute ihr Futter.

Als Joseph nun in die Höhle zurückkehrte, und am Eingang seines Schlafraums nach der heiligen Jungfrau hindlickte, sah er sie mit dem Angesicht gegen Morgen gewendet, ihm den Rücken kehrend, auf ihrem Lager knieend beten. — Er sah sie wie von Flammen umgeben, die ganze Höhle war wie von übernatürlichem Lichte erfüllt. Er sah hin wie Moses, der in den brennenden Dornbusch schaute; da trat er mit heiliger Scheu in seine Zelle, und warf sich betend auf sein Angesicht nieder.

## Chrifti Geburt.

Ich sah den Glanz um die heilige Jungfrau immer größer werden, das Licht der Lampe, welches Joseph angezündet hatte, war nicht mehr sichtbar. Sie kniete in einem weiten gürtellos um sie her ausgebreiteten Gewande, das Angesicht gegen Morgen

gewendet, auf ihrem Ruheteppich.

In der zwölften Stunde der Nacht ward sie im Gebete entzückt. Ich sah sie von der Erde empor gehoben, so daß ich den Boden unter ihr sah. Sie hatte die Hände auf der Brust gestreuzt. Der Glanz um sie her mehrte sich, Alles, selbst das Leblose, war in freudiger innerer Bewegung, das Gestein der Decke, der Wände, des Bodens der Höhle, ward wie lebendig in dem Lichte.

— Nun aber sah ich die Decke des Gewölbes nicht mehr, eine Bahn von Licht öffnete sich über Maria bis in den höchsten Himmel mit steigendem Glanze.

In dieser Lichtbahn war eine wunderbare Bewegung von Glorien, die sich durchdringend und nähernd deutlicher in der Form himmlischer Geisterchöre erschienen. — Die heilige Jungsfrau aber in Entzückung empor getragen, betete nun zur Erde niederschauend, ihren Gott an, dessen Mutter sie geworden war, der als ihr neugeborenes hilfloses Kind vor ihr an der Erde lag.

Ich sah unsern Erlöser, als ein leuchtendes, ganz kleines Kind, das mit seinem Lichte allen umgebenden Glanz überstrahlte, auf dem Teppich, vor den Knieen der heiligen Jungfrau, liegen. Es war mir, als seh es ganz klein, und werde vor meinen Augen größer. Alles dieses aber war nur eine Bewegung von so großem Glanze, daß ich nicht bestimmt sagen kann, wie ich es gesehen.

Die heilige Jungfrau war noch eine Zeitlang so entzückt, und ich sah, wie sie ein Tuch über das Kind legte, aber sie faßte es noch nicht au, und nahm es noch nicht auf. Nach einer geraumen Zeit sah ich das Jesuskind sich regen, und hörte es weinen, da war es, als komme Maria zu sich, und sie nahm das Kindlein, welches sie mit dem darüber gedeckten Tuche einshüllte, von dem Teppich auf, und hielt es in den Armen an ihre Brust. Sie saß nun und verhüllte sich ganz mit dem Kinde in ihren Schleier, und ich glaube, Maria säugte den Erlöser. Da sah ich um sie her, ganz menschlich gestaltete Engel, vor dem Kinde anbetend, auf dem Angesicht liegen.

Es mochte wohl eine Stunde nach der Geburt senn, als Maria den heiligen Joseph rief, der noch im Gebete lag. Als er sich ihr nahte, warf er sich in Andacht, Freude und Demuth auf sein Angesicht nieder, und erst, als Maria ihn nochmals gebeten, er solle das heilige Geschenk des höchsten Gottes freudig dankend an sein Herz schließen, richtete er sich auf, empfing das Jesuskind in seine Arme, und lobte Gott mit Freudenthränen.

Die heilige Jungfrau wickelte nun das Jesuskind ein. Die Windungen der Tücher sind mir in diesem Augenblicke nicht genau gegenwärtig, ich weiß nur, daß es in eine rothe, und über diese in eine weiße Hülle bis unter die Aermchen eingeschlagen, und oben bis zu dem Köpschen, noch mit einem andern Tüchlein verhüllt war. Maria bat nur vier Windeln bei sich.

Da sah ich nun Maria und Joseph neben einander auf der platten Erde mit unterschlagenen Beinen sitzen. Sie sprachen nicht, und schienen beide in Betrachtung versunken. Vor Maria auf dem Teppich, lag eingewickelt, wie ein kleines Kind, der neugeborne Jesus, schön und strahlend wie ein Bliz. Uch! dachte ich, dieser Ort umfaßt das Heil der ganzen Welt, und Niemand abnet es.

Sie legten das Kind hierauf in die Krippe, sie war mit

Binsen und seinen Kräutern gefüllt, und mit einer an den Seiten niederhängenden Decke überspreitet, und stand über dem, an der Erde liegenden Steintrog, rechts vom Eingang, in der Höhle, wo sie einen weitern Ausbug gegen Mittag machte. — Dieser Theil der Höhle lag mit stufig abgeschelsertem Boden tieser, als die Geburtsstelle. — Als sie das Kind in die Krippe gelegt hatten, standen sie beide in Freudenthränen lobsingend zur Seite der Krippe.

Joseph aber ordnete nun das Ruhelager und den Sit der heiligen Jungfrau an die Seite der Arippe. Ich sah sie vor und nach der Geburt Jesu, ganz weiß gekleidet und verhüllt. — Ich



sah sie in den ersten Tagen dort sitzen, knieen, stehen und auch auf der Seite eingehüllt schlummern, aber auf keine Weise krank und erschöpft. Wenn Leute zu ihr kamen, saß sie dichter einges büllt und aufrecht auf der Geburtsdecke.

Gloria in Excelsis. — Freude in der Natur. — Quellen entspringen. — Der Hügel, der Thurm der Hirten. — Hirtenwohnungen umher. — Erscheinungen der Engel an mehreren Orten verkünden den Hirten die Geburt Christi.

Ich sah zwar in diesen Bildern von Christi Geburt, welche ich als historisches Ereigniß und nicht als kirchliche Festsreude sehe, keine solche schimmernde freudentrunkene Seligkeit in der Natur, wie ich dieß in der Weihnachtsnacht, wo diese Erscheinung eine innere Bedeutung ausspricht, gesehen, dennoch sah ich auch heute eine ungewohnte Freude und an vielen Orten bis in die

fernsten Gegenden der Welt eine außerordentliche Bewegung in dieser Mitternacht.

Ich sah die Herzen vieler guten Menschen mit freudiger Sehnsucht, und aller Bösen mit großer Angst erfüllt. — Viele Thiere sah ich freudig bewegt, an manchen Orten sah ich sich Blumen erheben, Kräuter und Stauden, und Bäume Erquickung schöpfen und Düfte verbreiten.

Ich sah viele Quellen entspringen und anschwellen. So entsprang in der Geburtsstunde des Heilands in der Höhle, welche mitternächtlich der Krippenhöhle in dem Hügel war, eine reiche Quelle, welche der heilige Joseph am folgenden Morgen faßte,

und ihr einen Abfluß bereitete.

Ueber Bethlehem war es trüb, der Himmel hatte einen trüben röthlichen Schimmer; über der Krippenhöhle aber, und dem Thale

bei der Grabhöhle Marahas, der Umme Ubrahams, und über dem Thale der Hirten, lag ein glänzender Thaunebel.

Im Thal der Hirten lag, etwa anderthalb Stunden von der Krippenshöhle, ein Hügel, am Anfang der Beinberge, welche sich von hier aus gen Gaza zu ziehen; an diesem Hügel standen die Kütten dreier Hirten, welche ebenso die Vorsteher der umher wohnenden Hirtenfamilien waren, wie die heiligen drei Könige, die der ihnen zugehörigen Stämme.

Ungefähr noch einmal so weit von der Krippenhöhle stand der sogenannte Thurm der Hirten. Er bestand aus einem sehr hohen phramidalischen Gerüste von Balkenwerk, zwischen lebendizgen grünenden Bäumen, auf einer Unterlage von großen Feldsteinen, auf einem Hügel mitten im Felde gebaut. Er war mit Treppen und Gallerien, und hie und da bedeckten kleinen Standorten, gleich Wachthürmchen, umgeben, und Alles war mit Matten



behängt. Er hatte eine Aehnlichkeit mit jenen Thurmgeruften, auf welchen man im Lande der heiligen drei Könige Nachts die Sterne beobachtete, und machte aus der Ferne den Eindruck eines hoben vielbemasteten, mit Segeln bespannten Seeschiffes. - Bon Diefem Thurme aus konnte man die ganze Gegend weit umber überschauen; man sah Jerusalem, und auch den Berg ber Bersuchung in der Bufte von Jericho. — Die hirten hielten Bachter oben, um den Bug der Beerden zu überschauen, und fie durch Sörnerruf bei Gefahr von Räubern oder ziehenden Kriegs: völkern, die man da oben in der Ferne sehen konnte, zu warnen.

Die einzelnen Familien der Hirten wohnten in einem Umfreis von wohl fünf Stunden, um die Gegend des Thurmes ber, in einzelnen mit Garten und Feld umgebenen Sofen. Bei dem Thurme war ihr allgemeiner Sammelplat, und auch die Vereinigung der Hütenden, welche ihre Geräthschaften hier bewahrten, und ihre Speise von hier empfingen. Es waren längs dem Sügel bes Thurms Hutten gebaut, und abgesondert von diefen, ein größerer vielfach getheilter Schoppen, in welchem die Frauen der Hütenden wohnten, und ihnen Speise bereiteten. Hier bei dem Thurme sah ich die Heerden heute Nacht noch

theilweise unter freiem Himmel, bei dem Hügel der drei Hirten aber sah ich die Heerde unter einem Schoppen.

Als Jesus geboren war, sah ich die drei Hirten, bewegt von der wunderbaren Nacht, beisammen vor ihrer Hütte stehen, sie schauten umber, und erblickten mit Staunen einen wundervollen Glanz über der Gegend der Krippenhöhle. Auch die Hirten bei dem entfernteren Thurme sah ich in voller Bewegung, ich sah sie theils auf das Thurmgerufte gestiegen, und nach dem seltsamen

Leuchten über der Krippenhöhle hinschauen.

Wie nun die drei Hirten so zu dem Himmel emporschauten, fab ich fich eine Lichtwolke zu ihnen niedersenken. Indem diefe fich näherte, bemerkte ich in ihr eine Bewegung, ein Berwandeln und Uebergeben in Formen und Geftalten, und hörte einen wachsen= ben, sußen, leisen und doch freudig klaren Gesang. - Die Birten erschraken anfangs, aber alsbald stand ein Engel vor ihnen und redete fie an: "Fürchtet euch nicht, benn fehet, ich verfünde euch eine große Freude, welche dem ganzen Bolte widerfahren wird, benn heute ift euch der Erlofer in der Stadt Davids geboren, welcher ist Christus der Herr. Es sen euch das Zeichen, ihn zu

erkennen, daß ihr ihn als ein Kind in Windeln gewickelt in der Krippe liegend finden werdet." — Während der Engel dieses verstündete, wuchs der Glanz um ihn her, und ich sah jetzt fünf oder sieben große anmuthige leuchtende Engelsgestalten vor den Hirten stehen, sie hielten wie ein Band einen langen Zettel in den Händen, worauf etwas mit wohl handhohen Buchstaben geschrieben war, und ich hörte sie Gott loben und singen: "Ehre seh Gott in der Höhe und auf Erden, Friede den Menschen, die eines guten Willen sind."

Die Hirten am Thurme hatten dieselbe Erscheinung, nur etwas später. — Ebenso erschienen sie einem dritten Hirtenhaufen bei einem Brunnen, drei Stunden von Bethlehem, östlich vom

Thurm der Hirten.

Ich sah die Sirten nicht augenblicklich zu der Krippenhöhle eilen, wohin die drei Hirten wohl anderthalb Stunden Wegs, und die vom Thurme wohl noch einmal so weit hatten; aber ich sah, wie sie sich sogleich beriethen, was sie dem neugebornen Kinde zum Geschenke mitbringen sollten, und wie sie so schnell als möglich ihre Gaben zusammen suchten. Sie kamen erst früh Morgens zur Krippe.

Ankundigungen der Geburt Christi an verschiedenen Orten.

Meine Seele machte in der Geburtsstunde des Jesuskindes unzählige Wege nach allen Richtungen der Welt, um wunderbare Anzeigen der Geburt unsers Heiles zu schauen. Da ich aber sehr krank und ermüdet war, so schien es mir oft, als kämen die Bilder zu mir. Ich habe unzählige Ereignisse gesehen, aber ich

Die Erwähnung eines Zettels in den Händen der Engel könnte auf die Vermuthung führen, die Erzählende habe sich desselben aus irgend einer bildlichen Borstellung erinnert, und mit ihrer innern Anschauung vermischt, man darf aber dennoch fragen, wer hat zuerst solche Zettel in die Hände dieser Engel gemalt, wer hat überhaupt zuerst Zettel, worauf die Reden geschen sind, in den Mund oder die Hände der Vorstellung sprechender Figuren gegeben? Wir halten dieß sür keine Ersindung der Maler, sondern sür eine Tradition, welche ihnen aus früheren Zeiten zugekommen ist, und zwar durch Bilber, welche betrachtende Menschen von ihren eigenen Betrachtungen gemalt haben, und so bleibt es dann noch immer möglich, daß auch die Hirten einen solchen Zettel in den Händen der Engel gesehen haben.

habe das Meiste durch mancherlei Störungen und Leiden versgessen; was mir noch bruchstücklich gegenwärtig, ist Folgendes:

Anzeigen der Geburt Christi bei Verwandten und Freunden der heiligen Jungfrau.

Ich sah heute Nacht, wie Noemi, die Lehrerin der heiligen Jungfrau, und die Prophetin Hanna, und der alte Simeon am Tempel, und die Mutter Anna in Nazareth, und Elisabeth in Juta, Gesichte und Eröffnungen über die Geburt des Heilandes hatten. Ich sah das Kind Johannes bei Elisabeth ganz wunders bar freudig bewegt. Alle sahen und erkannten zwar Maria in diesen Gesichten, aber sie wußten nicht, wo das Wunder gesichehen war, selbst Elisabeth wußte nichts davon, Anna allein wußte, daß Bethlehem der Ort des Heiles war.

#### Anzeigen der Geburt Chrifti in Jerusalem.

Im Tempel sah ich heute Nacht ein wunderbares Ereigniß. Alle Schriftrollen der Sadduzäer wurden mehrmals aus ihren Behältern herausgeschleudert und umher gestreut. Es entstand ein großes Erschrecken darüber, sie schrieben es der Zauberei zu, und zahlten vieles Gold, damit es verschwiegen bliebe. — (Sie erzählt hier noch etwas Unklares von zwei Söhnen des Herodes, die Sadduzäer gewesen, und die er beim Tempel angestellt habe, und wie er theilweise immer Streit mit den Pharisäern habe, und sich immer mehr Recht am Tempel zu erschleichen suche.)

### Anzeigen der Geburt Chrifti in Rom.

Ich habe in Rom in dieser Nacht sehr Vieles gesehen, und über vielen andern Bildern Vieles davon vergessen, es kann dars um leicht seyn, daß ich hie und da Einiges verwechsle. Ich

erzähle, wie ich mich jest erinnere:

Ich sah, als Jesus geboren ward, daß in Rom über dem Fluß in einer Gegend, wo viele Juden wohnten (hier beschrieb sie etwas undeutlich einen Platz, gleich einem von Wasser umzgebenen Hügel, der eine Art Halbinsel bildete), eine Quelle, wie von Del entsprang, und daß Alles höchst verwundert darzüber war.

Es zerbrach auch ein prächtiges Gögenbild des Jupiters in einem Tempel, dessen ganzes Dach zusammenstürzte, und in großem Schrecken opferten sie, und fragten ein anderes Göpen= bild, ich meine die Benus, was dieses bedeute, und es mußte ber Teufel aus diesem Bilde sprechen: "es geschah dieses, weil eine Jungfrau ohne Mann einen Sohn empfangen, und nun geboren hat." - Dieses Bild sprach auch von dem entsprunge= nen Delbrunnen. Do er entsprungen, steht jest eine Mutter= Bottes:Rirche.

Ich sah aber die bestürzten Gößenpriester nachschlagen. -Bor 70 Jahren, als man jenes Gögenbild fehr prächtig mit Gold und Edelsteinen verzierte, und ihm mit großer Festlichkeit Opfer brachte, lebte in Rom eine ganz gute fromme Frau, ich weiß nicht mehr recht bestimmt, ob sie nicht eine Judin war, ihr Name klang wie Serena oder Cyrena. Sie lebte von ihrem Bermögen, hatte Gefichte, und mußte weiffagen. Sie fagte auch wohl manchmal Leuten die Ursache ihrer Unfruchtbarkeit, ich habe gar Vieles von ihr vergeffen. — Diese Frau hatte fich öffentlich verlauten laffen, fie sollten dem Gogen teine so kostspielige Ehre erzeigen, er werde einst mitten auseinander berften. Die Briefter stellten sie wegen dieser Aussage zur Rede, sie solle sagen, wann Dieses geschehen werde, und da sie bieses nicht gleich vermochte, sperrte man sie ein, und qualte sie so lange, bis sie von Gott die Antwort erslehte, das Bild werde zerbrechen, wenn eine reine Jungfrau einen Sohn gebaren werbe. — Auf diese ihre Aussage verlachte man sie, und entließ sie als eine Närrin. -Jest, da der zusammenfturzende Tempel den Abgott wirklich zer= schmetterte, erkannten fie, daß fie mahr gesagt hatte, und waren nur über die Zeitbestimmung des Greigniffes erstaunt, weil fie von der Geburt Christi, durch die heilige Junafrau, freilich nichts wußten.

Ich sah auch, daß die Bürgermeister von Rom, deren einer Lentulus hieß, und ein Vorfahr bes Martyrerpriefters Mofes und jenes Lentulus war, mit dem der heilige Betrus Freundschaft in Rom hatte, daß, sage ich, die beiden Bürgermeister von Rom fich von diesem Greignisse und ber Erscheinung ber Delquelle unterrichten ließen.

Ich fah auch noch etwas von dem Kaifer Augustus, erinnere mich deffelben jedoch nicht mehr gang genau. Ich fab ben Raifer mit andern Männern auf einem Berge in Rom, an dessen anderer Seite der eingestürzte Tempel lag, es führten Treppen zu dem Berg hinan, und befand sich ein goldenes Thor auf demselben. Sie machten dort immer Geschäfte aus. — Als der Kaiser herabzging, sah er rechts über der Mitte des Berges eine Erscheinung am Himmel. Es war das Bild einer Jungfrau auf einem Rezgendogen, ein Kind schwebte aus ihr hervor. I Ich glaube, er sah es allein. Er ließ über die Bedeutung dieser Erscheinung ein Orakel befragen, das verstummt war, und es gab einen Auszspruch von einem neugebornen Kinde, vor welchem sie alle weichen müßten. — Er ließ hierauf einen Altar auf der Stelle des Berzges errichten, über welcher er die Erscheinung gesehen hatte, und ließ ihn unter vielen Opfern dem Erstgebornen Gottes weihen. — Ich habe vieles von allen diesem vergessen.

#### Anzeige der Geburt Chrifti in Aegypten.

Ich sah auch in Aegypten ein ankündendes Ereigniß bei der Geburt Christi. — Weit hinter Matarea, Heliopolis und Memsphis war ein großer Göße, der sonst allerlei Orakelsprüche gesthan, plößlich verstummt. Da befahl der König, im ganzen Lande große Opfer zu thun, auf daß der Göße sagen möge, warum er schweige. Der Göße aber ward von Gott gezwungen zu sagen, er schweige und müsse weichen, weil der Sohn von der Jungfrau geboren sey, und diesem werde hier ein Tempel errichtet werden. Der König des Landes wollte auf die Aussage ihm einen Tempel neben dem des Gößen errichten.

Ich entsinne mich bes Hergangs nicht mehr genau, aber doch so viel, daß das Gögenbild hinweg kam, und ein Tempel der Jungfrau mit dem Kinde, welche er verkündet hatte, hier errichtet,

und sie sodann auf heidnische Weise verehrt ward.

Anzeige der Geburt Christi bei den heiligen drei Königen.

Ich san Geburtkstunde des Jesuskindes eine wunderbare Erscheinung, welche die heiligen drei Könige sahen. Sie waren Sterndiener und hatten einen pyramidalischen gestuften Thurm,

1 Wahrscheinlich dieselbe Erscheinung, welche die heiligen drei Könige in der Geburtsstunde Jesu sahen und die weiter unten abgebilbet ist.

theils von Holzwert, auf einem Berge, wo sich immer einer von ihnen mit mehreren Priestern aufhielt, die Sterne zu beobachten. Sie schrieben immer das Geschehene auf, und meldeten es sich unter einander. In dieser Nacht glaube ich zwei der Könige auf diesem Thurme gesehen zu haben. Der Dritte, welcher gen Morsgen des kaspischen Meeres wohnte, war nicht bei ihnen. — Es war ein bestimmtes Gestirn, welches sie immer beobachteten, bei bessen Unblick sie mancherlei Beränderungen sahen, und Gesichte am Simmel erhielten.

Heute Nacht sah ich das Bild, das sie erkannten, es war in verschiedenen Beränderungen. Es war nicht ein Stern, in welchem sie es erkannten, sondern in einer aus mehreren Sternen zusammengestellten Figur, und es war eine Bewegung in

denselben.

Sie jahen aber einen ichonen Regenbogen über dem Monde, der in einem Viertel war. Auf dem Regenbogen saß eine Jungsfrau. Sie hatte das linke Bein in sitzender Stellung, das rechte hing mehr gerade herunter, und ftand auf dem Monde. Auf der linken Seite der Jungfrau erschien auf dem Regenbogen ein Weinstock, auf der rechten ein Busch Weizenähren. Ich sah vor der Jungfrau die Figur eines Kelches, gestaltet

wie jener bei der Ginsetzung des heiligen Sakramentes, erscheinen oder aufsteigen, oder heller aus ihrem Glanze hervortreten. — Aus diesem Kelche hervorsteigend, sah ich ein Kindchen erscheinen, und über dem Kindchen eine helle Scheibe, gleich einer leeren Monstranz, aus welcher Strahlen, gleich Aehren, ausgingen. Ich hatte den Begriff des heiligen Sakramentes dabei.

Aus der rechten Seite des aus dem Relch hervorsteigenden Rindleins wuchs ein Zweig hervor, auf welchem gleich einer Blume eine achtedigte Kirche erblühte, die ein großes goldenes Thor und zwei fleine Seitentharen hatte. Die Jungfrau bewegte mit ihrer rechten Sand Relch, Rind und Hoftie vor fich auflenkend, in die Kirche, in welche ich hinein sah, und die in diesem Hineinschauen mir ganz groß erschien. Ich sah eine Erscheinung der heiligen Dreifaltigkeit hinten in der Kirche, und es stieg der Thurm der Kirche über ihr auf, die sich endlich in eine gang ichimmernde Stadt ausbildete, fo wie man das himmlische Serne falem fieht.

Ich fab in diesem Bilde gar Bieles auseinander hervorgeben,

indem ich in diese Kirche hineinschaute, ich entsinne mich jedoch der Folge nicht mehr, auch ist mir jest nicht gegenwärtig, auf welche Weise die Könige unterrichtet wurden, daß das Rind in Judaa geboren fen. Der dritte, entfernter wohnende Konig fah baffelbe Bild zur selben Stunde in feiner Beimath.



Die Könige waren darüber in unaussprechlicher Freude, nahmen alsbald ihre Schäge und Geschenke zusammen, und traten ihren Bug an. - Erst nach einigen Tagen trafen fie alle Drei zusammen. — Schon in den letten Tagen vor Christi Geburt habe ich beobachtet, wie sie in großer Thätigkeit auf ihrem Stern= thurm waren, und allerlei Gesichte sahen. Welche Barmherzigkeit hat Gott mit den Heiden gehabt.

Weißt du wohl, woher den Königen diese Prophezeiung gekommen ist? Ich will dir jest nur ein kurzes Endchen der Zeit erzählen, denn das Ganze ist mir im Augenblick nicht gegenwärtig. — Schon seit 500 Jahren vor Christi Geburt lebten die Vorältern der drei Könige, aus welchen sie in reiner ununterbrochener Linie von Bater auf Sohn abstammen. (Elias lebte wohl 800 Jahre vor Christus.) — Ihre Stammältern waren reicher und mächtiger als sie, denn sie hatten all' ihr Gut mehr beisammen, und ihr Erbe war noch nicht so sehr vertheilt.

Auch schon damals lebten sie nur in Zeltstädten, außer jenem Stammvater gegen Morgen des kaspischen Meeres, dessen Stadt ich jett sehe; sie hat Grundlagen von Stein, und die Zeltdächer sind oben darauf gerüstet, denn sie liegt am Meere, welches oft austritt. — Es ist hier auf dem Gebirge so hoch, ich sehe ein Meer zu meiner Rechten und eins zur Linken, man sieht hinein,

wie in ein schwarzes Loch.

Diese Stammhäupter waren damals schon Sterndiener; aber es war da auch noch ein gar böser Gottesdienst im Brauch, sie opferten alte Männer und früppelhafte Menschen, und schlachteten auch Kinder. Das Grausamste war, daß sie Kinder in weißen Kleidchen in Kessel gestellt und lebendig gesotten haben. Aber dieß ward zuletzt doch Alles gebessert, und Gott hat dennoch diesen blinden Heiden die Geburt des Erlösers so lange vor

ausgesagt.

Es lebten damals drei Töchter dieser Stammkönige zugleich, die waren in der Sternkunde ersahren, und empfingen alle drei zugleich einen prophetischen Geist, und sahen zu gleicher Zeit im Gesichte, es werde ein Stern aus Jakob aufgehen, und eine Jungfrau werde ohne Mann den Heiland gebären. — Sie hatten lange Mäntel an, und zogen im ganzen Lande umher und predigten Besserung des Lebens, und verkündeten, die Boten des Erlösers würden einst die zu ihnen kommen, und auch zu ihnen den rechten Gottesdienst bringen. Sie sagten noch Vieles voraus, selbst Dinge die auf unsere und noch fernere Zeiten.

Hierauf bauten die Bäter dieser drei Jungfrauen der künftigen Gottes-Mutter einen Tempel gegen Mittag des Meeres, wo sich ihre drei Länder berührten, und opferten ihr theils auf jene grausame Weise, wie ich vorher gesagt habe. — Die Weissagung der drei Jungfrauen enthielt aber etwas Bestimmtes von einem

Sternbild und verschiedenen Veränderungen in demselben, und so begannen sie von damals an die Beobachtung dieses Sternbildes auf einem Hügel bei jenem Tempel der künstigen Gottes-Mutter, und bemerkten Alles, und machten nach ihren Beobachtungen sortgesetzt verschiedene Veränderungen an und in ihren Tempeln, in Dienst und Zierde. — Das Zeltdach des Tempels wechselten sie bald mit blauer, bald mit rother, bald mit gelber oder anderer Farbe. — Ihren wöchentlichen Feiertag, was mir merkwürdig war, verlegten sie nun auf den Sabbath. Früher war es der Donnerstag, ich weiß auch noch seinen Namen — —; hier stammelte sie etwas, was wie Tanna oder Tanada klang, aber nicht deutlich zu vernehmen war. 1

1 Hier trat eine so eigenthümliche plötsliche Unterbrechung ihrer Rede ein, daß wir dieselbe als charafteristisch für ihren Zustand hier mittheilen. — Es war am 27. Nov. 1821, Abends etwa um 6 Uhr, als sie odige Worte im Schummer sprach. Man bedenke, daß sie seit vielen Jahren an den Füßen gesähmt, nicht gehen und sich kaum nühselig in sizender Stellung aufrichten konnte, und daher wie immer auf ihrem Lager außgestreckt ruhte; die Thüre ihrer Kammer stand nach ihrer Vorstube hin offen, in welcher gerade ihr Beichtvater bei der Lampe das Bredier betend sas. Sie hatte das Obige mit solcher Wahrheit des Ausdrucks gesprochen, daß es unmöglich war zu denten, sie sehe es nicht vor ihren Augen vor sich gehen. — Kaum hatte sie aber das Wort Tannada herausgestammelt, als die todtschwache lahme Schlummernde plötslich mit Blitesschuelle von ihren Lager ausstendage bier trat eine so eigenthümliche plögliche Unterbrechung ihrer Schlummernde plöglich mit Bligesichnelle von ihrem Lager auffprang, in die Vorstube hineilte, mit Hängesignene von igen wager aufsprang, in die Vorstube hineilte, mit Händen und Füßen wie streitend und abwehrend sich heftig gegen das Fenster hindewegte, worauf sie zu ihrem Beichtvater gewendet sprach: "Das war ein Kerl, ein großer, aber ich habe ihn mit meinem Fußtritt weggestoßen." — Nach diesen Worten sant sie wie ohnmächtig nieder und ruhte grad ausgestreckt in höchst ernster und anständiger Lage quer vor dem Fenster am Boden birdster won gleicht wie der Schreiber der Stube. — Der betende Priester, wenn gleich wie der Schreiber dieses durch den höchst überraschenden Auftritt erschüttert, hatte, ohne weiter ein Wort zu verlieren, kaum die Worte zu ihr gesprochen: "Bei Gehorsam, Jungser Emmerich, tehr' sie zu ihrem Lager zurück," als sie sich sogleich aufrichtete, zu ihrer Kammer zurückehrte, und sich wieder auf ihr Lager hinstreckte. Sierauf vom Schreiber dieses gefragt: "Was war denn das für ein seltzamer Handel?" erzählte sie wachend und bei vollsommem Bewustsehn und wenn gleich ermüdet, doch mit dem fröhlichen Muth einer Berfon, die den Sieg davon getragen but, Folgendes: "Ja das war wohl kurios, als ich da so weit, weit weg im Lande der drei Könige auf dem hohen Gebirg zwischen den zwei Meeren stand und in ihre Zeltstädte hinabschaute, wie man aus dem Fenster in den Hührerhof schaut, sühlte ich mich plöglich durch meinen Schuhengel nach Haus gerusen, ich wandte mich um und sah hier in

Bruchstückliche Zeitbestimmung der Geburt Christi.

Die Erzählende hat Vieles zur nähern Zeitbestimmung der Geburt Christi in der Weihnacht selbst gesehen, aber Arankheit und Störung durch Besuch am folgenden Tage, ihrem Namensfest, Ratharina, hatte ihr Manches vergessen machen. Kurz nachher sprach sie jedoch Abends in ekstatischem Zustande solgende Trümmer jener Anschauungen wiederholt aus, wobei zu bemerken, daß sie alle Zeitbestimmung immer in römischen Zahlen mit Buchstaben geschrieben sieht, und diese oft schwer liest, meist aber dadurch erklärt, daß sie die Folge der Buchstaben mehrmals hinter einzander hersagt, oder mit den Fingern hinzeichnet. Heute sprach sie die Zahlen aber auch aus. Sie sagte:

"Da kannst du es lesen, sieh nur, da steht es; Christus ist geboren, als das Jahr der Welt 3997 noch nicht ganz voll war. Die nicht ganz vollen vier Jahre, von seiner Geburt dis zum Schlusse des Jahres 4000, hat man nachher ganz vergessen, und dann vier Jahre später unsere neue Jahrzahl angefangen.

Dülmen vor unserm Häuschen eine mir bekannte arme alte Frau aus einem Kramladen kommend vorübergehen. Sie war ganz vertehrt und bösartig und fluchte und murrte ganz abscheulich vor sich hin, da sah ich, daß ihr Schukengel von ihr wich und eine große finstere Teuselsgestalt sich ihr im Dunkeln quer in den Weg legte, damit sie über ihn hinstürzend den Hals breche und so in Sünden sterbe. — Da ich dieß sah, ließ ich drei Könige drei Könige sehn, betete hestig zu Gott um Hülfe für die arme Frau und war wieder hier in meiner Kammer. Da sah ich aber, wie der Teusel entsetzlich ergrimmt gegen das Fenster stürmte, und in die Stube hereinbrechen wollte; ich sah, daß er einen ganzen Bündel von Schlingen und verwickelten Stricken in den Klauen hatte. Denn er voollte aus allen mit einander einen großen verwickelten Unfrieden und Berdruß aus Rache hier anzetteln, da eilte ich hin und gab ihm mit dem Fuß einen Tritt, daß er zurücktaumelte. Er wird daran denken und ich legte mich dann quer in den Weg vor das Fenster, daß er nicht herein konnte."

Sift freilich feltsam genug, während sie vom Kaukasus herabschauend Dinge sieht und erzählt, die 500 Jahre vor Christi Geburt geschahen, als gingen sie vor ihren Augen vor, sieht sie zugleich die Gesahr eines armen alten Mütterchens in ihrer Heimath dicht vor ihrer Wohnung und eilt ihr thätig zur Hilse. — Es war ein erschütternder Andlick, sie stürzte wie ein schwebendes Geripp herein und wehrte sich lebhaft, und wachend vermag sie sich, seit dem letzen 8. September erst, kaum ein paar Schritte an den Krücken fortzubewegen, ohne ohnmächtig zu werden.

Christus ist also nicht ganz volle acht Jahre früher, als unsere

Beitrechnung geboren.

Der eine Consul in Rom hieß damals Lentulus, er war ein Vorfahr des Martyrers und Priesters Moses, tessen Reliquie hier bei mir ist, und der zur Zeit des heiligen Cyperians lebte; von ihm stammte auch jener Lentulus in Rom, der dort ein Freund

des heiligen Betrus war.

Christus ist im 45. Jahre des Kaisers Augustus geboren. — Herodes hat überhaupt dis zu seinem Tode 40 Jahre regiert. Sieben Jahre war er zwar noch abhängig, aber quälte das Land schon sehr, und übte viele Grausamkeiten aus. Er ist ungefähr im sechsten Lebensjahre Christi gestorben. Ich meine, sein Tod ist eine Zeit lang verheimlicht worden. — Er ist gräßlich gestorben, und hat in seiner letzten Zeit noch mancherlei Mord und Elend veranlaßt. Ich sah ihn in einer großen, mit Kissen auszgepolsterten Stube herumtriechen. Er hatte einen Spieß bei sich, und wollte nach den Menschen, die ihm nahten, stechen. Jesus wird ungefähr in seinem 34. Regierungsjahre geboren sehn.

Zwei Jahre vor dem Eintritt Maria in den Tempel, gerade 17 Jahre vor Christi Geburt, hat Herodes am Tempel bauen lassen. Es war kein neuer Tempelbau, es wurde nur hie und da Einiges verändert und verschönert. — Die Flucht war, als Christus drei Vierteljahr alt war, und der Mord der unschuldigen

Rinder in seinem zweiten Jahre.

Sie erwähnte außerdem noch vielerlei Verhältnisse, Züge und Reisen aus dem Leben des Herodes, welche bewiesen, wie deutlich sie Alles gesehen, aber es war unmöglich, die Masse des Mitgetheilten, wovon sie theils Trümmer erzählte, aufzufassen und zu ordnen.

Die Geburt Christi geschah in einem Jahre, in welchem die Juden 13 Monate zählten. Es war dieses wohl so eine Einzichtung, wie mit unsern Schaltjahren. Ich meine auch etwas vergessen zu haben, wie die Juden zweimal im Jahre Monate von 21 und 22 Tagen hatten, ich hörte etwas von Festtagen dabei, entsinne mich aber des Ganzen nur noch dunkel. Ich sah auch, wie verschiedenemal Einiges an ihrem Kalender verändert

<sup>1</sup> Ober war dieß der Tod des folgenden Herodes, von dem sie Aehnliches äußerte, und den sie manchmal mit diesem zu verwechseln scheint.

worden ist. Es war nach dem Ausgange einer Gefangenschaft, als man auch am Tempel baute. Ich habe den Mann, der den Kalender änderte, gesehen, und seinen Namen gewußt. — Hier besann sie sich und sagte dann mit scherzhafter Ungeduld in ihrer plattdeutschen Mundart: "Ich waet nit meh, wu de Kerl het." — (Ich weiß nicht mehr, wie der Kerl heißt.)

Ich glaube Christus ist im Monat Caslen geboren, daß es aber gerade einen Monat früher geschah, als es in der Kirche geseiert wird, das kömmt, weil einmal bei einer Kalenderveränderung einige Zeiten und Tage ganz ausgelassen worden sind. Ich habe das sehr gut gesehen, kann es aber nicht mehr ordentlich

wiederbringen.

Anbetung der Hirten. — Die drei Vorsteher der Hirten vom Hügel der Hirten beten das neugeborne Kind Jesu an und bringen ihm ihre Geschenke dar.

Sonntag den 25. November Morgens.

In der Morgendämmerung nach der Geburt Christi kamen die drei Vorsteher der Hirten von dem Hügel mit ihren Geschenken, welche sie vorher zusammengeholt hatten, zu der Krippenhöhle. Ihre Geschenke bestanden in tleinen Thieren, die eine Aehnlichkeit mit Rehböcken hatten. Wenn es Ziegenböcken waren, so sehen sie dort verschieden von denen hier zu Land aus. Sie hatten lange Hälse, sehr klare schöne Augen und waren sehr sein und schnell. Die Hirten sührten sie, an langen seinen Fäden gebunden, neben und hinter sich. — Die Hirten hatten außerdem Bündel von geschlachteten Vögeln über den Schultern hängen, und trugen größere lebendige Vögel unter dem Arm.

Alls sie schücktern an der Thür der Krippenhöhle gepocht, trat ihnen der heilige Voseln kreundlich entgegen.

Als sie schüchtern an der Thür der Krippenhöhle gepocht, trat ihnen der heilige Joseph freundlich entgegen. Sie sagten ihm, was ihnen die Engel in der Nacht verkündiget und wie sie kämen, das Kind der Verheißung zu verehren und mit ihren armen Gaben zu beschenken. — Joseph nahm ihre Geschenke mit demüthigem Dank an, und ließ sie die Thiere in den Kellerraum bringen, dessen Singang neben der südlichen Thüre der Krippenhöhle ist,

wohin er sie begleitete.

hierauf führte er die drei hirten zu der heiligen Jungfrau,

<sup>1</sup> Siehe den Grundriß der Höhle Nr. 11.

die neben der Krippe an der Erde auf der Decke saß und das Jesuskind vor sich auf dem Schooß hielt. — Die Hirten warsen sich, ihre Stäbe im Arme haltend, demüthig vor Jesus auf die Knie, sie weinten vor Freuden, und blieben lange in großer Süßigkeit ohne Worte, dann sangen sie den Lobgesang der Engel dieser Nacht und einen Psalm, den ich vergessen habe. — Als sie nun Abschied nehmen wollten, gab ihnen die heilige Jungsfrau noch das kleine Jesusein nach der Reihe auf ihre Arme, und sie gaben es ihr unter Thränen zurück und verließen die Höhle.

Persönliche Mildthätigkeit der Ekstatischen. -- Sie singt die fünfte Stimme eines Liedes der Hirten. — Gaben und Gesang dieser Hirten.

Sonntag den 25. November Abends.

Die Erzählerin war heute den ganzen Tag in großen Körperund Gemüthsleiden gewesen und fand sich, am Abend kaum entsichlafen, sogleich in das gelobte Land entrückt. — Da sie nun in diesem Jahre auch das erste Lehrjahr Christi und zwar jest sein 40tägiges Fasten betrachtete, sprach sie mit kindlicher Berwunderung: "Wie rührend ist das! da sehe ich auf der einen Seite Jesu als 30jährigen Mann in der Höhle der Wüste fastend und versucht, und auf der andern Seite sehe ich ihn als ein neugeborenes Kind in der Krippenhöhle, durch die Hirten vom Thurm der Hirten angebetet."

Mach diesen Worten erhob sich die Esstatische mit überraschender Schnelligseit von ihrem Lager, eilte an die offene Thür ihrer Kammer und rief in die Vorstube dort sich besindlichen Freunden freudetrunken zu: "Kommt geschwind, geschwind, das Kindlein anzubeten, es ist bei mir." — Sie kehrte eben so schnell zu ihrem Lager, und begann, schimmernd von Andacht und Begeisterung, das Magnificat, Gloria und einige unbekannte einsache, tiessinnige, theils gereimte Lobgesänge mit heller, unaussprechlich rührender Stimme zu singen. Von einem Gesange aber sang sie die Quinte. — Sie war ungemein rührend und freudig bewegt und erzählte

am folgenden Morgen:

Gestern Abend sind mehrere Hirten und Hirtinnen und auch Kinder vom Thurme der Hirten, der an vier Stunden von der Krippe entsernt ist, mit Geschenken zur Krippe gekommen. Sie brachten Bögel, Gier, Honig, auch Gespinnst von verschiedenen

Farben, und Bündchen, welche wie rohe Seide aussahen, und Busche von einer binsenartigen Staude mit großen Blättern. Diese

Pflanze trug Aehren voll dicker Körner.

Nachdem sie dem heiligen Joseph ihre Geschenke überreicht hatten, nahten sie sich demüthig der Krippe, bei welcher die heislige Jungfrau saß. Sie begrüßten sie und das Kind und sangen dann umherknieend sehr liebliche Psalmen, das Gloria und einige kurze Verse. Ich sang mit ihnen, sie sangen mehrstimmig. Bon einem Lied sang ich die Quinte. Ich erinnere mich noch ungesähr der Worte: "O Kindlein, wie bist du so rosenroth, gleich einem Herold trittst du hervor." Da sie Abschied nahmen, beugten sie sich über die Krippe, als küsten sie das Jesukindlein.

Die drei Hirten helfen dem heiligen Joseph. — Essenerinnen leisten der heiligen Jungfrau Dienste.

Montag den 26. November.

Ich sah heute, wie die drei Hirten abwechselnd dem heiligen Joseph zur Hand gingen, mancherlei in der Krippenhöhle und

umber und in den Seitengewölben bequemer einzurichten.

Auch sah ich mehrere fromme Frauen bei der heiligen Jungsfrau, welche ihr Dienste erwiesen. Sie waren Essenerinnen und wohnten nicht weit von der Arippenhöhle, wenn man östlich des Hügels herum ging, in dem Thalbusen, etwas hoch in kleinen Felsenkammern, neben einander, an einer ausgebrochenen Stelle des Berges. Sie hatten kleine Gärtchen bei ihrer Wohnung und unterrichteten Kinder ihrer Sekte. — Der heilige Joseph hatte sie gerusen, er kannte diese Genossenschaft schon von Jugend aus, denn wenn er als Jüngling sich vor seinen Brüdern in der Arippenhöhle verbarg, hat er auch manchmal diese frommen Frauen an der Felsenwand besucht. — Sie kamen nun abwechselnd zu der heiligen Jungfrau, trugen kleine Bedürsnisse und Holzbündelschen zu, und kochten und wuschen für die heilige Familie.

Der Esel bewegt sich vor dem Jesukind. — Die Magd Anna's von Nazareth kömmt zu Maria.

Dienstag den 27. November.

Ich sah heute ein sehr rührendes Bild in der Krippenhöhle. Joseph und Maria standen bei der Krippe und schauten das Jesu-

find mit, großer Innigkeit an; da warf sich der Esel plöglich auf die Aniee und drückte den Ropf ganz dicht an den Boden nieder. Maria und Joseph weinten.



Am Abend kam Botschaft von der heiligen Mutter Anna. Ein bejahrter Mann und die Magd Anna's, eine ihr verwandte Wittwe, kamen von Nazareth. Sie brachten allerlei kleine Bedürfnisse für Maria mit. Sie waren ungemein gerührt, das Kindlein zu sehen, der alte Knecht weinte Freudenthränen. Er machte sich bald wieder auf den Weg, der heiligen Anna Nachricht zu bringen. Die Magd blieb bei der heiligen Jungfrau.

Die heilige Jungfrau verbirgt sich vor Kundschaftern des Herodes. — Jehiger Zustand von Bethlehem. — Eine Gewaltthat Herodes.

Mittwoch den 28. November. Heute sah ich die heilige Jungs frau mit dem Jesukinde und der Magd auf einige Stunden die Krippenhöhle verlassen. 1 Ich sah,

daß sie aus der Thüre heraustretend sich rechts unter dem vorgebauten Schilfdach hinwendete und nach einigen Schritten in der Seitenhöhle verbarg, in welcher bei Christi Geburt die Quelle entsprungen war, die Joseph gefaßt hatte. Sie verweilte an vier

Giermit stimmt überein ihre Erzählung vom 29.—30. December 1820. (Siehe 28. November 1821.) Krippe. Heute sah ich Maria mit dem Zesukinde in einem andern Gewölbe, das ich früher nicht besmerkt hatte, seine Thür war in dem Eingange links, nächst der Feuerstelle Zosephs. Man stieg durch eine enge Oeffnung beschwerlich etwas hinab. Es tiel Licht durch Löcher von oben hinein. Maria sah neben dem Kinde Jesus, das vor ihr auf einer Decke lag. Sie hatte sich bahin vor Besuch zurückgezogen. Ich sah heute viele Leute an der Krippe. Joseph sprach mit ihnen.

Stunden in dieser Höhle, in welcher sie später ein paar Tage gewohnt. — Joseph hatte ihr dort schon bei Tagesanbruch einige

Bequemlichkeit eingerichtet.

Sie gingen auf eine innere Mahnung dahin, denn es kamen heute einige Männer aus Bethlehem, ich glaube Kundschafter von Herodes, zur Krippenhöhle, weil durch das Gerede der Hirten das Gerücht erschollen war, es sen dort ein Wunder mit einem Kinde geschehen. — Ich sah, daß diese Männer einige Reden mit dem heiligen Joseph wechselten, welchen sie vor der Krippenhöhle mit den Hirten gehend antrasen, und daß sie ihn, da sie seine Armuth und Einfalt demerkten, mit vornehmem Hohnlächeln versließen. — Die heilige Jungfrau blieb mit dem Jesukind ungesfähr vier Stunden in der Seitenhöhle, und kehrte dann zu der Krippe zurück.

Die Krippenhöhle liegt eigentlich sehr angenehm und ruhig. Es kömmt Niemand aus Bethlehem hierher, nur die Hirten haben hier ihren Berkehr. Man bekümmert sich überhaupt jest gar nicht in Bethlehem darum, was hier außen geschieht, denn es ist dort wegen den vielen Fremden ein großes Gedränge und Getreibe. Es wird dort sehr vieles Lieh verkauft und geschlachtet, weil viele der Anwesenden ihre Steuer mit Vieh bezahlen; auch sind viele

Beiden dort, die als Knechte dienen.

Heute am Abend sagte die Erzählerin plöplich im Schlaf: "Herodes hat einen frommen Mann, der eine vornehme Stelle am Tempel hatte, ermorden lassen. Er ließ ihn ganz freundlich zu sich nach Jericho einladen und unterwegs ermorden. Er war den Anmaßungen des Herodes am Tempel entgegen. Herodes wird zwar deßwegen vertlagt, aber er bekömmt noch mehr Gewalt am Tempel." — Sie behauptete abermals, Herodes habe zwei uneheliche Söhne von sich am Tempel zu hohen Stellen gebracht, sie sehen Sadduzäer gewesen, und durch sie seh ihm alles verzrathen worden, was dort vorgehe.

Der Besitzer der letzten Herberge vor Bethlehem besucht die heilige Familie. — Das Gerücht von der Erscheinung der Engel bei den Hirten verbreitet sich.

Donnerstag den 29. November.

Heute früh sendete der freundliche Wirth aus der letten Herberge, in der die heilige Familie vom 22. auf den 23. November übernachtet hatte, einen Anecht mit Geschenken zur Krippenhöhle, und kam während des Tages selbst, das Kind zu verehren.

Durch die Erscheinung der Engel in der Geburtsstunde Jesu bei den Hirten ist die Rede von dem wunderbaren Kinde der Berheißung jetzt schon bei allen guten Leuten hier in den Thälern bekannt geworden, und diese Leute kommen nun heran, um das Kind zu verehren, das sie unbekannt bewirthet haben.

Viele gute Leute, zum Sabbath gehend, besuchen das Jesuskind, auch die Frau aus der Herberge vom 20. November. — Ein Verwandter Josephs besucht die heilige Familie, Joseph verpfändet ihm die junge Eselin. — Die heilige Familie seiert den Sabbath in der Krippenshöhle. — Vorbereitungen zu dem Beschneidungsmahl. — Manches von einer schilfartigen Pflanze.

Freitag den 30. November.

Heute kamen mehrere Hirten und andere guten Leute zur Krippenhöhle und verehrten das Jesukind mit großer Rührung. Sie waren in ihren Feierkleidern und zogen nach Bethlehem zum Sabbath.

Unter diesen Leuten sah ich auch die gute Frau des groben Hirten, welche am 20. November der heiligen Familie Herberge gegeben hatte. Sie hatte zwar von ihrer Wohnung näher nach Jerusalem zum Sabbath gehen können, aber sie machte den Umweg nach Bethlehem, um das heilige Kind und seine lieben Aeltern zu verehren. Die gute Frau fühlte sich gar glücklich, ihnen

Liebe erwiesen zu haben.

Ich sah heute nach Mittag auch die Verwandten des heiligen Josephs, bei dessen Wohnort die heilige Familie am 22. November übernachtet hatte, zu der Krippenhöhle kommen und das Kind begrüßen. — Es war der Vater des Jonadabs, welcher Jesu bei der Kreuzigung ein Tuch zur Verhüllung seiner Blöße gebracht hat. Er hat durch den Wirth seines Ortes von Josephs Durchreise, und dem Wunder bei der Geburt des Kindes gehört, und war zum Sabbath nach Bethlehem gehend hierher gekommen, ihn zu beschenken. — Er begrüßte Maria und verehrte das Jesus sind. — Joseph war ganz freundlich mit ihm, nahm aber nichts

¹ Siehe das bittere Leiden, erste Ausgabe Seite 210 und 220. — Spätere Ausgabe Seite 259.

von ihm an, sondern verpfändete ihm nur die junge Cselin, 1 die frei mitgelaufen war, unter der Bedingung, sie gegen Rückgabe des Geldes wieder einlösen zu können, Joseph bedurfte das Geld zur Bestreitung der Geschenke und Mahlzeit bei dem Beschneis

dungsfeste.

Alls Joseph dieses Geschäft vollendet hatte und alle Leute nach Bethlehem zur Spnagoge gegangen waren, rüstete er die Sabbathlampe mit sieben Dochten in der Krippenhöhle, zündete sie an und stellte ein roth und weiß bedecktes Tischchen darunter, auf welchem die Gebetsrollen lagen. Hier unter der Lampe seierte er vorbetend mit der heiligen Jungfrau und der Magd den Sabbath. Zwei Hirten standen etwas mehr zurück im Eingang der Höhle. Auch die Essenerfrauen waren zugegen. Sie bereizteten nachher die Mahlzeit.

Beute vor Sabbath bereiteten die Effenerfrauen und die

1 Als ich iiber diese Berpfändung der jungen Cselin zur Bestreitung des Beschneidungsmahles und darüber nachdachte, das Sonntag den 2. September, da das Beschneidungssest jehn wird, das Evangelium des Palmjonntags vom Einzug Jesu auf dem Esel in Jerusalem gelesen würde, sah ich solgendes Bild, weiß aber nicht mehr, wo ich es sah, auch kann ich mir die Bedeutung des Bildes nicht mehr erestlären. — Ich sah unter einem Palmbaum zwei von Engeln gehaltene Taseln stehen. Auf der einen jah ich allerlei Marthygeräthe und in der Mitte eine Säule abgebildet, auf welcher ein Mörser mit zwei Ohren stand, auf der andern Tasel besanden sich Buchstaben, ich meine, es waren Zahlen, Jahr und Zeitrechnungen der Kirche. — Auf dem Palmbaume tniete wie darauß hervorgewachsen eine Jungsrau. Ihr Gewand schwebte um sie her, und über ihrem Kopse war dieser sliegende Mantel ohne Schleier wie in einen Zihsel geknüpst. — Diese Jungsrau hielt unter ihre Brust in ihren Händen ein Gefäß von der Gestalt des Abendmahlkelches, aus welchem ich die Gestalt eines leuchsenden kleinen Kindes hervorgeschwebt sah. — Hierauf sah ich, wie die gewöhnliche Erscheinung Gott des Baters in Wolfen sich wer die gewöhnliche Erscheinung Gott des Baters in Wolfen sich dem Palmbaume näherte, von ihm einen schweren Zweig, der ein Kreuz bildete, brach, und dem Kindehen auslegte. Sodann sah ich das Kind, wie an dieses Palmsteuz gehestet, und sah, daß die Jungsrau denselben Zweig mit dem daran gekreuzigten Kinde Gott dem Bater hinreichte, und das leere Keldgefäß, das mir auch wohl wie ihr leibliches Gerz erschien, in der andern Hand behielt. — Als ich die Worte der Tasel unter dem Palmbaum leien wollte, wurde ich durch Besuch ausgeweckt. Ich weiß nicht, ob ich dies Bild in der Krippenhöhle oder wo sonst

Magd schon mancherlei Speise vor. Ich habe gesehen, daß die gerupften und ausgeweideten Bögel an einem Spieße über der Glut gebraten wurden. Sie wälzten sie unter dem Braten abwechselnd in einer Art Mehl, das aus Körnern gestoßen wurde, die in Aehren eines schilfartigen Gewächses wuchsen. Diese Pflanze wächst nur an feuchten, sumpsigen Stellen des Landes an der Sonnenseite wild. An manchen Stellen wird sie gepflanzt. Bei Bethlehem und Hebron wächst sie häusig wild, dei Nazareth sah ich sie nicht. Die Hirten vom Thurme der Hirten Joseph davon gebracht. Ich sah sie aus den Körnern auch einen dicken, weißglänzenden Schleim kochen, auch Kuchen aus dem Mehle backen. Unter der Feuerstelle bemerkte ich heiße reine Löcher, worin sie die Kuchen und auch Bögel backen u. s. w.

Von den vielen Eswaaren, welche die Hirten dem heiligen Joseph geschenkt, gebrauchten sie nur sehr Weniges für sich. Das Meiste diente zu Geschenken und zur Bewirthung Anderer und besonders für die Armen. — Morgen Abend, bei der Mahlzeit

bes Beschneidungsfestes, wird recht ausgetheilt werden.

Vorbereitung zum Beschneidungsfest Jesu. — Joseph holt die Priester aus Bethlehem. — Die Geräthschaften zu dieser heiligen Handlung. — Einrichtungen in der Krippenhöhle. — Mahlzeit am Schluß des Sabbaths.

Samstag den 1. December.

Ich sah heute nach Mittag noch mehrere Sabbathleute zur Krippenhöhle kommen und am Abend nach dem Schlusse des Sabbaths sah ich die Essenerfrauen und die Magd Mariä eine Mahlzeit in einer Laubhütte vor dem Eingang der Höhle zurüsten. Joseph hatte dieses Laubgezelt mit den Hirten dort schon vor mehreren Tagen aufzurichten begonnen. Auch hatte er seine abgeschlagene Kammer im Eingang der Höhle hinweggeräumt, den Boden mit Decken belegt, und Alles nach seiner Armuth sestlich geschmückt. Dieses hatte er Alles schon vor dem Eintritt des Sabbaths so geordnet, denn morgen mit Tagesanbruch war der achte Tag nach der Geburt Christi, da das Kindlein nach dem Gebote Gottes beschnitten werden mußte.

Joseph war gegen Abend nach Bethlehem gegangen und mit drei Priestern, einem bejahrten Manne und einer Frau zurückzgekehrt, welche eine Art Wartfrau bei dieser heiligen Handlung

zu sehn schien. — Sie trug einen hiebei gebräuchlichen Stuhl, und eine achteckige dicke Steinplatte, in welcher die nothwendigen Bedürfnisse enthalten waren, mit sich. Diese Gegenstände wurden an die Stelle der Handlung im Eingang der Höhle, nicht weit von dem Krippengewölbe, zwischen dem weggeräumten Verschlag Josephs und der Feuerstelle auf die ausgebreiteten Matten nieder= gesett. — Der Stuhl mar ein Raften, ber, auseinandergezogen, eine Art niederes Ruhebett mit einer Lehne an einer Seite bilbete. Er wurde roth bedeckt. Man lag mehr darauf, als daß man auf unsere Weise darauf gesessen hätte. — Der achteckige Stein hatte wohl über zwei Fuß im Durchmesser. In seiner Mitte war eine achtectige mit einer Metallplatte bedectte Ber= tiefung, welche drei Büchsen und ein steinernes Messer in ge-trennten Räumen enthielt. — Dieser Stein ward zur Seite des Stuhles auf ein dreifüßiges Schemelchen gelegt, welches bis jett immer mit einer Decke bedeckt auf der Geburtsstelle unseres Herrn in der Krippenhöhle gestanden.

Nach diesen Anordnungen begrüßten die Priester die heilige Jungfrau und das Jesukind. Sie sprachen freundlich mit ihr, und nahmen auch das Kind mit Rührung auf ihre Arme. — Dann ward die Mahlzeit in der Laubhütte vor dem Gingang ge= halten und eine Menge armer Leute, welche, wie das immer bei solcher Gelegenheit geschieht, den Priestern gefolgt waren, umgaben den Tisch, und empfingen während der ganzen Mahlzeit Saben von Joseph und den Priestern, so daß bald Alles aus-

getheilt war.

Ich sah die Sonne untergehen, ihre Scheibe schien größer als hier zu Lande, ich sah sie ganz tief stehen und durch die offene Thüre in die Krippenhöhle herein sehen.

Die Beschneidung Christi. — Der Name Jesus. — Zudringliche Bettler an der Höhle.

Sonntag den 2. December.

Sie erwähnt nicht, ob die Priefter nach dem geftrigen Mahle nochmals zur Stadt gekehrt und erst gegen Morgen wiederge= tommen sind, auch vergaß sie zu bestimmen, ob sie an der Krippen= höhle oder in der Nähe geruht, sondern sie sagte nur: Es waren Lampen in der Höhle angezündet und ich sah sie

in der Nacht noch viel beten und singen. Die Beschneidung geschah mit Tagesanbruch, acht Tage nach der Geburt des Herrn.
— Die heilige Jungfrau war betrübt und bange. Sie hatte die Tücklein, das Blut zu empfangen, und das Kind zu verbinden, selbst bereitet, und in einer Falte ihres Mantels vor der Brust bewahrt. — Der achtectige Stein wurde von den Priestern unter Gebeten und Ceremonien roth, und weiß darüber, bedeckt, und als nun der eine Priester in dem Stuhle mehr lehnte als saß, reichte die heilige Jungfrau, welche verschleiert im Hintergrund der Höhle das Jesufind auf den Armen hatte, dieses der Magd nebst den Verbandtücklein. Von der Magd empfing es der heilige Joseph und übergab es der Wartfrau, die mit den Priestern gekommen war. Diese legte das mit einem Schleier bedeckte

Jesulein auf die Dede des achtedigen Steines.

Es ward noch gebetet, dann wickelte die Frau bas Rind auf und gab es dem sitzenden Priefter in den Schoof. Der heilige Joseph beugte sich über die Schultern des Priefters nieder und bielt den Oberleib des Kindes. Zwei Priefter knieten links und rechts, jeder ein Füßchen des Kindes haltend, der, welcher die beilige Sandlung verrichtete, kniete vor dem Rinde. Die Platte war von dem achtedigen Stein losgedectt, die drei Büchsen mit Bundwassern und Salbe standen zur Sand. Der Stiel und die Klinge des Messers waren von Stein. Der braune glatte Stiel hatte eine Falze, in welche die Klinge fich einlegen ließ; Diese von der gelblichen Farbe rober Seide schien mir nicht scharf. — Der Schnitt geschah mit der hakenförmigen Spite des Messers. welches geöffnet wohl eine starke Spanne lang war. Der Priester verwundete das Kind auch noch mit dem scharfen Nagel seines Fingers, saugte die Bunde aus und betupfte fie mit Bundwaffern und irgend einem Linderungsmittel aus ben Buchfen. -Das Abgetrennte legte er zwischen zwei röthlich braun glanzende runde Plättchen, die in der Mitte etwas ausgehöhlt waren. Es war wie eine gang flache Buchfe von einem toftbaren Stoff und wurde der heiligen Jungfran übergeben.

Die Wartfrau empfing nun das Kind, verband es und wickelte es wieder in seine Hüllen. Es war roth und weiß darsüber bis unter die Aermchen gewickelt gewesen, jest wurden ihm auch die Aermchen eingebunden, und der Schleier, der über sein Köpschen gedeckt war, wurde als eine Hülle um dasselbe gewickelt.

So wurde es wieder auf den bedeckten achtedigen Stein gelegt

und noch über es gebetet.

Db ich gleich weiß, daß der Engel zu Joseph gesagt hatte, das Kind solle Jesus heißen, so habe ich doch die Erinnerung, daß ber Briefter diesen Namen nicht gleich billigte, und beswegen betete. — Da sah ich einen leuchtenden Engel vor dem Priefter erscheinen, und ihm ben Namen Jesus auf einer Tafel, gleich jener über dem Kreuze vorhalten. — Ich weiß nicht, ob er oder ein anderer Briefter diesen Engel so wie ich fah, aber ich fah, daß er in großer Erschütterung Diesen Namen aus göttlicher Ein= gebung auf ein Vergament schrieb.

Das Jesukind weinte laut nach der heiligen Handlung, und ich sah nun, daß es der heilige Joseph zurückerhielt und der heiligen Jungfrau, die im Hintergrund der Krippenhöhle mit zwei Frauen gestanden, in die Arme legte. Sie nahm es unter Thränen, zog sich in den Winkel der Krippe zurück, setzte sich verschleiert nieder und beruhigte das weinende Jesustind, indem sie ihm die Brust gab. — Auch die mit Blut besleckten Tücklein reichte ihr Joseph, die Wartfrau bewahrte die blutigen Fasern. Es ward noch gebetet und gefungen, die Lampe brannte noch, es brach nun der Tag an.

Nach einer Beile trat die heilige Jungfrau selbst mit dem Rinde hervor und legte es auf den achtedigen Stein nieder und Die Priester reichten ihr über dem Kinde gefreuzt die Sande,

worauf sie sich mit demselben zurückzog.

Che die Priester sich mit dem Geräthe fortbegaben, nahmen sie noch mit Joseph und ein paar Hirten, die im Eingang der Söhle gestanden, einen Imbif in der Laube ein. Ich habe auch erkannt, daß alle, welche bei der heiligen Handlung gewesen, gute Leute waren, und daß die Priefter fpater erleuchtet gum Heile gekommen sind. Es wurde noch während dem ganzen Morgen an Arme, die zur Thure kamen, reichlich ausgetheilt. -Der Esel ist während dieser Feierlichkeit weiter zurückgebunden aestanden.

Es zog heute noch viel schmutiges braunes Bettelgefindel mit Bündeln, vom Thale der Hirten herkommend, an der Arippenhöhle porbei. Sie schienen nach Jerusalem auf ein Fest zu wollen. Sie begehrten fo ungestüm und fluchten und schimpften fo greulich an der Krippe, weil ihnen die Gabe Josephs nicht genügte.

Ich weiß nicht, was es mit diesen Leuten war, sie waren mir

sehr zuwider.

Heute während dem Tage kam die Verbinderin nochmals zu der heiligen Jungfrau und verband das Jesukind. In der folgenden Nacht sah ich das Kindlein oft unruhig vor Schmerz, es weinte viel. Maria und Joseph nahmen es abwechselnd auf die Arme und trugen es tröstend umher.

Elisabeth kommt zur Krippe. — Wiegengestell des Jesukindes.

Montag den 3. December.

Heute Abend sah ich Elisabeth auf einem Esel, den ein alter Anecht führte, von Juta, an der Arippenhöhle ankommen. Joseph empfing sie sehr freundlich, und ihre und Maria's Freude, als sie sich umarmten, war ungemein groß. Sie drückte das Jesutind unter Thränen an ihr Herz. Ihr Lager wurde ihr neben

Jesu Geburtsstelle zugerüftet.

Bor dieser Stelle stand jest manchmal ein höheres Gestell, wie eine Art Sägebock, auf dem ein Kästchen ruhte, in welches sie das Jesukind öfters legten, und liebkosend und betend umherstanden. Es muß das bei Kindern so üblich gewesen senn, denn ich habe auch schon bei Mutter Anna das Kind Maria auf einem ähnlichen Gestelle ruhen sehen. Elisabeth und Maria unterhielten sich in süßer Vertraulichkeit.

Vertraulichkeit zwischen der heiligen Jungfrau und Elisabeth. — Die heilige Jungfrau theilt ihr ihre Schmerzen und Freuden mit. — Maria verbirgt sich wieder vor dem Besuch.

Dienstag den 4. December.

Gestern Abend schon und heute unter Tags sah ich Maria und Elisabeth in süßem Gespräche beisammen sitzen, und ich sühlte mich auch bei ihnen, und hörte allen ihren Reden mit inniger Freude zu. — Die heilige Jungfrau erzählte ihr alles, was ihr bis jett begegnet war, und da sie ihre Noth um ein Unterkommen in Bethlehem mittheilte, weinte Elisabeth herzlich. Sie erzählte ihr auch Vieles, was sich auf die Geburt des

Sie erzählte ihr auch Vieles, was sich auf die Geburt des Jesufindes bezog, und ich erinnere mich noch Einiges davon. Sie sagte, in der Stunde der Verkündigung sey sie zehn Minuten

abwesenden Geistes in dem Gefühle gewesen, als verdopple sich ihr Berg und als fen fie mit unaussprechlichem Seile erfüllt. In ber Stunde der Geburt sey sie voll von unendlicher Sehnsucht in bem Gefühle entzückt gewesen, als werde sie kniend von Engeln emporgetragen, da habe sie gefühlt, als trenne sich ihr Berg auseinander und beffen eine Sälfte scheide von ihr. Behn Minuten sep sie so bewußtlos gewesen, und dann mit dem Gefühle innerer Leerheit und einer großen Sehnsucht nach einem unendlichen Seile außer ihr, das sie sonst immer in sich selbst empfunden, habe sie einen Glanz vor sich erblickt und als machfe in demselben die Geftalt ihres Kindes vor ihren Augen. — Nun habe fie feine Bewegung gefeben, sein Beinen gehört und habe es, sich be= sinnend, von der Decke auf an ihre Brust genommen, denn Unsfangs habe sie wie im Traum gezagt, das von Glanz umleuch tete Kindlein aufzufassen. — Auch sagte sie, daß sie sich nicht bewußt sen, das Kindlein von sich getrennt zu haben. Elisabeth fagte zu ihr: "Du hast begnadigter geboren, als andere Frauen, die Geburt Johannes war auch fuß, aber sie war anders, als die deinige." - Das ist, was ich mich noch von ihrem Reden entsinne.

Ich sah heute noch mancherlei Leute die heilige Jungfrau und das Christkind besuchen. Auch sah ich noch mehrmals solch unartiges Gesindel vorüberziehend an der Thüre begehrend ansprechen, schimpfen und fluchen. Joseph reichte ihnen keine

Gabe mehr.

Gegen Abend verbarg sich Maria mit dem Zesukinde und Elisabeth abermals in der Seitenhöhle neben der Krippe, und ich meine, sie blieben die ganze Nacht dort. Es geschah dieses, weil allerlei neugierige vornehme Leute sich aus Bethlehem zur Krippe drängten. Sie wollte sich nicht von ihnen sehen lassen.

#### Krippe.

Ich sah heute die heilige Jungfrau mit dem Jesukinde aus der Krippenhöhle heraus und in eine andere rechtsgelegene Höhle gehen. Der Eingang war sehr eng, und vierzehn abhängende Stufen führten erst in einen kleinen Vorkeller und dann in ein geräumigeres Gewölb, als die Krippenhöhle. Den zur Seite des Eingangs halbrunden Raum schnitt Joseph durch eine niederphängende Decke ab, so daß ein viereckiger Raum übrig blieb.

Das Licht fiel nicht von oben, sondern durch Seitenöffnungen herein, welche tief durch den Felsen durchgingen. Ich habe schon in den letten Tagen gesehen, daß ein alter Mann viele Reiser, Stroh oder Schilsbündel, wie sich deren Joseph zur Feuerung bediente, aus dieser Höhle ausräumte. Es war wohl ein Hirte, der diese Hilfe leistete. Diese Höhle war heller und geräumiger als die Krippe. Der Esel stand nicht hier. Ich sah das Jesustind hier in einer ausgehöhlten Mulde an der Erde liegen. Ich habe in den letzten Tagen oft gesehen, wie Maria ihr mit einem Schleier bedecktes Kindlein, dis auf eine Binde um den Leib, ganz nacht einzelnen Besuchenden zeigte. Anderemale sah ich das Kindlein wieder ganz eingewickelt. Die Verbinderin sehe ich das Kindlein öfters besuchen, Maria theilte ihr reichlich von den Gesschenken der Besuchenden mit, die sie wieder den Vedürstigen in Vethlehem austheilte.

# Reise der heiligen drei Könige nach Bethlehem.

Mitgetheilt 1821.

Borbemerkung. Schon in den Jahren 1819 und 1820 theilte die gottselige Schwester Emmerich eine Reihe von Ansschauungen aus der Reise der heiligen drei Könige nach Bethslehem mit; weil sie jedoch damals nach der kirchenfestlichen Bestimmung der Tage betrachtete, so war der Zeitraum von dreizehn Tagen, vom Christsest dis zum Dreikönigsseste, für die Länge der Reise zu kurz, und sie theilte nur eine Auswahl einzelner Stationen aus derselben mit. Da sie aber im Jahre 1821 den historischen Tag der Geburt Christi einen Monat früher, also am 25. November, bestimmte und an demselben die Abreise der Könige nach Judäa sah, so blieb der Zeitraum von etwa einem Monat für die Reise, denn sie sagte, die Länge der Neise bestimmend: "Ich sah immer die Könige gen Bethlehem kommen, wenn ich im Kloster das Krippchen aufrichtete," also gegen den 25. December.

Auf diese Weise wird es viel wahrscheinlicher, daß Herodes nach der Abreise der Könige das Kind nicht mehr in Bethlehem

fand, indem alsdann die Abreise der heiligen Familie bereits kann stattgefunden haben.

Die Könige sehen den Stern und reisen ab.

Den 25. November.

Ich habe schon am Christtag erzählt, wie ich in der Weihnacht den Königen die Geburt Christi verkünden sah. — Ich sah Mensor und den braunen Sair im Lande des Erstern auf dem Felde nach den Sternen sehen. All ihr Geräthe war zur Abreise gerüstet. Sie sahen auf einem pyramidensörmigen Thurm durch lange Rohre nach dem Sterne Jakobs; es war ein Schweif an diesem Sterne. Der Stern that sich für ihre Augen auseinander, und ich sah, wie ihnen eine große glänzende Jungfrau darin erschien, vor deren Mitte ein leuchtendes Kind schwebte, aus dessen rechter Seite ein Zweig hervorwuchs, auf dem gleich einer Blume ein Thürmchen mit mehreren Eingängen erblühte, das sich endlich in eine Stadt ausbildete. Ich weiß das Bild nicht mehr ganz.

Gleich nach diesem Bilde reisten die Beiden ab. Theokeno, der dritte, wohnte ein paar Tagreisen östlicher. Er sah dasselbe Sternbild in derselben Stunde, und reiste auch gleich mit großer Eile ab, um seine beiden Freunde bald einzuholen, was

auch geschah.

Die Betrachtende zieht den heiligen drei Königen entgegen. — Sie besucht Bethlehem. — Weitere Reise gen Morgen. — Gegend, Woh=nungen, baumwollspinnende Menschen, ihre Kleidung, Göhenbilder. — Gegend, wo Mensor und Sair außgezogen. — Die zurückgelassenen Heerden werden geordnet. — Theokeno, der dritte König, zieht ihnen nacheilend durch.

Den 26. November.

Ich entschlummerte in einer großen Sehnsucht, bei der Mutter Gottes in der Krippenhöhle zu seyn und das Jesusindlein von ihr ein wenig auf meine Arme zu erhalten und es an mein Herz zu drücken. Ich kam auch dahin, es war Nacht. Joseph schlief auf den rechten Arm gelehnt hinter seinem Verschlag rechts neben dem Eingang. Maria saß wachend an ihrer gewöhnlichen Stelle neben der Krippe und hatte unter ihrem Schleier das Jesusein

an ihrer Brust. Wenn sie bei Tag wachend saß, so war ein Theil ihrer Ruhedecke zu einem Wulste hinter ihrem Rücken aufsgerollt, und diente ihr als eine Anlehne, jett war ihr Lager zu Haupten etwas niederer. — Ich lag auf meinen Knien und betete an mit großer Sehnsucht, das Kindlein ein wenig zu haben. Uch sie wußte es wohl, sie weiß Alles und nimmt Alles so liebevoll rührend mitleidig an, wenn man recht glaubend betet, aber sie war so stille, so innig und ehrerbietig, mutterselig anbetend und gab mir das Kindlein nicht, ich glaube wohl, weil sie es

fäugte. Ich hätte es auch nicht gethan.

Meine Sehnsucht aber wuchs fortwährend und strömte mit allen Seelen zusammen, die sich nach dem Kinde Jesu sehnten. Dieses heiße Verlangen nach dem Heile war aber nirgend so rein, unschuldig, kindlich und treu, als in dem Herzen der lieben heiligen Könige aus Morgenland, die Jahrhunderte hindurch in allen ihren Vorältern, glaubend, hoffend und liebend ihm entzgegen geharrt hatten. So zog mich dann meine Sehnsucht zu ihnen hin, und als ich meine Anbetung vollendet, schlich ich leise ganz ehrerbietig, um nicht zu stören, aus der Krippenhöhle hinzaus und wurde auf einer weiten Reise, dem Zuge der heiligen drei Könige, geführt.

Ich habe auf diesem Wege sehr vielerlei gesehen an Landessart, Wohnungen und mancherlei Volk, ihren Kleidungen, ihren Sitten und Gebräuchen, auch von mancherlei Gögendienst, den sie trieben, habe aber das Meiste wieder vergessen. Was mir noch deutlich im Gedächtnisse geblieben ist, will ich so gut ers

zählen, als ich vermag.

Ich ward morgenwärts nach einer Gegend geführt, in welcher ich noch nie gewesen. Es war hier meistens Sand und unfruchtbar. Un einigen hügeln wohnten haufen von Menschen wie einzelne Familien von fünf bis acht Personen in hütten von Reisern gebaut.

Das Reiserdach lehnte sich an den Hügel an, in welchen die Wohnräume ausgehöhlt waren. Singetreten, sah ich zu beiden Seiten der Thüren Abtheilungen des Raums dis in den Hintersgrund, die vorderen und hinteren Gemächer waren größer, die mittleren kleiner. Es wuchs da in der Gegend schier nichts, als niedrige Sträuche, und hie und da ein kleiner Baum, der einige Anöpfe trug, aus welchen die Leute weiße Wolle herauszogen. Außerdem sah ich einige größere Bäume, unter welchen sie ihre

Gögenbilder stehen hatten. Diese Menschen waren wohl noch sehr wild, benn sie schienen mir meistens Fleisch, und zwar rohe Bögel zu essen, und theils auch vom Raube zu leben. Sie waren schier kupfersarbig und hatten suchzelbe Haare. Sie waren klein untersetzt, beinahe fettlich, aber sehr geschickt, behend und thätig. Ich bemerkte keine Hausthiere, noch Heerden bei ihnen.

thätig. Ich bemerkte keine Hausthiere, noch Heerden bei ihnen. Ich sah sie nicht ganz bekleidet. Die Männer hatten den Unterleib vorn und rudwärts unterhalb des Gurtels mit furzen faltigen Schurzen, und die Mitte der Bruft bis gum Gurtel mit einem quergerippten schmalen Stapulier bedeckt, welches über die Schultern um den Hals schloß. Diese schmale Bruftbedeckung schien mir elastisch, man konnte sie länger ziehen. Der ganze Rücken war, außer von diesem Halsriemen durchschnitten, bis zum Gürtel unbedeckt. — Auf dem Kopfe trugen sie Kappen mit einer Binde umbunden und vor der Stirne wie eine Rose ober Schleife darauf. — Die Weiber trugen furze gefaltene Rocke bis auf die halbe Lende. Brust und Unterleib hatten sie wie mit dem Vordertheil einer Jacke bedeckt, deren Spiße mit dem Gürtel zusammenhing. Um den Hals schloß dieß Kleidungsstück mit einem Band wie eine Stola breit, um die Schultern war es ausgezackt, vor der Brust aber glatt. Ihr Haupt war mit einer Müge bedeckt, welche oben einen abgestumpften becherförmigen Knopf hatte, sich spit in die Stirne zog, und vor den Ohren an die Wangen schloß. Hinter den Ohren und am Hinterkopf batte die Müte getrennte fliegende Lappen, zwischen welchen die Saare in einem Bulft hervortraten. Die Bruftbedeckung ber Frauen war bunt, mit vielen gelben und grünen Berzierungen gesteppt oder ausgenäht, vorn über der Mitte war sie wie mit Knöpfen geschmudt und auf ben Schultern ausgezacht. Die Stickerei war roh, wie auf alten Meggewanden. Die Dberarme batten sie mit Ringen umgeben.

Diese Leute machten eine Art Decken aus weißer Wolle, welche sie aus den Knöpfen eines kleinen Baumes nahmen. Zwei banden sich einen Wulft dieser Wolle um den Leib, und jeder spann vom Leibe des Andern aus zurückgehend einen etwa fingerdicken sehr langen Strick. Diese Stricke flochten sie hierauf zu breiten Zeugbahnen zusammen. Wenn sie viel davon fertig hatten, so zogen sie truppenweise, große Rollen dieser Decken auf dem Kopfe tragend, nach einer Stadt, um sie zu verkaufen.

Hie und da in der Gegend sah ich auch unter großen Bäumen ihre Gößenbilder, welche gehörnte Ochsenköpfe mit weitem Maul, runde Löcher im Leib, und auch tieser unten eine weitere Deffnung hatten, worin Feuer gemacht wurde, um die in die



kleineren Deffnungen gelegten Opfer zu verbrennen. Um jeden solchen Götzenbaum herum standen auf Steinfäulchen verschiedene andere kleine Thierbilder. Vögel, Drachen und eine Figur mit drei Hundsköpfen und einem zusammengewundenen Schlangensschweif.

Im Anfang meiner Reise hatte ich das Gefühl, als sen ein großes Wasser zu meiner Rechten, von welchem ich mich jedoch immer mehr entfernte. Nachdem ich die Gegend dieser Leute verlassen hatte, stieg mein Weg immer höher an, und ich mußte über einen Bergrücken von weißem Sand, worin allerlei zerbrochene

schwarze Steinchen, wie zerbrochene Töpschen und Schaalen gestaltet, häusig umher lagen. Jenseits kam ich thalwärts in eine Gegend, welche viele, beinah reihenweise wachsende, Bäume besteckten. Es befanden sich Bäume mit geschuppten Stämmen und ungeheuer großen Blättern, auch pyramidenförmige mit sehr großen schönen Blumen; dieser letzte Baum hatte gelbgrüne Blätter, und auch Zweige mit Knospen. Auch sah ich Bäume da mit ganz

alatten berzförmigen Blättern.

Hierauf tam ich in eine Gegend, welche aus großen unabsch= baren Triften zwischen Anhöhen bestand, Alles wimmelte da von mannichfaltigen Heerden. Um die Söhen wuchs Wein, und er ward gepflegt, denn er stand in Reihen auf Terrassen, von kleinen geflochtenen Zäunen geschütt. Die Besitzer Dieser Beerden wohnten unter flachgedeckten Zelten, deren Gingang eine leichte, geflochtene Thure schloß. Diese Zelte maren von dem weißen wollenen Zeua bereitet, welches die wilden Leute machten, bei denen ich vorüber gereist war. Sie waren aber oben noch mit bräunlichen Blacken schuppenartig belegt, welche am Rande zottig herabhingen. Diese Blacken waren haarig, als bestünden sie aus Moos oder Thier= fellen. Gin großes Zelt stand in der Mitte, und im weiten Umfreise viele kleinere. — Die Heerden gingen, nach jeder Thierart getrennt, auf den weiten Triften, die in der Ferne bie und da von ausgedehnten Gebuschen, wie von niedrigen Wäldern, unterbrochen waren. Ich unterschied da Heerden von sehr verschiede= ner Art. Ich sah Schafe mit langen gedrillten Wollzöpfen und langen wolligten Schwänzen, dann sehr flüchtige Thiere mit Hör= nern wie Böcke, sie waren so groß wie Kälber, andere von der Größe der hier zu Land wildlaufenden Heidepferde. Auch fah ich Schaaren von Kameelen und ähnlichen Thieren mit zwei Sodern. Un einer Stelle sah ich in einer Umzäunung einige Clephanten, weiße und geflecte, sie waren gang gahm und bloß zum häuslichen Gebrauch.

Ich ward in dieser Anschauung dreimal von Betrachtungen nach andern Seiten hin unterbrochen, und kehrte immer wieder in einer andern Tagzeit zu diesem Heerdenwirthschaftsbilde zurück. Diese Heerden und Triften schienen mir einem der abgereisten Könige, ich glaube dem Mensor und seiner Familie, zu gehören. Sie wurden von Unterhirten geweidet, welche bis auf die Knie reichende Jacken, ungefähr von der Form unserer Bauernröck,

trugen, nur daß sie eng um den Leib schlossen. Ich glaube, es wurden jett nach der Abreise des Oberhaupts für längere Zeit alle die Heerden von Aufsehern beschaut und gezählt, und die Anterhirten mußten Rechnung ablegen, denn ich sah von Zeit zu Zeit vornehmere Leute in langen Mänteln herankommen, die Alles in Augenschein nahmen. Sie gingen in das große Mittelzelt, und dann wurden die Heerden zwischen diesem und den kleinen Zelten durchgetrieben, gezählt und betrachtet; jene, welche Rechnung abnahmen, hatten Flächen, ich weiß nicht von welchem Stoff in der Hand, worauf sie etwas schrieben. Ich dachte dabei noch: o möchten doch unsere Bischöse ihre Heerden unter den

Unterhirten auch so fleißig untersuchen.

Als ich nach der letten Unterbrechung abermals in die Weide= gegend zurückfehrte, war es Nacht. Es ruhte eine tiefe Stille über der Gegend. Die meisten Sirten schliefen unter den kleinen Relten, nur einzelne schlichen bin und wieder wachend um die schlummernden Beerden bin, welche nach ihren Gattungen auf getrennten verschiedenartig umgäumten großen Bläten, mehr ober weniger zusammengedrängt, ruhend lagen. Mir aber war es por Allem ein tief rührender und frommer Anblick, über diesem großen Weidefeld voll friedlicher schlummernder Seerden, welche ben Menschen dienen, die unermegliche tiefblaue Simmelsweide ausgespannt zu sehen, wimmelnd von ungähligen Gestirnen, bervorgetreten auf den Ruf ihres allmächtigen Schöpfers, deffen Birtenstimme fie gleich treuern Beerden gehorfamer folgen, als Die Schäflein der Erde ihren sterblichen Hirten. Und als ich die hie und da umwandelnden wachenden Hirten mehr noch zu den Sternheerden des himmels aufblicken fah, als zu den Heerden bin, die ihrer Hut vertraut waren, da konnte ich wohl betrachten: mit Recht schauen sie staunend und dankend hinauf, wohin seit Sahrhunderten ihre Vorältern mit Sehnsucht und Gebet harrend geblickt haben. Denn gleich dem guten Hirten, der das verirrte Schäflein aufsuchet und nicht rubet, bis er es wieder gefunden und heimgetragen, so that auch jest ber Vater im Himmel, ber treue hirt aller dieser ungähligen Sternheerden im unermeglichen Raum; als der Mensch, dem er die Erde unterworfen, gefündigt, und er sie ihm zur Strafe verflucht, suchte er den gefallenen Menschen und die Erde, seinen Aufenthalt, wie das verlorne Schäflein wieder, ja er fendete feinen eingebornen Sohn hinab,

Mensch zu werden, das verlorne Schästein heim zu führen und als das Lamm Gottes die Sünden auf sich zu nehmen und der göttlichen Gerechtigkeit dafür sterbend genug zu thun. — Und diese Ankunft des verheißenen Erlösers war jest eingetreten, ihre Könige, von einem Sterne geleitet, waren in der vorigen Nacht aufgebrochen, dem neugebornen Erlöser zu huldigen; darum schauten die Heerdenwächter wohl staunend und anbetend zu den himmlischen Tristen hinauf, denn der Hirte der Hirten ist von dort niedergekommen, und zuerst den Hirten verkündigt worden.

Indem ich so auf dem weiten Heerdenfelde betrachtete, vernahm ich die Stille der Nacht durch nahenden eilenden Hufschlag,
einer Schaar auf Kameelen reitender Männer, unterbrochen. Der
Zug eilte schnell den schlummernden Heerden entlang gegen das
Hauptzelt des Hirtenlagers zu. Hie und da durch das Geräusch
erwecht, erhoben sich die ruhenden Kameele aus dem Schlaf und
wendeten die langen Hälse nach dem Zug hin; man hörte das
Geblöck erwachter Lämmer, einige der Ankömmlinge sprangen von
ihren Lastthieren und weckten die schlasenden Hirten in den Zelten,
und die näheren der Heerdenwächter traten auch zu dem Zuge
heran. Bald war Alles lebendig um den angesommenen Zug
versammelt, man sprach hin und wieder, sah und deutete nach
den Sternen. Sie unterhielten sich von einem Gestirn, oder einer
Erscheinung am Himmel, die wohl schon vorüber war, denn ich
selbst sah diese Erscheinung nicht.

Es war dieses aber der Zug des Theokeno, des dritten am fernsten wohnenden Königs, er hatte das gleiche Sternbild in seiner Heimer Heimer Keimath gesehen, und war sogleich hieher aufgebrochen. Nun fragt er, wie weit Mensor und Sair schon voraus seyn möchten, und ob man wohl den Stern noch sehen könne, dessen Leitung sie gesolgt seyen. — Nachdem sie den nöthigen Bescheid empfangen, setzte der Zug ohne irgend eine Verzögerung schnell seinen Weg sort. Es war hier die Gegend, wo sich die drei getrennt wohnenden Könige gewöhnlich zur Beobachtung der Sterne zu versammeln pslegten, und war auch der ppramidalische Thurm, worauf sie durch lange Rohre die Sterne beobachteten, in der Nähe. Theokeno wohnte am weitesten von den Andern, und zwar jenseits der Gegend, in der Abraham zuerst gelebt hatte, um welche Gegend sie alle herum wohnten.

Zwischenbilder während ber vorigen Betrachtung. — Ein Blick auf Hagar und Jömael in der Wüste. Sie bezeichnet ihn mit einem Zeichen.

In den Unterbrechungen zwischen den Anschauungen der drei Tagszeiten, in welchen ich die Vorgänge auf dem obigen weiten Heerdenselbe geschen, wurde mir Mancherlei von Gegenden, in denen Abraham gelebt, gezeigt, wovon ich das Meiste vergessen habe. Sinmal sah ich die Höhe, auf welcher Abraham den Jsat opfern wollte, weit seitwärts liegen. Sin andersmal ward mir das Greigniß von Hagar und Jsmael in der Wüste, obschon dieß weit von hier geschah, sehr deutlich gezeigt. Ich weiß den Zusammenhang nicht mehr. — Die erste Wohngegend Abrahams lag höher und die Länder der drei Könige lagen tieser drum herum. Ich will hier das Vild von Jsmael und Hagar erzählen.

## Hagar und Ismael in der Wüste.

Seitwärts von Abrahams Berg, mehr nach dem Thalgrund bin, sab ich Sagar mit ihrem Anaben im Gebusch irren; sie war ganz wie verstandlos. Der Knabe war einige Jahre alt, und hatte ein langes Röckchen an. Sie felbst war in einen langen Mantel gehüllt, der auch das Haupt bedeckte, unter diesem hatte sie einen kurzen Rock, ihr Oberleib war eng und fest bekleidet, und ihre Arme waren eng bewickelt. Sie legte ben Anaben an einen Sügel unter einen Baum, und machte ihm Beichen an die Stirne, in die Mitte des rechten Oberarms, der Bruft und des linken Oberarms. Das Zeichen an der Stirne sah ich nicht, als sie wegging, die andern Zeichen aber, welche auf die Kleider gezeichnet waren, blieben wie mit rothbrauner Farbe geschrieben sichtbar. — Diese Bezeichnung bildet sich freuzförmig, ohne jedoch ein gewöhnlich Kreuz zu senn. Sie glich einem Maltheserkreuz, wenn man es, vier Dreiede mit den Spigen um einen Ring freugförmig herum legen wurde. In die vier Dreiede schrieb fie Zeichen ober Buchstaben, wie Saken, deren Bedeutung ich nicht genau behalten konnte; in die Mitte in den Ring sah ich sie zwei oder drei Buchstaben schreiben. Sie zeichnete dieses sehr schnell mit rother Farbe, die fie in der hand zu haben schien (wenn es nicht Blut war). Sie hatte ben Daumen und den Zeigefinger bei diefer Handlung zusammen-

geschlossen. Hierauf wendete sie sich, blickte gen Himmel und sah sich nicht mehr um nach ihrem Sohne. Sie ging etwa einen Büchsenschuß weit, und setzte sich unter einen Baum, da hörte sie eine Stimme vom Himmel, stand auf und ging weiter, da hörte sie nochmals die Stimme, da sah sie unter dem Laub eine Quelle, füllte ihren ledernen Wasserbehälter und ging zu dem Sohne zurück, gab ihm zu trinken, führte ihn zu der Quelle, wo sie ihm ein anderes Gewand über das bezeichnete Kleid anlegte.

Das ist, was ich mich von dieser Anschauung erinnere. Ich meine, schon in früherer Zeit die Hagar in der Wüste zweimal gesehen zu haben. Einmal vor der Geburt ihres Sohnes, und dann wie jett mit dem Jüngling Jsmael.

Theofeno holt den Zug Mensors und Sairs in einer wüsten Stadt voll Säulen ein. — Arme Einwohner solgen dem Zug. — Später lehren die Jünger Saturnin und Jonadab hier das Evangelium. — Von der Wohngegend und der Länge der Reise der Könige, und von ihren Namen, und wie die zwei noch lebenden nach Jesu Tod vom Apostel Thomas getauft worden.

Nacht vom 27.—28. November.

Borbemerkungen. Als die felige Schwester Emmerich im Jahr 1821 diese Betrachtungen vom Zuge der heiligen drei Könige mittheilte, hatte sie bereits den ganzen Lehrwandel Jesu auf Erden erzählt, und unter andern auch betrachtet, wie er nach der Erweckung des Lazarus, welche sie am 7. September bes britten Lehrjahres geschehen sah, sich über ben Jordan gurudjog und mährend einer Abwesenheit von 16 Wochen die drei Könige besuchte, welche nach der Rückkehr von ihrem Zuge nach Bethlehem sich alle vereint, mit ihren Angehörigen, näher bei dem gelobten Lande niedergelassen hatten. Nur Mensor und Theoteno lebten damals noch, den braunen König Sair fand Jesus im Grabe. — Es schien nöthig, die Leser von diesen 33 Jahre später geschehenen, aber früher erzählten Ereignissen zu unterrichten, damit einiges darauf Bezügliche im Folgenden ihnen verständlich seyn möge.

In der Nacht vom 27. — 28. November fah ich, als ber Tag zu grauen begann, den nacheilenden Zug des Theokeno, die Buge Menfors und Sairs in einer verwüsteten Stadt einholen. - In dieser Stadt ftanden große Reihen von freistehenden hoben Cäulen. Un den Thoren, welche vieredige zerfallene Thurme waren, und an manchen andern Orten, standen viele große schöne Bilbfäulen; diese maren nicht fo fteif wie jene in Aegypten, sondern hatten schöne lebendige Stellungen. Die Gegend mar bort fandig und viele Steinberge. In den Ruinen diefer muften Stadt hatten sich Leute angesiedelt, welche ein wildes Raubge= findel schienen. Sie hatten nichts als ein Thierfell umbangen. und führten Spieße. Sie waren von bräunlicher Farbe, furg und stämmig, aber ungemein behend. GB ift mir, als fen ich icon einmal an dem Orte gewesen, vielleicht auf jenen Reisen, die ich zu dem Prophetenberg und an den Ganges zu machen träumte. Als die Züge nun alle drei hier beisammen maren, verließen sie bei Tages Anbruch diese Stadt, in eiliger Fortsetzung ihres Wegs, und viele von dem armen Gesindel, das hier wohnt, schlossen sich bem Zuge, wegen ber Freigebigkeit ber Rönige, an. Sie zogen noch eine halbe Tagreise weiter, wo sie einen Rasttaa machen werden.

In diese verwüstete Stadt sind nach Christi Tod von dem Apostel Johannes die beiden Jünger Saturnin und Jonadab, der Halbbruder Petri, gesendet worden, das Evangelium zu verstünden.

Gefichtsfarbe und Namen der heiligen drei Ronige.

Ich sah nun die heiligen drei Könige beisammen. Der lette hier hinzugekommene war der entfernteste, Theokeno, von schöner gelblicher Gesichtsfarbe; ich erkannte ihn als jenen wieder, der krank in seinem Zelt lag, als 32 Jahre später Jesus die Könige in ihrer Niederlassung, näher bei dem gelobten Lande, besuchte.

— Jeder der drei Könige hat vier nahe Verwandte oder Freunde

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sie sah den Zug der Könige durch diese Stadt am Fest des heizligen Saturninus, von dem sie eine Reliquie besitzt, darum bemerkte sie seinen Bezug auf diesen Ort. Später las der Schreiber in der Legende dieses Heiligen in Fleurs des vies Saints, daß Saturnin in Assen bis gen Nedien hin das Evangelium verkündigt habe.

seiner Familie bei sich, so daß mit den Königen überhaupt fünfzehn Bornehmere bei dem Zuge sind, welchem eine Menge von Kamceltreibern und Knechten folgen. Unter mehreren Jünglingen des Gefolges, welche bis zum Gürtel schier ganz nacht sind, und ungemein slink springen und lausen können, erkenne ich jenen Gleasar als Jüngling, der später ein Marthrer geworden und von welchem ich eine Reliquie besitze. Um Nachmittage nochmals von ihrem Beichtvater um die Namen der heiligen drei Könige gestragt, antwortete sie: "Mensor der bräunliche, empfing nach Christi Tod in der Tause von dem heiligen Thomas den Namen Leander, Theokeno, der gelbliche, alte, welcher bei Jesu im Lager Mensors in Arabien, krank war, wurde vom heiligen Thomas Leo getaust. Der Braune, der bei Jesu Besuch schon gestorben war, hieß Seir oder Sair."

Ihr Beichtvater fragte sie: "Wie ist dann dieser getauft worden?" — Sie ließ sich aber nicht irre machen, und sprach lächelnd: "Er war ja bereits todt und hatte die Taufe der Begierde." — Der Beichtvater sagte nun: "Ich habe aber diesen Namen mein Lebtag nicht gehört, wie kommen sie denn zu den Namen: Kaspar, Melchior, Balthasar? —

Da erwiderte sie: "Ja sie haben sie so genannt, weil sich das so zu ihrem Wesen reimt; denn diese Namen heißen: "1) Er geht mit Liebe. — 2) Er schweift drum her, er geht mit Schmeicheln, er geht so sanst nähernd dazu. — 3) Er greift mit seinem Willen schnell zu, er greift mit seinem Willen in Gottes Willen schnell zu."

Sie sagte dieses mit großer Freundlichkeit, und drückte den Inhalt der drei Namen mit der Bewegung ihrer Hand vor sich

auf der Bettdecke pantomimisch aus.

In wiefern in jenen drei Worten dergleichen verstanden wers den kann, bleibt der Forschung der Sprachkundigen auszumitteln.

Der Zug der heiligen drei Könige rastet an einem Brunnen. — Ordnung des Zugs. — Füttern und Tränken der Lastthiere. — Speisebereitung. — Gefäße. — Von dem Stern, der sie führt. — Weite ihrer Keise. — Von ihrer Heimath. — Sie sehen ihren Weg fort.

Den 28. November.

Eine halbe Tagreise nach der verwüsteten Stadt, worin die vielen Säulen und Steinfiguren standen, glaubte ich mit dem

Zuge der heiligen drei Könige erst recht zusammen zu tressen. Es war in einer etwas fruchtbaren Gegend. Man sah hie und da Hirtenwohnungen, von schwarzen und weißen Steinen gemauert, liegen. — Der Zug nahte in der Ebene einem Brunnen, in dessen Mähe sich mehrere geräumige, an der Seite offene Schoppen befanden. Drei standen in der Mitte und mehrere um diese her. Es schien dieses ein gewöhnlicher Ruheplat für ähnliche Züge.

Ich sah den ganzen Zug in drei Schaaren bestehen; bei jeder vieser Schaar befanden sich fünf Vornehmere, unter denen einer das Haupt, oder der König war, der wie ein Hausvater auch Alles besorgte, besahl und vertheilte. Jeder dieser drei Hausen bestand aus Menschen von einer verschiedenen Gesichtsfarbe. Der Stamm Mensor war von angenehm bräunlicher Farbe. Der Stamm Sairs war braun, jener Theosenos aber von schimmernder gelbelicher Farbe. Von glänzendem Schwarz sah ich keine, außer

einigen Sklaven, deren fie Alle hatten.

Die Vornehmen saken auf ihren hochbepackten Thieren awiichen Bundeln, welche mit Teppichen überdedt waren. Sie hatten Stäbe in der Sand. Ihnen folgten andere Thiere, fast wie Pferde fo groß, worauf Diener und Sklaven zwischen Gepack ritten. -Ungekommen stiegen fie ab, padten die Thiere ganz ab und gaben ihnen an dem Brunnen zu trinken. Der Brunnen war mit einem kleinen Wall, worauf eine Mauer mit drei offnen Eingängen, umgeben. In diesem Raum war der Wafferbehälter, der etwas niedriger lag, und einen Brunnenstod mit drei durch Zapfen geschlossenen Bafferröhren hatte. Der Behälter war mit einem Deckel geschlossen. Es war ein Mann aus der wüsten Stadt mit: gegangen, welcher den Wafferbehälter gegen eine Abgabe auf: schloß. Sie hatten lederne Gefäße, die man ganz platt zusammen legen konnte, in vier Fächer getheilt, welche sie mit Wasser füllten, und woraus immer vier Kameele zugleich tranken. Sie waren auch mit dem Wasser so vorsichtig, daß kein Tropfen verloren geben durfte. Dann wurden die Thiere in eingezäunte unbedecte Räume, die dem Brunnen zunächst lagen, eingestellt, und ber Stand eines jeden war vom Andern durch eine Trennung geschieden. Sie hatten steinerne Troge por sich, in welche ihnen ein Kutter geschüttet murde, welches sie bei sich führten. Es bestand aus Körnern so groß wie Gicheln (vielleicht Bohnen). Unter dem Abgepacten befanden sich auch große vierecte Bogelforbe,

schmal und hoch, welche unter den breitern Päcken an den Seiten der Thiere hingen, darin saßen einzeln und paarweise nach verschiedener Größe Bögel, ungefähr wie Tauben, oder Hühner groß. Sie brauchten sie zur Nahrung unterwegs, sie saßen in getrennten Räumen. In ledernen Kisten hatten sie Brode von gleicher Größe, wie einzelne Taseln dicht neben einander gepackt, da brachen sie immer so viel heraus als sie brauchten. Sie hatten sehr kostbare Gefäße bei sich von gelbem Metall und auch mit Zierrathen von Gelsteinen besetzt, fast ganz in der Gestalt unserer Kirchengesäße, wie Kelche, Schisschen und Schalen, aus denen sie tranken, und auf welchen sie die Speise herumreichten. Die Ränder dieser Gefäße waren meist mit rothen Gelsteinen besetzt.

Die Stämme waren etwas verschieden in ihrer Kleidung.

Theofeno, der Gelb= liche, und seine Familie, ebenso Mensor, der Bräunliche, trugen eine hohe buntgestickte Rappe mit einer wei= ken Binde dick um= wunden auf dem Ropf. Ihre Jacken gingen bis über die Waden, sehr einfach mit weni= gen Knöpfen und Verzierungen auf der Brust. Sie waren in leichte, weite und sehr lange Mäntel gehüllt. welche binten nach= schleppten. — Sair, ber Braune, und seine Kamilie trugen Müßen mit fleinem weißen Mulst und runder buntgestickter Rappe, worauf noch ein an: bersfarbiger Bagen. Sie batten fürzere



Mäntel, jedoch hinten etwas länger als vorn, und Jacken darunter bis auf die Knie ganz zugeknöpft, auf der Brust mit Schnüren, Flittern und vielen blinkenden Knöpfen, Knopf an Knopf verziert. Auf der einen Seite der Brust hatten sie ein blinkendes Schildchen gleich einem Stern. Alle hatten sie nachte Füße mit Schnüren umflochten, mit welchen die Sohlen anschlossen. Die Vornehmeren hatten kurze Säbel, oder große Messer, in ihren Gürteln, und auch Manche Beutel und Büchsen anhängen. Es waren unter den Königen und ihren Verwandten Männer etwa von 50, 40, 30 und 20 Jahren. Einige hatten längere, andere nur kurze männliche Bärte. Die Knechte und Kameeltreiber waren viel einfacher gekleidet, und Manche nur mit einem Stück Zeug, oder einer alten Decke.

Alls die Thiere befriedigt und eingepfercht waren, und sie selbst getrunken hatten, machten sie ein Feuer in die Mitte des Schoppens, unter dem sie sich gelagert hatten. Das Holz dazu bestand aus etwa 2½ Schuh langen Splittern, welche die armen Leute aus der Gegend in sehr ordentlichen Bündeln herbeiges bracht, als hätten sie dergleichen schon vorräthig für Reisende. Die Könige machten einen dreieckigen Scheiterhausen und legten rings um ihn Splitter in die Höhe, auf der einen Seite war eine Dessnung zum Luftzug gelassen, es war sehr geschickt gelegt. Wie sie aber Feuer machten, weiß ich nicht recht, ich sah einer ein Holz in einem andern, wie in einer Büchse, eine kleine Zeit drehte, und daß er es dann brennend herauszog. So zünzdeten sie ein Feuer an und ich sah sie nun einige Bögel schlachten und braten.

Die drei Könige und Aeltesten thaten jeder in seinem Stamm wie ein Hausvater, sie zertheilten die Speise, und legten vor. Sie legten die zerschnittenen Vögel und kleinen Brode auf kleine Schalen oder Teller, welche auf einem niedern Fuß standen und reichten sie umher; ebenso füllten sie die Becher und gaben Jedem zu trinken. — Die niedern Anechte, unter welchen Mohren sind, liegen an einer Seite des Mahles auf einer Decke auf der Erde und warten ganz geduldig, und bekommen auch ihr richtiges Maß. Ich meine es sind Sklaven.

D wie rührend ist die Gutmüthigkeit und kindliche Einfalt dieser lieben Könige! Sie geben den Leuten, die ihnen zugekausen sind, von Allem, was sie haben, ja sie halten ihnen die goldnen

Gefäße an den Mund und lassen sie daraus trinken, wie die Kinder.

Von der Heimathslage und der Reiselänge der heiligen drei Könige.

Ich ersuhr heute Vieles von den heiligen Königen, auch die Namen ihrer Länder und Städte, aber in meiner gestörten Lage und Hüsseit habe ich schier Alles wieder vergessen. — Ich will sagen, was ich weiß. — Mensor, der Bräunliche, war ein Chaldäer, seine Stadt hieß ungefähr wie Acajaja, sie lag von einem Fluß umgeben, wie auf einer Insel. Er war aber immer auf dem Felde bei seinen Heerden. Seir, der Braune, war um Christnacht schon ganz zum Zuge gerüstet bei ihm. Ich erinnere mich bei seinem Ländernamen des Klanges Partherme. (Vielleicht verstümmelt Parthiene, oder Parthomaspe.) Etwas höher über ihm lag ein See. Nur er und sein Stamm waren so braun, aber mit rothen Lippen, die übrigen Leute umher waren weiß. Es war nur ein Fleck, etwa so groß als Münster.

Theokeno, der Weiße, war aus einem höher hinauf liegenden Lande, Medien; es lag so wie ein Stück zwischen zwei Meeren hinein, er wohnte in seiner Stadt, deren Namen ich vergessen, sie bestand aus Zeltgebäuden, die auf einer Grundlage von Steinen errichtet waren. Ich meine immer Theokeno, der am meisten von den Dreien verließ, er war der reichste, hätte einen geraderen Weg gehabt nach Bethlehem, und habe, um mit den Andern vereint zu ziehen, einen Umweg machen müssen, ich glaube fast, er hat bei Babylon vorbei gemußt, um zu ihnen zu kommen.

Bon dem Lager Mensors, des Bräunlichen, wohnte Seir, der Braune, drei Lagreisen, jede zu 12 Stunden gerechnet, und Theokend fünf solche Tagreisen entsernt. Mensor und Seir waren im Lager des Ersteren beisammen gewesen, als sie das Sternsgesicht von der Geburt Jesu sahen, und waren am solgenden Lage mit ihrem Zuge aufgebrochen.

Theokeno, der Weiße, sah dasselbe Gesicht zu Hause und eilte ihnen mit großer Schnelligkeit nach, und traf in der zertrümmerten

¹ Der Schreiber fand im Jahre 1839, also achtzehn Jahre nach dem obiges Acajaja ausgesprochen worden, in Funkes Realschulwörterbuch angesührt "Achajacula, ein Kastell auf den Inseln des Euphrats in Mesopotamien (Ammian 24, 2)." Wir wünschen, daß sich eine richtige Kombination damit verbinden lasse.

Stadt mit den beiden Andern zusammen. Ich habe die Größe ihrer Reise bis Bethlehem gewußt, aber theils wieder vergessen, was ich mich ungefähr erinnere, ist: Ihr Weg war etwa 700 und noch eine Zahl Stunden, worin sechs vorkömmt, lang. Sie hatten etwa 60 Tagreisen Wegs, jede zu 12 Stunden gerechnet, aber sie legten sie in 33 Tagen, bei der großen Schnelligkeit ihrer Lastthiere, zurück, indem sie oft Tag und Nacht reisten.

Der Stern, der sie führte, war eigentlich wie ein runder Ball, und es strömte Licht aus ihm wieder, wie aus einem Munde — (dieser Ausdruck mag ihr nahe liegen, weil sie so oft Licht aus dem Munde des Herrn und der Heiligen strömen sieht). — Es war mir immer, als werde dieser Ball, wie an einem Lichtsaden schwebend, von der Hand einer Erscheinung geführt. Bei Tag sah ich einen Lichtsörper heller als der Tag vor ihnen wandeln. Wenn ich die Ferne des Wegs betrachte, scheint die Schnelligkeit des Zugs erstaunlich, es haben aber auch diese Thiere einen so leichten und gleichen Schritt, daß ich ihren Zug so gesordnet, schnell und gleichmäßig wie den Flug der Zugvögel hinziehen sehe. Die Lage der Heimath der drei Könige bildete ein Dreieck zu einander. Mensor, der Bräunliche, und Sair, der Braune, wohnten näher beisammen, Theoseno, der Weißeste, wohnte am fernsten.

Durch Chaldar, wo ich einmal den beschlossenen Garten im Tempel gesehen, sind sie, glaub' ich, schon durchgezogen. Die ferne Stadt des Theokeno ist nur am Boden von Steinen ersbaut, oben drauf ist Alles von Gezelten. Es ist auch Wasser

umber. Sie scheint mir wohl so groß wie Münster.

Als der Zug bis gegen Abend hier geraftet hatte, halfen ihnen die Leute, die sich an sie geschlossen hatten, ihr Gepäck wieder auf die Lastthiere vertheilen, und schleppten dann allerlei, was sie zurückließen, mit sich nach Haus. — Es war gegen Abend, als sie aufbrachen. — Der Stern war sichtbar und hatte heute eine röthliche Farbe, wie der Mond bei windigem Wetter. Der Lichtschweif war bleich und lang. Sie gingen noch eine Strecke neben ihren Thieren zu Fuß mit unbedecktem Kopf und beteten. Der Weg war hier so, daß man nicht geschwind fort konnte; hernach wo es eben wurde, stiegen sie auf die Thiere, welche einen sehr schnellen Gang hatten. Manchmal gingen sie langsam und dann sangen sie Alle ungemein rührend durch die Nacht.

Nachtzug der Könige. — Kurze Kast. — Sie kommen in die Gegend der Baumwollspinnenden. — Ankunst bei dem König von Causur dreiundsechzig Stunden vor der zertrümmerten Stadt. — Sie erzählen die Veranlassung ihres Juges, er verspricht Antheil bei ihrer Kückskehr. — Mehreres von den Borsahren der drei Könige und ihrer Erwartung des Sternes aus Jakob. — Balaam. — Sibyllen. — Leiter Jakobs. — Gögendienst. — Menschenopfer. — Heiliges und unheiliges Sternsehen.

## 29. November bis 2. December.

Bom 29. auf ben 30. November in ber Nacht bes Donnerstags auf den Freitag war ich wieder bei dem Zuge der Könige; ich kann nicht genug sagen, wie mich die Ordnung, die andächtige Gemüthserhebung und Freude alles ihres Thuns erbaut. Bir ziehen durch die Nacht immer dem Sterne nach, der dort mit einem langen Schweif dis an die Erde rührt. Die guten Männer schauen immer so still und freudig nach ihm hin und reden zusammen von ihren Thieren herad. Zuweilen singen sie auch abwechselnd kurze Sprüche. Die Weise ist gar langsam und rührend, dalb sehr hoch, dald ties. Es klingt so deweglich in der stillen Nacht, und ich sühle Alles, was sie singen. Und in welch'schöner Ordnung geht der Zug: immer ein großes Kameel mit Kasten auf beiden Seiten des Buckels, worüber große Teppiche gebreitet sind, und oben drauf sitzt einer der Ansührer mit einem Spieße und ein Sack liegt ihm zur Seite. Dann folgen kleinere Thiere, wie Pferde oder große Esel, und zwischen Bäcken die Männer drauf, welche zu diesem Answel u. s. w. — Diese Thiere schreiten so leise mit großen Schritten und setzen die Tüße, als wollten sie nichts zertreten. Ihr Leid ist so ruhig, als würde er wie todt von den Füßen nur so hingetragen, und den Kopf auf dem langen Hals tragen sie so ruhig still ergeben. Auch die Leute thun Alles so vor sich hin, als dächten sie gar nicht nach. Es geschieht Alles so still und süß hin, Alles wie ein ruhiger Traum.

Da muß ich wieder eine gar schöne Betrachtung machen. Diese guten Leute kennen den Herrn noch nicht und ziehen so ordentzlich, friedlich und anmuthig zu ihm, und wir, die er erlöst und mit allen Gnaden überhäuft hat, wie thun wir so verwirrt, wüst und unehrerbietig in unsern Processionen!

Ich meine die Gegend, durch welche sie heute Nacht zogen, könne wohl die Gegend zwischen Atom, dem Wohnplat des Azarias und dem Schlosse jenes Götzendieners senn, wo ich Jesum am Ende seines dritten Lehrjahres auf der Reise durch Arabien nach Aegypten gesehen habe.

Freitag den 30. November sah ich den Zug Nachts auf dem Felde an einem Brunnen halten. Ein Mann aus einer Hütte, deren mehrere in der Nähe waren, schloß ihnen den Brunnen auf. Sie tränkten die Lastthiere und erquickten sich, ohne abzupacken,

burch eine turze Raft.

Samstag ben 1. December sah ich den Zug der Könige, deren Weg gestern ansteigend ging, nun auf einer höheren Fläche. Zu ihrer Nechten war Gebirg, und es schien mir, als näherten sie sich, wo der Weg sich wieder senkt, einer Gegend, in welcher östers Wohnungen, Bäume und Brunnen zwischen denselben am Wege lagen. Es schien mir die Gegend jener Leute zu sehn, welche ich voriges Jahr und neulich Baumwolle spinnen und weben sah. Sie hatten die Fäden zwischen den Bäumen ausgespannt, und flochten breite Decken daraus. — Sie beteten Ochsenbilder an, und reichten dem vielen Gesindel, das dem Zuge der Könige solgte, freigebig Speise, aber brauchten die Schüsseln nicht mehr, aus denen jene gegessen hatten, worüber ich mich wunderte.

Sonntag den 2. December sah ich die heil. drei Könige in der Nähe einer Stadt, deren Name mir mit dem Klange Causur erinnerlich ist, und die aus Zelten auf Steinsundamenten erbaut war, bei einem andern Könige rasten, dem diese Stadt gehörte, und dessen Zeltschloß in kleiner Entsernung vor ihr lag. Sie hatten seit ihrem Zusammentressen in jener zertrümmerten Stadt 53 oder 63 Stunden Wegs dis hieher zurückgelegt. Sie erzählten dem Könige von Causur Alles, was sie in den Sternen gesehen. Er war sehr verwundert und schaute durch ein Rohr nach dem Sterne, der sie führte und sah ein Kindchen mit einem

Kreuze darin.

Er bat sie hierauf, sie möchten ihm bei ihrer Rücksehr Alles berichten, so wolle er dem Kinde auch Altäre aufrichten und ihm opfern. Ich bin nun begierig, wenn sie wiederkommen, ob er auch Wort halten wird. Ich hörte sie im Gespräche mit ihm die Entstehung ihrer Sternbeobachtung erzählen und erinnere mich noch Folgendes davon.

Von den Vorfahren der heiligen drei Könige und deren Beobachtung der Gestirne u. s. w. — Leiter Jakobs und Vorbilder darauf.

Die Urältern der Könige stammten von Hiob ab, der damals auf dem Kaukasus lebte und auch noch andere Landstriche in der Ferne besaß. Ungefähr 1500 Jahre vor Christi Geburt war nur noch ein Stamm von ihnen da. Der Prophet Balaam war dort aus der Gegend, und einer aus seinen Schülern versbreitete daselbst dessen Prophezeiung: Es werde ein Stern aus Jasob aufgehen, und lehrte darüber. Diese Lehre sand dort eine große Aufnahme; sie bauten einen hohen Thurm auf einem Berg, und viele weise Männer und Sternkündiger wohnten abwechselnd dort. Ich habe den Thurm gesehen, er war selbst wie ein Berg unten breit und oben spiß. Ich sah auch die Löcher darin, wo sie wohnten. Alles, was sie in den Sternen erkannten, wurde aufgemerkt und von Mund zu Mund gelehrt. Mehrmals kam doch diese Bevbachtung durch allerlei Ereignisse in Verfall. Nachher kamen sie in den abgöttischen Gräuel, daß sie Kinder opferten, auf daß das verheißene Kind doch bald kommen möge.

Ungefähr 500 Jahre vor jetzt, d. h. vor Christi Geburt, war die Beobachtung auch im Berfall. Es bestand aber damals dieses Geschlecht in drei Stämmen durch drei Brüder, diese wohnten getrennt mit ihren Geschlechtern und sie hatten drei Töchter, welchen Gott einen prophetischen Geist gab, so daß sie zugleich in langen Mänteln im Lande umher wandelten und von dem Stern und Kinde aus Jakob weissagten und lehrten. Da ward die Beobachtung der Sterne und das Verlangen nach dem Kinde bei den drei Stämmen wieder lebhaft erneuert. Bon diesen drei Brüdern stammten die heil. drei Könige ungefähr seit 500 Jahren durch 15 Geschlechter in gerader Linie ab, sie sind aber durch Vermischung mit andern Menschenstämmen jetzt verz

schiedenfarbig geworden.

Seit 500 Jahren nun bis jett waren immer einzelne dieser Vorältern der Könige auf einem gemeinschaftlichen Gebäude zur Beobachtung der Sterne versammelt, und nach verschiedenen Erstenntnissen, die sie erhielten, ward Manches in ihrem Tempels und Gottesdienst verändert. Leider währte das Menschens und Kinderopfer noch lange bei ihnen. Alle merkwürdigen und auf die Annäherung des Messias bezüglichen Zeiten wurden ihnen

burch wunderbare Gesichte beim Anblick der Gestirne bezeichnet. Ich sah viele derselben während ihrer Erzählung, vermag sie aber nicht klar wieder zu erzählen. Seit der Empfängniß Mariä, seit also 15 Jahren, waren diese Bilder immer bestimmter auf die Annäherung des Kindes zeigend geworden. Zulet hatten sie selbst Manches gesehen, was auf die Leiden Jesu deutete.

Sie konnten die Ankunft des Sternes aus Jakob, den Balaam prophezeiht hatte (4. Mos. 24, 17.), gar gut berechnen, denn sie hatten die Leiter Jakobs gesehen, und nach der Anzahl der Stusen und der Folge der auf denselben erscheinenden Bilder konnten sie, wie an einem Kalender, die Nähe des Heils genau berechnen. Denn das Ende der Leiter führte zu diesem Stern, oder er war das äußerste Bild auf derselben. Sie sahen die Leiter Jakobs als einen Stamm, in welchen rings drei Reihen von Sprossen eingezapst waren, auf welchen sich eine Folge von Bildern zeigte, die sie bei ihrer Erfüllung in dem Sterne erscheinen sahen. So aber wußten sie genau, was nun immer für



ein Bild folgen mußte, und erkannten auch nach den Zwischenräumen, wie lange zu

warten sen.

Sie hatten zur Zeit von Maria Empfangniß die Jung: frau mit Zepter und gleich= stebender Baage gesehen, worin Weizen und Trauben. Etwas unter ihr saben sie die Jung: frau mit bem Rinde. Beth: lebem saben sie als ein schönes Schloß, ein Haus, worin viel Segen gesammelt und aus: getheilt ward. Sierin saben fie die Jungfrau mit dem Kinde von großem Glanze umgeben, und wie viele Ro: nige sich vor ihm beugten und ihm opferten. — Sie fahen auch das himmlische Rerufalem und zwischen jenem

Hause und diesem eine finstere Straße, voll Dornen Kampf und Blut.

Sie hielten dieses Alles für wirklich. Sie meinten, der König sey in solcher Pracht geboren, und es beugten sich alle Bölker vor ihm; darum kamen sie auch mit ihren Gaben gezogen. Sie hielten das himmlische Jerusalem für sein Reich auf Erden und glaubten dahin zu kommen. Den sinstern Weg hielten sie für ihre Reise dahin, oder dem König drohe ein Krieg; sie wußten nicht, daß dieses seinen Leidensweg bedeutete. — Unten auf der Leiter sahen sie (und so auch ich) einen künstlichen Thurm, auf die Art, wie ich die Thürme auf dem Prophetenberg sehe, und wie sich in diesem Thurme, der viele Eingänge hatte, einmal die Jungsrau in einem Sturm unter einen Bordau slüchtete, ich weiß nicht mehr, was es bedeutete. (Bielleicht die Flucht nach Aegypten.) Es war eine große Folge von Bildern auf dieser Leiter Jakobs, unter andern viele Borbilder auf die heil. Jungsfrau, auch manche, die in der lauretanischen Litanei vorkommen, und auch der versiegelte Brunnen, der verschlossene Garten, auch Königsbilder, die sich den Zepter und andere, die sich Zweige zureichten.

Alle diese Bilder sahen sie der Reihe nach in den Sternen eintreten bei ihrer Erfüllung. In den letzten drei Nächten sahen sie diese Bilder fortwährend. Da sendete der vornehmste von ihnen Boten an die andern, und als sie das Bild sahen, wie die Könige dem neugebornen Kinde opferten, machten sie sich mit ihren reichen Gaben auf den Weg und meinten, sie wollten nicht die letzten sehn. — Alle Stämme der Sterndiener hatten den Stern gesehen, diese aber allein folgten ihm; der Stern, der vor ihnen ging, war nicht der Komet, sondern ein leuchtender Schein, den ein Engel trug. Bei Tage folgten sie dem Engel. Wegen allem Diesem zogen sie mit so vieler Erwartung hin

Wegen allem Diesem zogen sie mit so vieler Erwartung hin und erstaunten nachher, von allen Dem gar nichts zu sinden. Wie bestürzt waren sie über Herodes Empfang und die Unwissenheit aller Menschen von diesen Dingen. Als sie aber nach Bethlehem kamen, und statt dem herrlichen Schloß, das sie in dem Sterne gesehen, einen wüsten Keller sahen, besiel sie großer Zweisel; aber sie blieben treu bei ihrem Glauben, und erkannten beim Anblick Jesu Alles, was sie in den Sternen gesehen, erfüllt.

Es waren diese ihre Sternbeobachtungen mit Fasten, Gebet,

Gottesdienst und allerlei Enthaltungen und Reinigungen verbunden. Die Gesichte ersolgten nicht durch das Anschauen eines einzelnen Sternes, sondern bei einer Zusammenstellung gewisser Sterne. Dieser Sterndienst übte auch böse Einslüsse auf Leute aus, welche einen Bezug zum Bösen hatten. Solche Leute sielen in ihren Anschauungen in heftige Convulsionen, und durch solche sind auch die betrübten Kinderopfer aufgekommen, andere aber, z. B. die heil. drei Könige, sahen die Bilder klar und ruhig, in einer süßen Innigkeit, und wurden immer besser und frommer.

Verstärkung des Zuges der Könige in Causur. — Sie ziehen über Feld. — Rasten am Brunnen. — Ihr Gesang von der Stimme der Betrachtenden begleitet.

Montag den 3. bis Mittwoch den 5. December.

Als die Könige Causur verließen, sah ich, daß sich ein bebeutender Zug von vornehmen Reisenden, welche desselben Weges zogen, an sie anschloß.

Um 3. und 4. December sah ich den Zug über weites Feld

hinziehen.

Am 5. rasteten sie an einem Brunnen, ohne jedoch abzupacken. Sie tränkten und fütterten ihre Lastthiere und bereiteten

sich Speise.

Persönliches. In diesen letten Tagen sang die gottselige Emmerich Abends im Schlaf öfters mehrere kurze Reime in höchst rührenden fremden Weisen, und um die Verankassung gefragt, antwortete sie: Ich singe mit den lieben Königen, sie singen so süß mancherlei kurze Sprüche; z. B.

"Wir wollen über die Berge ziehen Und vor dem neuen König knien."

Sie erfinden und fingen diese Verse abwechselnd, Einer fängt an, und alle andern wiederholen den von ihm gesungenen Bers; hierauf stimmt ein Anderer einen andern Vers an und so sahren sie immer unter dem Reiten fort, gar süß und innig zu singen.

In dem Kern des Sterns oder vielmehr der Lichtlugel, welche vor ihnen den Weg zeigend herzog, sah ich die Erscheinung eines Kindes mit einem Kreuze. Diese Lichtlugel war, als sie die Erscheinung der Jungfrau bei Jesu Geburt in den Sternen gesehen hatten, über diesem Bilde hervorgetreten und hatte sich plöglich leise sortbewegt.

Die Betrachtung wechselt zwischen den Ereignissen in der Krippenhöhle zu Bethlehem und dem Zuge der beil. drei Könige ab.

Bethlehem. — Die heilige Jungfrau ahnet die Annäherung der heiligen drei Könige. — Elisabeth kehret nach Juta. — Von der Magd Mariä. — Eintritt des Tempelweihfestes, 25. Casleu. — Christi Geburt war am 12. Casleu. — Sabbathseier in der Krippenhöhle.

Mittwoch den 5. bis Samstag 8. December.

Mittwoch den 5. December. Maria hatte von der Annäherung der heil. drei Könige ein Gesichte gehabt, mahrend fie bei dem Könige in Caufur rafteten. Sie fah auch, daß diefer ihrem Kinde einen Altar errichten wollte. Sie erzählte dieses dem heil. Joseph und Elisabeth und sagte, daß sie die Krippens höhle ausräumen und Alles zum Empfange der Könige zur ge= hörigen Zeit zubereiten wollten.

Die Leute, vor welchen Maria sich gestern in die andere Höhle zurückzog, waren neugieriger Besuch, der in den letzten Tagen häufiger fam. - Beute reiste Glisabeth, von einem Diener

abgeholt, wieder nach Juta.
Donnerstag den 6. bis 8. December. Es war in diesen Tagen ruhiger in der Krippenhöhle. Die heil. Familie war meist allein. Nur die Magd Maria, eine ruftige, fehr ernste demuthige Person von etwa 30 Jahren, war zugegen. Sie war eine kinderlose Wittme, mit Unna verwandt, die ihr eine Zuslucht bei ihr gegeben. Ihr verstorbener Mann war sehr hart gegen sie gewesen, weil sie so oft zu den Essenern ging; denn sie war sehr fromm und hosste auf das Heil Jsraels. Darüber zürnte er, wie bose Männer heut zu Tage gurnen, benen ihre Frauen zu viel in die Kirche gehen. Er hat sie verlassen und ist gestorben. Das zudringliche Gesindel, welches an der Krippenhöhle be-

gehrend so geschimpft und geflucht hatte, kam in den letten Tagen nicht mehr. Es waren Bettler, welche nach Jerusalem auf das Tempelweihfest der Maccabäer zogen. Dieses Fest fängt eigentlich am 25. Casleu an, da dieser aber im Geburtsjahr Jesu am Freitag Abend, 7. December, mit dem Sabbath eintrat, so ward es auf ben Samstag Abend, ben 8. December,

oder 26. Casleu verschoben. Es dauert acht Tage.

(Es wäre also am sechsten Tage nach der Beschneidung der 25. Casteu gewesen, diese also am 19. Casteu geschehen, und

also wäre der 12. Casleu der Geburtstag Jesu.)

Joseph seiert mit Maria und der Magd den Sabbath unter der Lampe in der Krippenhöhlt. — Samstag Abend aber begann die Feier des Tempelweihsestes. Joseph hatte an drei Orten der Höhle Leuchter besestigt, auf deren jedem er sieden Lämpchen anzündete. — Es ist jest ruhig, der viele Besuch kam von Reissenden zum Fest. — Die Verbinderin kam dis jest täglich zu Maria. — Anna sendet manchmal Boten mit Gaben und erhält Nachricht. — Die jüdischen Frauen säugen ihre Kinder nicht lange ohne andere Nahrung, auch das Jesukind empfing schon nach den ersten Tagen einen Brei aus dem Mark einer Schilfpsslanze, welches leicht, süß und nahrhaft ist. — Bei Tage ist der Csel meistens draus auf der Weide und steht nur Nachts in der Höhle.

Bethlehem. — Joseph feiert das Tempelweihfest. — Ein Knocht bringt Geschenke der Mutter Anna. Stoff zu einem Gürtel. Früchte und Blumen. — Zug der Könige über Berge, worauf schalenförmige Steine. — Gegend ihrer zukunftigen Niederlassung.

Sonntag den 9., Montag den 10. December.

Gestern am Sonntag den 9. sah ich die Verbinderin nicht mehr zu der Krippe kommen. — Joseph steckt immer Abends und Morgens seine Kirchweihlichtchen an. Seit das Fest in Jes

rusalem begonnen, ist es recht ruhig hier.

Montag den 10. Heute kam ein Anecht von der Mutter Unna. Er brachte der heiligen Jungfrau außer anderem Geräthe weib-liche Arbeit zu einem Gürtel und ein wunderschönes Körbchen voll Früchte, oben mit lebendigen Rosen geschlossen, welche in die Früchte eingesteckt und ganz frisch waren. Das Körbchen war schlank und hoch, die Rosen waren nicht von unserer Rosenfarbe, sondern bleicher, schier fleischfarbig, auch gelbe und weiße, groß und gefüllt, auch Anospen waren daran. Maria schien sich sehr darüber zu freuen und stellte das Körbchen neben sich.

Bug der Könige. Ich habe in den letten Tagen die Könige öfters in ihrem Zuge gesehen, ihr Weg war gebirgiger, sie kamen über jene Berge, wo oft kleine Steinschalen gleich zers brochenen Töpfen liegen. Ich möchte immer so gerne davon

haben, sie sind so schön glatt. Auch sind Berge da, wo viele weiße durchsichtige Steine gleich Bogeleiern liegen, auch vieler weißer Sand. — Ich sah sie jest in der Gegend, in welcher sie nachmals wohnten, da Jesus sie in seinem dritten Lehrjahre bessuchte. Sie waren nicht in jener Zeltstadt selbst, denn die existirte damals noch nicht.

Bethlehem. -— Joseph möchte sich in Bethlehem niederlassen. — Anna's Besuch naht. Sie vertheilt ihre Heerden. — Es naht ein neues Fest. — Ein Priester bei Joseph.

Dienstag den 11., Donnerstag den 13. December.

Es ist mir, als habe Joseph Lust nach Mariä Reinigung mit ihr in Bethlehem wohnen bleiben zu wollen. Ich meine, er hat sich nach einer Wohnung umgesehen. Vor etwa drei Tagen waren ziemlich vornehme Leute aus Bethlehem in der Krippenshöhle, sie möchten sie jest schon gerne in ihr Haus nehmen. Maria verbarg sich vor ihnen in die Seitenhöhle, und Joseph lehnte das Anerbieten ab. Anna wird bald die heilige Jungstrau besuchen. Ich sah sie in der letten Zeit so beschäftigt, sie theilte ihre Heerden wieder mit den Armen und dem Tempel. Die heilige Familie theilte auch immer Alles gleich aus. Das Kirchweihsest ward noch immer Abends und Morgens geseiert. Es muß aber am 13. ein neues Fest hinzu gekommen sehn. Ich sauh auch in Jerusalem allerlei am Fest verändern. In vielen Häusern sah ich die Fenster zumachen und verhängen. Ich sauh einen Priester mit einer Rolle bei Joseph das Fest halte: oder als künde er ihm ein neues Fest an. (Es kam ihr wie ein Festtag vor, doch meinte sie auch, das Neumondsest müsse ein Festtag vor, doch meinte sie auch, das Neumondsest müsse ein Festtag vor, doch meinte sie auch, das Neumondsest müsse jest eingetreten seyn. Sie wußte es nicht recht bestimmt.) Die Krippe war still und unbesucht in den letzten Tagen.

Bethlehem. — Schluß des Tempelweihfestes. — Zudrang zur Krippe. — Anna sendet Nahrungsmittel. — Joseph ordnet Manches wegen dem Besuch Anna's und der Könige. — Zug der Könige. Sie gelangen im gelobten Lande in einer Stadt an, gehen über den Arnon.

Freitag den 14. bis Dienstag den 18. December. Mit dem Sabbath war das Fest der Tempelweihe geschlossen. Joseph steckte die kleinen Lichter nicht mehr an. Sonntag den 16. und Montag den 17. kamen wieder mehrere Leute aus der Gegend zu der Krippe. Auch ließen sich die ungestümen Bettler an dem Eingang spüren. Es war, weil die Leute jest vom

Feste zurückfehrten.

Am 17. kamen zwei Leute von Anna mit Nahrungsmitteln und Geräthe. Maria ist aber mit Austheilen noch viel schneller, als ich. Es war bald Alles wieder weggeschenkt. — Ich sehe auch, daß Joseph anfängt, mancherlei in der Krippenhöhle, den Seitenhöhlen und auch in der Crabhöhle Maraha's zu ordnen und zu räumen. Er hat Vorräthe dahin gebracht. Sie erwarteten Anna's Besuch, und nach der Anschauung Maria, die Ans

kunft der Könige bald.

Zug der Könige. Montag den 17. December. — Ich sah den Zug der Könige heut spät Abends in einer kleinen zersstreut liegenden Stadt ankommen. Viele der Häuser waren mit hohen geschlossenen Zäunen umgeben, es schien mir dieß der erste jüdische Ort. Sie waren hier eigentlich in gerader Linie mit Bethlehem, aber sie nahmen ihren Weg doch rechts ab, vermuthslich weil die Straße nicht anders ging. Als sie in diesen Ort kamen, sangen sie besonders schön und laut, und waren ganz freudig, denn der Stern schien hier ungemein hell, und es war hier wie Mondschein, so daß man deutlich die Schatten sehen konnte. Zedoch schienen die Einwohner entweder den Stern nicht zu sehen, oder keinen besondern Antheil daran zu nehmen.

Die Leute waren sonst gut, und ungemein dienstfertig. Einige der Reisenden waren abgestiegen, und die Einwohner waren ihnen behülflich, die Thiere zu tränken. Ich dachte hier noch an Abrahams Zeiten, wie da alle Menschen so gut und hülfreich waren. Viele Einwohner führten den Zug, Zweige tragend, durch die Stadt und gingen ein Stück Wegs mit ihnen. Ich sah den Stern nicht immer leuchtend vor ihnen, nanchmal ganz dunkel, es war als scheine er heller, wo gute Leute lebten, und wann die Reisenden ihn irgendwo recht hell sahen, so wurden sie besonders bewegt und glaubten, da müsse vielleicht der Messias senn.

Zug der Könige. Dienstag den 18. December. Heute Morgen zogen sie ohne anzuhalten um eine dunkle neblige Stadt und eine Strecke davon über einen Fluß, der sich ins todte Meer ergießt. (Urnon?) In den zwei letzten Orten blieben viele des

angehängten Gesindels zurück. Von einem der beiden letzten Orte hatte ich die nähere Bestimmung, als seh bei einem Streite vor Salomons Regierung Jemand dahin gestohen. Ueber den Fluß zogen sie heute Morgen, und kamen nun auf eine gute Straße.

Zug der Könige. — Ankunft in Manathea. (?) — Länge der Bersheißung des Sterns. — Ihre Vorfahren auch in Aegypten. — Weite ihrer Reise. — Ueble Gefinnung der Einwohner hier. — Sie bleiben zwei Tage hier.

Mittwoch den 19. bis Freitag den 21. December.

Mittwoch den 19. Heute Abend sah ich den Zug der Könige, wohl an 200 Menschen stark, so viel nachziehendes Gesindel hatte ihre Freigebigkeit herbeigelockt, diesseits des überschrittenen Flusses sich von Osten her jener Stadt nahen, dis zu deren Westseite Jesu in seinem zweiten Lehrjahre am 31. Juli gewandelt ist, ohne jedoch hinein zu gehen. Der Name der Stadt klang wie Manathea, Metanea, Medana oder Madian. — Es wohnten hier Heiden und Juden gemischt, die Leute waren bös, wenn gleich eine Landstraße durch den Ort führte, so wollten sie den Zug doch nicht durchlassen. Sie führten den Zug gleich vor der Ostseite der Stadt in einen Mauerumfang, wo Schoppen und Ställe waren. Hier schlugen die Könige sich Zelten auf, und ließen ihre Thiere tränken und füttern und bereiteten sich Speise.

Donnerstag den 20., Freitag den 21. sah ich die Könige hier rasten, aber sie waren sehr betrübt, weil hier, wie auch in der vorigen Stadt Niemand etwas von dem neugebornen König wissen wollte; dennoch hörte ich, wie sie den Einwohnern mit großer Freundlichkeit Vieles von der Ursache ihres Zuges und der Weite des Wegs und allen ihren Umständen erzählten; was ich

mich davon entsinne, ist Folgendes:

Die Verkündigung des neugebornen Königs hatten sie schon sehr lang. Ich meine, es muß nicht lange nach Hiob und ehe Abraham nach Aegypten zog, gewesen seyn, da war eine Schaar von etwa 3000 medischen Leuten aus dem Lande Hiobs (sie lebten aber auch in andern Gegenden) auf einem Kriegszug nach Aegypten bis in die Gegend von Heliopolis gekommen. Ich weiß

<sup>1</sup> Hieronhmus erwähnt ein Methane bei Arnon, daher die Methaniten. (1. Chronif 11, 43.)

nicht mehr bestimmt, warum sie so weit vorgedrungen waren, aber es war ein Kriegszug, ich glaube sie kamen Jemand zu helsen; jedoch war ihr Zug nicht gut, er ging gegen etwas Heistens, ob gegen heilige Menschen, oder gegen ein Religionszgeheimniß, das zur Erfüllung der Verheißung gehörte, weiß ich nicht mehr.

In der Gegend von Heliopolis nun hatten mehrere ihrer Unführer zu gleicher Zeit eine Offenbarung durch die Erscheinung eines Engels, der sie weiter zu ziehen verhinderte. Er verkun: Dete ihnen von einem Beiland, der aus einer Jungfrau follte geboren und von ihren Nachkommen verehrt werden. Ich weiß nicht mehr, wie es damit zusammen hing, daß sie nicht weiter vordringen, sondern nach haus ziehen und die Sterne beobachten sollten. Ich fah sie hierauf in Aegypten Freudenfeste anstellen, sie bauten Triumphbogen und Altäre, schmuckten fie mit Blumen, und zogen dann wieder nach haus. Sie waren Sterndiener und medische Leute, ungemein groß, fast wie eine Art Riefen, von fehr edler Statur und einer schönen gelblich braunen Farbe. Sie zogen mit ihren Heerden von einem Orte zum andern, und berrichten, wie sie wollten, durch ihre große Gewalt. Ich habe ben Namen des Hauptpropheten unter ihnen vergeffen. Sie hatten viele Weiffagungen und allerlei Zeichen durch Thiere. Oft legten sich ihnen auf ihren Zügen plöglich Thiere in den Weg und streckten die Beine weit von sich, und ließen sich eher todt schlagen, als daß sie weggegangen waren. Das war ihnen ein Zeichen und sie wichen von diesen Wegen.

Diese Medier, aus Aegypten kehrend, erzählten die Könige, haben zuerst die Prophezeihung gebracht, und nun begann die Beobachtung der Sterne, und als sie verfallen, ward sie durch einen Schüler Bileams und 1000 Jahre nach diesem durch die drei prophetischen Töchter der drei Stammkönige abermals erneuert; 500 Jahre nach diesem nun, nämlich jett, seh der Stern gekommen, dem sie jett folgten, den neugebornen König

anzubeten.

Alles dieses erzählten sie den neugierigen Zuhörern mit großer Kindlichkeit und Aufrichtigkeit, und waren betrübt, daß diese gar nicht zu glauben schienen, worauf ihre Vorsahren schon seit 2000 Jahren so geduldig geharrt.

Der Stern war Abends von Nebel bedeckt, als er aber in

der Nacht ganz klar und groß zwischen ziehenden Wolken wieder erschien, als stehe er der Erde sehr nahe, liefen sie sogleich aus dem Lager und weckten die umwohnenden Einwohner und zeigten ihnen den Stern. Die Leute gassten ganz verwundert und theils mit Rührung gegen Himmel, viele aber ärgerten sich an den Königen, und die meisten suchten nur auf alle Weise von ihrer

Freigebigkeit Rugen zu gichen.

Ich hörte sie erzählen, wie weit sie bis hieher von ihrem Sammelplatz gereist sehen. Sie rechneten mit Lagreisen zu Fuß, welche sie zu 12 Stunden annahmen. Sie legten aber auf ihren Thieren, welche Dromedare waren und schneller als Pferde liesen, Lag vor Lag, die Nacht und die Ruhestunden mit eingerechnet, 36 Stunden zurück. So konnte der entsernteste König seine fünsmal 12 Stunden bis zum Sammelplatz in zwei Lagen, und die minder entsernten ihre dreimal 12 Stunden in einem Lage und einer Nacht zurücklegen. Von diesem Sammelplatz bis hieher hatten sie 672 Stunden und dazu hatten sie von Christi Geburt bis jetzt, die Nasttage eingerechnet, etwa 25 Lage und Nächte gebraucht.

Donnerstag den 20. und Freitag den 21. December. Diese beiden Tage rastete der Zug der Könige hier, und ich hörte in diesen Tagen ihre Mittheilungen. Um Freitag Abend den 21., als der hier wohnenden Juden Sabbath begonnen und diese auf einer Brücke über ein Wasser westlich nach der Synagoge eines kleines Judenörtchens gezogen waren, rüsteten die Könige sich zum Aufbruch und beurlaubten sich. — Wenn ich gleich beobsachtete, daß die Einwohner manchmal den Stern betrachteten, der die Könige sührte, wenn er sichtbar war, und große Verwunderung dabei äußerten, so wurden sie darum doch nicht ehrerbietiger. Diese unverschämten, zudringlichen Menschen bedrängten die Könige mit ihren Forderungen wie Wespenschwärme, und diese theilten immer geduldig dreiectige gelbe Stückhen wie Goldbleche und auch dunklere Körner unter sie aus. Sie mußten doch sehr reich seyn.

Sie zogen hierauf von den Einwohnern geführt außen um die Mauer der Stadt, in welcher ich Gößenbilder auf Tempeln stehen sah, überschritten dann die Brücke des Flusses und zogen durch das jüdische Dertchen. So zogen sie eilends fort auf guter Straße gegen den Jordan zu. Sie hatten von hier wohl noch

24 Stunden bis nach Nerusalem.

Bethlehem. — Anna auf der Reise. — Joseph hat die zweite Steuer bezahlt. — Anna's Ankunft. — Freude. — Ihre Magd. — Anna's Geschenke. — Freigebigkeit der heiligen Familie. — Anna geht nach dem Sabbath auf einige Tage zu einer jüngeren Schwester in Benjamin.

Mittwoch den 19. bis Samstag 22. December.

Abends am 19. sah ich Unna mit ihrem zweiten Mann, Maria Heli und einer Magd und einem Knecht nehst zwei Eseln unweit von Bethanien auf der Reise nach Bethlehem übernachten. Joseph ist bereits mit seinen Anordnungen in der Krippe und den Seitenhöhlen fertig, theils um seine Gäste von Nazareth zu beherbergen, theils die Könige zu empfangen, deren Ankunst Maria neulich, als sie in Causur waren, vorausgesehen. Joseph und Maria waren mit dem Jesukindlein in die andere Höhle gezogen. Die Krippenhöhle war ganz ausgeräumt. Ich sah den Esel allein darin zurückgelassen. Selbst die Feuerstelle, die Zurichtung zur Speisebereitung, war heraus.

Joseph hat, wie ich mich erinnere, schon vor einiger Zeit die zweite Steuer bezahlt. Es waren schon wieder viele Neugierige von Bethlehem bei Maria, das Kind zu sehen. Von einigen ließ es sich ruhig nehmen, von andern wendete es sich weinend ab.

es sich ruhig nehmen, von andern wendete es sich weinend ab. Ich sah die heilige Jungfrau sehr ruhig in der neuen Wohnung, die nun recht bequem eingerichtet war. Ihr Lager war
an der Wand. Das Jesufind lag neben ihr in einem länglichen von breitem Bast geslochtenen Korbe, der ein Verdeck über
dem Kopse hatte und auf einem Gestelle in Gabeln ruhte. Ihr
Lager nebst dem Wiegenkorbe Jesu war von dem übrigen Raum
durch eine Flechtwand abgesondert. Bei Lage, wenn sie nicht
allein sehn wollte, saß sie vor dieser Abscheidung und hatte das
Kint neben sich. Die Ruhestelle Josephs war an einer entsernten Seite der Höhle eben so abgesondert. Auf einer Stange,
die aus der Wand reichte, stand ein Lopf, worin eine Lampe
brannte, solcher Höhe, daß das Licht über beide Scheidewände
leuchtete. Ich sah, daß Joseph ihr etwas Speise in einer
Schale, ein Krüglein und Wasser brachte.

Donnerstag ben 20. December. Heute Abend trat ein Fast tag ein, alle Speise war auf den folgenden Tag bereitet, das Feuer war bedeckt, die Deffnungen verhängt, und alles Geräthe bei Seite geräumt. <sup>1</sup> Anna ist mit ihrem zweiten Manne, und

<sup>1</sup> Am 8. und 16. Schebet find jüdische Fasttage.

Maria's älterer Schwester und einer Magd zur Krippe gekommen. Ich sah schon in den letzten Tagen Unna auf der Reise. Dieser Besuch sollte in der Krippenhöhle schlasen, darum ist die heilige Familie wohl in die Seitenhöhle gezogen, der Esel ist jedoch zurückgeblieben. Ich habe heute

zurückgeblieben. Ich habe heute gesehen, wie Maria ihrer Mutter das Kindlein in die Arme legte, sie war tief gerührt. Anna hatte Decken, Tücher und Eswaaren mits

gebracht.

Die Magd Anna's war seltsam gekleidet. Ihre Haarflechten hingen ibr in einem Nete bis zum Gürtel nieder, ihr kurzer Rock ging nur bis zu den Knien. Ihr Mieder schloß anliegend schnack mit einer Spite um die Hüften und war hoch um die Brust fest, doch so, als könne man Etwas dahinter verbergen. Sie hatte einen Korb anhängen. Der alte Mann war sehr scheu und demüthig. Anna schlief, wo Elisabeth geschlafen, und Maria erzählte ihr, wie Jener Alles mit großer Innigkeit. Anna weinte mit der heil. Jungfrau, und dieß Alles ward von Liebkosungen des Resutindes unterbrochen.



Freitag den 21. December. Ich sah die heilige Jungfrau heute wieder in der Krippenhöhle und das Jesulein wieder in der Krippe liegen. Wenn Joseph und Maria allein bei dem Kindlein sind, sehe ich oft, wie sie es verehren; so sah ich auch jett die Mutter Anna mit der heiligen Jungfrau fromm gebückt bei der Krippe stehen, und das Jesulein mit großer Andacht und Innigkeit anschauen. Ich weiß jett nicht recht bestimmt, ob die Begleiter der heiligen Anna in der andern Höhle schliefen, oder wieder fort waren, ich meine sast, sie sind fort. 1 — Ich sah

<sup>1</sup> Dieses Nichtwissen und die mögliche Täuschung in der Vermuthung zeugen für die Wahrheit ihres Schauens und stellen ihr Verhältniß

heute, daß Anna der Mutter und dem Kinde Mancherlei mitzgebracht hat, Decken und Binden. Maria hat, seit sie hier ist, schon Vieles empfangen; es bleibt aber doch Alles ganz ärmlich um sie her, weil sie Alles, was irgend entbehrlich ist, gleich wieder weggibt. Ich hörte sie auch Anna erzählen, daß die Könige aus Orient bald kommen, und große Geschenke bringen würden, und wie dieses Aussehen erregen könne. — Ich glaube, Anna wird, während die Könige hieher kommen, drei Stunden von hier zu ihrer Schwester gehen und später wiederkommen.

Samstag den 22. December. — Heute Abend, nach dem Schluß des Sabbaths, sah ich Anna mit ihrer Begleitung auf eine Zeit lang von der heiligen Jungfrau hinwegreisen. Sie begab sich drei Stunden weit von hier, in den Stamm Benjamin, zu einer jüngern dort verheiratheten Schwester. Ich weiß den Namen des Dertchens jett nicht, der nur aus mehreren Häusern urd einem Felde besteht. Er liegt aber eine halbe Stunde von dem letzten Herbergsorte der heiligen Familie auf der Reise gen Bethlehem, wo die Verwandten Josephs wohnten. — Sie übernachtete dort vom 22. auf den 23. November.

Zug der Könige. — Sie ziehen über den Jordan. — Ankunft vor Jerusalem. — Aufnahme in der Stadt. — Anmeldung bei Herodes, der ein Fest hat. — Herodes berathschlagt mit den Schriftgelehrten.

Samstag den 22. December.

Der Zug der Könige eilte von Mathanea aus auf gebahntem Weg durch die Nacht. Sie zogen durch keine Stadt mehr, aber längs allen den kleinen Orten, in welchen Jesus am Ende des Juli seines dritten Lehrjahrs geheilt, gelehrt und die Kinder gesegnet hat, z. B. Bethabara, wo sie früh Morgens zu der Uebersschriftelle an den Jordan kamen. — Da heute Sabbath war, besegegneten sie nur selten einigen Leuten auf dem Wege.

Zug über den Jordan. — Heute früh um 7 Uhr sah ich den Zug der Könige den Jordan überschreiten. Gewöhnlich suhr man auf einem Rost von Balken über den Fluß, für große schwere Züge aber wurde eine Art von Brücke geschlagen. Dieses pflegten am Ufer wohnende Fährleute gegen Zahlung zu thun,

zu diesen Bildern als ein solches dar, wie es der Mensch zu Ereignissen hat, die von ihm unabhängig sind.

weil diese aber heute am Sabbath nicht arbeiten durften, so besorgten die Reisenden die Ueberschiffung selbst, und es thaten ihnen nur einige heidnische Anechte der Fährleute Handreichung, die auch die Bezahlung empfingen. Der Jordan war gerade nicht breit, und voll von Sandbänken. Es wurden Bretter über den Balkenrost gelegt, auf welchem man gewöhnlich übersuhr, und die Kameele darauf gestellt: Auch sah ich, daß man den Theil dieser Art Brücke, den der Zug schon überschritten, wieder vor den Zug hervor lenkte u. s. w., dis er das westliche User erzeichte. Es dauerte eine geraume Zeit, dis sie Alle glücklich herzüber waren.

Abends halb sechs Uhr sagte sie: Jericho haben sie rechts liegen lassen, sie sind in gerader Richtung gen Bethlehem, aber sie wenden sich mehr rechts gegen Jerusalem. Es ziehen wohl an hundert Menschen mit ihnen. Ich sehe dort in der Ferne ein Städtchen, das mir bekannt ist, an einem Flüßchen liegen, welches von Jerusalem her von Abend gen Morgen sließt. Durch das Städtchen müssen sie doch wohl gewiß durchziehen. Sie ziehen eine Strecke das Flüßchen zur Linken habend. Ich sah auf ihrem Wege bald Jerusalem, bald verschwand es wieder, nachdem der Weg stieg oder sank. — Später sagte sie: sie haben das Städtchen doch liegen lassen, sie kamen nicht durch, sie wen-

beten sich rechts nach Jerufalem.

Der Zug der Könige vor Jerusalem. — Heute Samstag Abend den 22. December nach Sabbathschluß sah ich den Zug der heil. drei Könige vor Jerusalem ankommen. Ich sah die Stadt hoch gegen den Himmel aufgethürmt liegen. Der sie sührende Stern war hier schier ganz verschwunden, er schimmerte nur noch klein hinter der Stadt. Die Reisenden waren, je näher sie nach Jerusalem gekommen, je kleinmüthiger geworden, denn der Stern war bei weitem nicht mehr so hell vor ihnen, und in Judäa sahen sie ihn nur sehr selten. Sie glaubten auch, in allen Orten Alles in großer Freude und Herrlichkeit über das neugeborne Heil zu sinden, weswegen sie so weit gereist waren. Da sie aber auch nirgends die geringste Spur von Bewegung deswegen fanden, wurden sie betrübt und unsicher, und glaubten, sie hätten sich vielleicht ganz geirrt.

Der Zug von wohl mehr als 200 Menschen war etwa eine Viertelstunde lang. Schon in Causur hatte sich ein Zug vor

nehmer Leute, und später hatten sich Andere angeschlossen. Die drei Könige saßen auf drei Dromedaren, Kameelen mit zwei Höckern, zwischen allerlei Gepäcken, drei andere Dromedare waren mit Gepäck belaftet, und es saßen Führer auf ihnen. Jeder Ronig hatte Viere seines Stammes bei sich; ich bemerkte ben Mann der Cuppes und den Azzarias von Atom als Jünglinge darunter, welche ich später als Familienväter bei der Reise Jesu nach Arabien gesehen habe, außer auf ähnlichen Dromedaren saßen die meisten Andern des Zugs auf sehr schnellen gelblichen Thieren mit seinen Köpfen, ich weiß nicht, ob Pferden oder Efeln, sie faben gang anders, als unfere Pferbe aus. Diefe Thiere waren bei den Vornehmern fehr schön gedeckt und aufgegäumt und mit allerlei goldnen Rettchen und Sternchen behängt. Einige ihres Gefolges gingen zu dem Thore und kehrten mit Aufsehern und Soldaten zurück. Ihre Ankunft mit so großem Zuge war zu dieser Zeit, da kein Fest war, und sie keine Hans belszeschäfte herführten, und auch auf dieser Straße her, ganz ungewöhnlich. Sie erzählten den Fragenden, warum sie kamen. Sie sprachen von dem Sterne und dem neugebornen Rind. Rein Mensch wollte hier etwas davon verstehen. — Sie wurden da= durch gang niedergeschlagen und meinten nun gewiß, fie hätten sich geirrt, benn sie fanden ba keinen Menschen, ber so aussah, als wisse er etwas vom Heil der Welt, denn alle Leute schauten sie ganz verwundert an, und konnten nicht begreifen, was sie wollten.

Alls die Thürhüter aber sahen, wie freundlich sie andringenden Bettlern bedeutendes Almosen gaben und gehört hatten, daß
sie um Herberge ansuchten und Alles reichlich bezahlen wollten,
auch daß sie mit dem König Herodes zu sprechen verlangten, begaben sich einige derselben in die Stadt zurück, worauf dann
noch verschiedene Meldungen, Hin- und Hersendungen, Erkundigungen und Erklärungen von und an die Könige eintraten.
Unterdessen sprachen die Könige mit allerlei Leuten, welche sich
um sie her gesammelt hatten. Einige wußten ein Gerücht von
einem Kinde, das zu Bethlehem geboren sehn solle, aber damit
könne es nichts sehn, seine Ueltern sehen arme, gemeine Leute;
Undere verlachten sie, und da sie aus den halben Aeußerungen
der Leute vernahmen, daß Herodes gar nichts von einem neugebornen Kinde wisse, und daß sie überhaupt nicht viel auf Herodes hielten, wurden sie noch kleinmüthiger, denn es bekümmerte

sie, wie sie sich in ihrer Ungelegenheit gegen Berodes aussprechen sollten. In ihrer Betrübniß aber wurden sie ftill und beteten, da wuchs ihnen ihr Muth wieder, und sie sprachen zu einander: Der uns durch den Stern so schnell hat herführen lassen, wird uns auch wieder glücklich nach Haus bringen.

Der Zug der Könige in Jerusalem. — Als endlich

die Aufseher zurückgekehrt waren, führte man den Zug der Könige noch ein Stück Wegs um die Stadt herum und durch ein Thor in der Nähe des Calvarienbergs hinein. Nicht weit vom Fischmarkt wurden fie mit ihren Lastthieren in ein rundes Gehöfte gebracht, welches mit Ställen und Wohnungen umgeben war, und an dessen Eingängen Wachen standen. Die Lastthiere famen in die Ställe. Sie selbst begaben sich unter Schoppen in die Nähe eines Brunnens in Mitte des Hofes, wo auch ihre Lastthiere getränkt wurden. — Dieser runde Hof lag an einer Seite an einen Berg an, auf den beiden andern Seiten war er frei, und standen Bäume vor demselben. — Es kamen nun noch Beamte zwei und zwei mit Faceln, und sahen das an, was die Könige in ihrem Gepäcke hatten. Ich meine, dieß waren Zöllner.

Theofeno ins Schloß des Hervdes beschieden. - Ein Fest. - Berodes beruft Schriftgelehrte.

Das Schloß des Herodes lag höher, nicht weit von diesem Gebäude, und ich sah den Weg hin mit Fackeln und Feuerkörben auf Stangen beseuchtet. Er sendete aber einen Diener herab und ließ den ältesten König Theokeno heimlich in das Schloß bringen. Es war nach zehn Uhr in der Nacht. Er ward unten in einem Saale von einem Hofherrn des Berodes empfangen, und über die Absicht ihrer Ankunft ausgeforscht. Er berichtete Alles ganz kindlich, und bat ihn, den Herodes zu fragen, wo ber neugeborne König ber Juden sey, dessen Stern sie gesehen und nachgefolget sepen, um ihn anzubeten.

Als der Hofdiener dieses dem Herodes gemeldet hatte, ward dieser sehr bestürzt, verstellte sich jedoch und ließ erwiedern: er wolle darüber nachforschen lassen, sie möchten jetzt nur ausruhen, morgen früh wolle er sie Alle selbst sprechen und ihnen melden,

was er darüber erfahren habe.

MIS Theokeno zu seinen Reisegefährten zurud tam, konnte er ihnen eben keinen besondern Trost bringen. Sie trafen auch feine Anstalten zur Ruhe und ließen manches Abgepackte wieder aufpacken. Ich sah sie in dieser Nacht nicht schlasen, sondern wie Einzelne von ihnen mit Führern in der Stadt umhergingen und nach dem Himmel schauten, als suchten sie nach ihrem Stern. In Jerusalem selbst war es still, aber bei der Wache vor dem Hof war viel Geläuse und Gefrage. Den Königen war immer zu Muthe, als könne Herodes wohl Alles wissen, wolle es aber vor ihnen verheimlichen.

Es war ein Fest bei Berodes; als Theokeno im Schlosse war, die Sale waren erleuchtet, es waren allerlei Weltleute und auch freche aufgeputte Weiber bei ihm. Die Fragen Theokeno's nach einem neugebornen König bestürzten ihn sehr, und er ließ fogleich alle Hohenpriefter und Schriftgelehrten zu sich berufen. Ich fah fie por Mitternacht mit Schriftrollen zu ihm fommen. Sie hatten ihre Priesterkleider und Bruftschilder und Gürtel mit Buchstaben an. Ich sah wohl an zwanzig um ihn. Er fragte sie, wo Christus geboren werden solle und ich sah, wie sie ihm ihr Rollen vorlegten und mit den Fingern darauf deutend antworteten: zu Bethlehem in Juda: denn so schreibt der Prophet Michaas: "Du Bethlebem, im Lande Juda, bift nicht die geringste unter ben Fürsten in Juda; benn von dir wird der Herrscher ausgehen, welcher mein Volk Jfrael regieren soll." — Ich sah hierauf, daß Herodes noch mit Einigen von ihnen auf dem Dache des Schlosses herumwandelte und vergeblich nach dem Stern forschte. von dem Theofeno gesprochen. Er war in einer eigenthümlichen Unruhe, die gelehrten Priefter suchten ihn aber auf alle Beise ju beschwäßen, auf das Gerede dieser Ronige fen nichts zu halten, denn dieses abenteuerliche Volk sep immer voll Phantastereien mit feinen Sternen; wenn etwas Solches ftattgefunden, mußte Berodes und sie am Tempel und in der heiligen Stadt es doch eher wissen.

Die heiligen drei Könige vor Herodes. — Vom Sternbild, das sie gesehen. — Herodes Gemüthszustand. — Ein Mord, Aufstand gegen ihn. — Gerüchte von Jesu Geburt u. s. w. — Zug der Könige nach Bethlehem. — Kasten auf dem Weg. — Ankunft am Haus der Steuer. — Lager am Grab der Maraha. — Anbetung des Jesukindes und Opfer. — Nächtlicher Sterndienst bei der Terebinthe.

Sonntag den 23. December.

Heute Morgen sehr früh ließ Herodes die drei Könige in der Stille zu sich in sein Schloß führen. Sie wurden unter einem

Bogen empfangen und in einen Saal gebracht, wo ich zur Bewillsommnung grüne Zweige und Büsche in Gefäßen und einige Erquickungen aufgestellt sah. — Sie standen eine Weile, bis Herodes kam: vor dem sie sich verbeugten, und den sie abermals nach dem neugebornen Könige der Juden fragten. Herodes verssteckte seine Beunruhigung so gut er vermochte, und heuchelte sogar eine große Freude. Es waren noch einige Schriftgelehrte bei ihm. Er forschte sie wegen dem aus, was sie gesehen, und Mensor erzählte ihm das letzte Bild, das sie vor ihrer Abreise in den Sternen gesehen. Es sen dieses eine Jungfrau gewesen und vor ihr ein Kind; aus dessen rechter Seite sen ein Lichtzweig hervorgewachsen, und auf diesem ein Thurm mit mehreren Thoren erschienen. Dieser Thurm habe sich zu einer großen Stadt erweitert, das Kind sey hierauf mit Krone, Schwert und Zepter als ein König über dieser Stadt erschienen, und nun hätten sie sich sein König über dieser Stadt erschienen, und nun hätten sie sich selbst und die Könige der ganzen Welt kommen, sich beugen und das Kind anbeten gesehen, denn es habe ein Reich, welches alle andere Reiche überwinden werde u. dgl.

Herodes sprach zu ihnen, von Bethlehem Ephrata existire allerdings eine dahin bezügliche Beissagung, sie möchten nur sogleich ganz stille hinziehen, und wenn sie das Kind gefunden und angebetet hätten, möchten sie zurücksehrend ihm Bericht abstatten,

damit auch er hingehe und es anbete.

Die Könige, welche nichts von den aufgestellten Speisen genossen hatten, gingen nun wieder hinab, und es war sehr früh, denn ich sah die Fackeln noch vor dem Schlosse brennen. Herodes that heimlich mit ihnen wegen dem Gerede in der Stadt. Der Tag war aber nun angebrochen, und sie rüsteten Alles zum Aufbruche. Die Nachzügler, welche sie dis Jerusalem begleitet, hatten sich schon gestern in der Stadt zerstreut.

Herodes damaliger Gemüthszustand. — Ein Mord. — Streitigkeiten am Tempel. — Gerüchte von Christi Geburt. — Ursache seines Versahrens.

Herodes war in diesen Tagen voll Unmuth und Aerger. Er war in der Zeit der Geburt Christi noch in seinem Schlosse bei Jericho gewesen, und hatte einen bösen Mord begangen. Er hatte Leute seiner Partei in die höheren Stellen am Tempel einges

brängt, die ihm Alles, was dort vorging, auslisteten, und ihm jeden verriethen, der dort seinen Absichten entgegen war; dazu aber gehörte besonders ein höherer Beamter am Tempel, ein sehr guter und gerechter Mann. Diesen ließ er ganz freundlich zu sich gen Jericho einladen, ihn aber in der Wüste überfallen und

morden, als sen es von Räubern geschehen.

Einige Tage nachher kam er nach Gerufalem, um das Tempelweihfest am 25. Casleu mit zu feiern, und gerieth dort in einen fehr verdrieglichen Sandel. — Er wollte den Juden auf seine Weise eine Freude machen und Ehre anthun. Er hatte die goldne Figur eines Lammes, oder vielmehr eines Bödleins machen laffen; denn es hatte Börner, und dieses sollte gum Fest über dem Thor aufgestellt werden, welches aus dem Borhof der Weiber in den Opferhof führte. Er wollte dieses ganz eigenwillig thun, und noch schön dafür gedankt haben. Die Briefter widersetten sich, er drohte mit Geldstrafe; da erklärten sie, die Strafe würden sie bezahlen, aber nach dem Gesetze das Bild niemals annehmen. - Herodes hierüber erbittert, wollte das Bild heimlich aufstellen lassen; als es aber gebracht wurde, ergriff es ein eifriger Vorge= setter und warf es an den Boden, so daß es mitten entzwei brach. Es entstand ein Tumult dadurch, und Berodes ließ jenen Mann einkerkern.

Dieser Handel hatte ihn so geärgert, daß es ihn reute, zu dem Feste gekommen zu senn. Seine Hosseute aber suchten ihn

mit allerlei Lustbarkeiten zu zerstreuen.

Bu dieser Stimmung kamen nun noch die Gerüchte von Christi Geburt hinzu. Im jüdischen Lande war seit längerer Zeit bei einzelnen frommen Leuten die Erwartung des Messias, als nah, sehr lebhaft. Die Ereignisse bei Jesu Geburt war durch die Hirten vielsach verbreitet; vornehme Leute hielten jedoch alles dieses für Geschwätz und Fabelei. Hervoes hatte auch davon gebört, und ganz in der Stille deswegen in Bethlehem nachsorschen lassen. Seine Späher waren drei Tage nach Christi Geburt an der Krippe gewesen, und als sie mit dem armen heiligen Joseph gesprochen hatten, berichteten sie, wie solche hossatige Leute zu thun pslegen, diese Sache seh gar nichts; es seh eine arme Familie in einer elenden Höhle dort, und das Ganze nicht der

siehe oben 28. November.

Rede werth. Ja sie waren schon gleich Anfangs viel zu hoffärtig, um nur recht mit Joseph zu reden, um so mehr, da sie den Besehl hatten, jedes Aussehen zu vermeiden. — Nun aber kam dem Herodes plötlich der große Zug der drei Könige auf den Leib, und versetze ihn in große Angst und Bestürzung, denn diese famen zu weit her, und waren mehr als ein Gerede. Er heuchelte aber, da sie so bestimmt nach dem neugebornen Könige fragten, eine Begierde, ihn auch zu verehren, und sie freuten sich darüber.
— Die hoffärtige Blindheit der Schriftgelehrten konnte ihn nicht beruhigen, und sein Interesse, dieß Ereigniß so still als möglich zu halten, bestimmte sein Betragen. Er widersprach der Erklärung der Könige nicht sogleich, er legte nicht sogleich Hand an Jesum, um vor dem ohnehin schwierigen Volke, die Aussage der Könige nicht als wahr und folgenreich für ihn selbst erscheinen zu machen. Er gedachte darum, die Sache durch die Könige selbst genauer zu erfahren, und dann seine Maßregeln zu ergreifen. — Da aber die Könige, von Gott gewarnt, nicht zu ihm zurücktehrten, ließ er ihre Flucht als Folge ihrer Täuschung oder Lüge bekannt machen. Er ließ ausstreuen, sie hätten sich geschämt und gesürchtet zurückzukehren, als Leute, welche sich und Andere so grob getäuscht, denn welche andere Ursache hätten sie zu ihrer heimlichen Flucht haben können, da sie so freundlich empfangen worden seven.

So ließ er später das ganze Gerede einschlafen, und nur in Bethlehem verkünden, man solle sich mit jener Familie nicht einslassen, und keinen versührenden Gerüchten und Einbildungen Raum geben. Als aber die heilige Familie fünszehn Tage später nach Nazareth kehrte, erlosch im Allgemeinen bald das Gerede, von diesem der Menge nicht klar gewordenen Ereigniß, und die

Frommen, welche hofften, schwiegen.

Ms nun Alles wieder ruhig geworden, gedachte Herodes, Jesum bei Seite zu schaffen; aber er vernahm, daß die Familie mit dem Kinde Nazareth verlassen hatte. Er ließ dem Kinde lange nachspüren, und als seine Hoffnung, es zu finden, vergebens ward, und seine Angst um so mehr wuchs, ergriff er die verzweifelte Maßregel des Kindermordes, und zwar mit folcher Behutsamkeit, daß er vorher schon allerlei Truppenverlegungen machte, jedem Aufstande vorzubeugen. - Ich meine, die Kinder sepen an sieben Orten ermordet worden.

Die heiligen drei Könige ziehen von Jerusalem nach Bethlehem. — Sie raften an einem Quell.

Ich sah den Zug der Könige zu einem Thore mittagwärts hinausziehen. Es folgte ihnen ein Trupp Menschen bis zu einem Bach vor der Stadt, und kehrte dann zurück. Als sie über dem Bach waren, machten sie einen kleinen Halt, und sahen sich nach ihrem Sterne um, und da sie ihn erblickten, brachen sie in ein Freudengeschrei auß, und zogen mit süßem Gesang weiter. Der Stern aber führte sie nicht auf dem graden Weg nach Bethlehem, sondern auf einem Umwege, in mehr abendlicher

Richtung.

Sie zogen an einem Städtchen vorüber, das mir wohl bekannt ist, und hinter demselben sah ich sie gegen Mittag an einem lustigen Orte bei einem Dörschen halten und beten. Da entsprang eine Quelle vor ihnen, und sie waren voll Freude, stiegen ab, gruben der Quelle ein Becken; und umgaben es mit reinem Sand, Steinen und Rasen. Sie lagerten nun hier mehrere Stunden, tränkten und fütterten ihre Thiere, und erquickten sich selbst mit Speise, denn in Jerusalem hatten sie durch Störung und Sorge keine Ruhe gehabt. — Ich habe an diesem Brunnen später unsern Herrn mit den Jüngern mehrmals lehrend verweilen gesehen.

Der Stern, der bei Nacht wie eine Feuerkugel leuchtete, sah jest wie der Mond bei Tage aus, er schien nicht scharf rund,

sondern wie gezackt, oft sah ich ihn von Wolken versteckt.

Auf der graden Straße, von Bethlehem nach Jerusalem, wimmelte es von Reisenden mit Gepäck und Cseln, wahrscheinlich Leuten, die aus Bethlehem von der Zählung wieder heimzogen, oder nach Jerusalem zum Markte, oder zum Tempel gingen. Auf dem Wege der Könige war es ganz still, und Gott führte sie gewiß hieher, damit sie ohne zu großes Aussehen erst am Abend gen Bethlehem kämen.

Ich sah sie aber, als die Sonne schon tief stand, wieder aufbrechen. Sie zogen in der Ordnung, wie sie zusammen gekommen waren. Mensor, der bräunliche und jüngste, zog voraus, dann folgte Seir, der braune, und dann Theokeno, der weiße

und älteste.

Unfunft der heiligen drei Könige vor Bethlehem am Saus der Steuer. — Ihr Lager bei dem Grabe der Maraha. — Der Stern zeigt ihnen die Krippenhöhle. — Anbetung des Kindes und Opfer. — Ihr nächt= licher Sterndienst bei der Terebinthe.

heute Sonntag, ben 23. December, in der Abendbammerung, fah ich ben Bug der heiligen drei Könige vor Bethlebem an dem: selben Gebäude ankommen, wo Joseph und Maria sich hatten ausschreiben lassen. Es war das ehemalige Stammhaus Davids, von dem noch einiges Mauerwerk bestand; auch Josephs Eltern hatten es besessen. Es war ein größeres Haus mit mehreren kleinen umher, ein geschlossener Hof lag davor, und vor diesem ein mit Bäumen bepflanzter Plat mit einem Brunnen. Ich sah auf diesem Platze römische Soldaten, wegen dem in dem Hause befindlichen Schätzungsamt.

Mls der Bug hier ankam, entstand ein ziemliches Gedränge von Neugierigen um sie. Der Stern war ihnen verschwunden, sie waren etwas beunruhigt. Es nahten ihnen Männer und fragten sie aus. Sie stiegen ab, und es kamen ihnen Vorgesetzte aus dem Hause mit Zweigen entgegen, und boten ihnen eine kleine Erquickung von Früchten, Bröden und Getränk an. Es war dieses ein gewöhnlicher Willsomm gegen solche Fremdstieden. linge. Während dem sah ich ihre Thiere unter den Bäumen an dem Brunnen tränken. Ich dachte noch: mit diesem sind sie höflicher, als mit dem armen Joseph, weil sie so kleine Goldstückhen austheilten. — Man nannte ihnen das Thal der Hirten als einen guten Lagerplatz. Sie verweilten noch längere Zeit unentschieden; ich hörte sie nicht nach dem neugebornen König der Juden fragen; sie wußten, daß der Ort hier seh nach der Prophezeiung, fürchteten aber durch die Reden des Herodes alles Aufsehen.

Alls sie aber seitwärts Bethlehem ein Leuchten am Himmel, so als wenn der Mond aufgeht, schimmern sahen, setzen sie sich wieder auf ihre Thiere, und zogen längs einem Graben und verfallenen Mauern, um die Mittagsseite, von Bethlehem herum gen dessen Morgenseite, und nahten der Gegend der Krippen-höhle von der Seite des Feldes, wo die Engel den Hirten erschienen waren.

Als nun ihr Zug in das Thal hinter der Krippenhöhle, bei dem Grabe Marahas, gelangt war, stiegen sie von ihren Thieren,

und ihre Leute packten Vieles ab, und schlugen ein großes Gezelt auf, das sie bei sich führten, und trafen andere Einrichtungen zu einem Lagerplat mit Hülfe einiger Hirten, welche ihnen die Stellen anwiesen.

Es war schon ein Theil des Lagers geordnet, als die Könige ben Stern hell und flar über dem Rrippenhügel erscheinen, und den aus ihm strömenden Lichterguß senkrecht darauf niedersteigen sahen. Er schien sich vergrößernd zu nahen, und wuchs zu einer Lichtmasse, daß er mir wie ein Leiladen groß schien. Ich sah aber, wie fie Anfangs fehr verwundert schauten. Es war schon dufter, fie faben tein Saus, sondern nur die Form eines Sugels, gleich einem Balle; ploplich aber ergriff sie eine große Freude, benn sie saben in dem Glanze die leuchtende Gestalt eines Rin= des, wie sie dieselbe früher in dem Sterne gesehen hatten, da entblößten fie alle ihre Säupter, und bezeugten ihre Berehrung, und die drei Könige schritten zu dem Hügel, und fanden die Thure der Höhle. Mensor öffnete die Thure, und sah die Söhle voll von himmlischem Lichte, und im Sintergrund die Jungfrau mit dem Rinde gerade so sitzen, wie sie dieselbe in ihren Gesichten gesehen hatten.

Sogleich trat er zurück und sagte dieß seinen Gefährten; ins dem trat Joseph mit einem alten Hirten ihnen aus der Höhle entgegen, und sie sagten ihm einfältig, wie sie kämen, den neusgebornen König der Juden, dessen Stern sie gesehen, anzubeten, und ihm Geschenke zu bringen. Joseph hieß sie freundlich willskommen, und der alte Hirte begleitete sie zu ihrer Schaar, und war ihnen bei ihren Einrichtungen behülslich; es räumten ihnen

einige dort befindlichen Sirten Schoppen ein.

Sie selbst rüsteten sich zu der seierlichen Handlung, die sie vorhatten. Ich sah sie große weiße Mäntel, welche eine lange Schleppe hatten, umlegen, sie waren gelblich schimmernd, wie von roher Seide, und ungemein sein und leicht wehten sie um sie her. Es waren dieß immer ihre Mäntel bei religiösen Feierslichkeiten. Sie hatten alle drei, um die Mitte ihres Leibes, an ihren Gürteln allerlei Beutel und goldene Büchsen, gleich Zuckersdosen mit Knöpsen darauf, an Kettchen hängen, und gingen deßhalb ganz dreit in ihren Mänteln einher. Jedem der Könige solgten die vier Begleiter aus seiner Familie. Außer diesen waren einige Diener Mensors dabei, welche eine kleine Tasel,

gleich einem Präsentirteller und einem Teppich mit Quaften, und

einige andere leichte Zeugbahnen trugen.

Als fie dem heiligen Joseph in schöner Ordnung unter das Obdach vor der Thure der Krippe gefolgt waren, bedeckten sie die Tafel mit dem Quaftenteppich, und ein jeder der drei Könige stellte einige der goldnen Buchsen und Gefäße darauf, die er von seinem Gürtel löste, und dieses waren ihre gemeinschaftlichen Geschenke. Mensor und alle Andere aber lösten die Sandalen von ihren Füßen ab. Joseph öffnete die Thure der Söhle. Zwei Junglinge von Mensors Gefolge gingen vor diesem ber, und breiteten eine Zeugbahn vor seinen Schritten auf den Boden der Söhle und gingen zurud, ihm folgten bicht zwei andere mit der Tafel der Geschenke, die er ihnen, vor der heiligen Jungfrau angekommen, abnahm und auf ein Knie niederfallend zu ihren Rußen auf ein niederes Gestell ehrerbietig hinsette. Die Träger gingen zurud. hinter Menfor standen die vier Begleiter aus feiner Familie, demüthig vorgebeugt. Seir und Theokeno stan= den mit den Ihrigen gurud in dem Eingang bis unter das Db= dach vor der Thure. Als sie eintraten, waren sie Alle ganz trunken vor Andacht und Rührung und wie durchleuchtet von dem Lichte, welches den Raum erfüllte, und doch war kein anderes Licht zugegen, als das Licht der Welt. Maria lag mehr, auf einen Arm gestütt, als sie saß, auf einem Teppich zur Linken des Jefukindes, welches dem Eingang gegenüber auf der Stelle der Geburt in einer mit einem Teppich bedeckten Mulde lag, die auf einem Gestelle etwas erhöht stand. Im Augenblick ihres Eintritts aber richtete fich die heilige Jungfrau in fitender Stellung auf, verschleierte sich und nahm das Jesukind in ihren weiten Schleier vor sich auf den Schoof. Als Mensor kniete und die Geschenke niedersetzend rührende Worte der Huldigung sprach, indem er das unbedeckte Haupt demuthig beugte und die hande por der Bruft freugte, batte Maria dem Kinde, welches roth und weiß darüber eingewickelt mar, den Dberleib entblößt, und es sah lieblich schimmernd zwischen ihrem Schleier hervor. Sie stütte ihm mit der einen Sand das Röpfchen und hatte es mit der andern umfaßt. Es hatte seine Händchen vor der Bruft. als bete es, und leuchtete vor Freundlichkeit, und manchmal griff es auch lieblich um sich her.

D wie selig still beten die lieben Männer aus dem Morgen= Emmerich, Leben d. h. Jungfr. Maria. lande an. Da ich dieses sah, sprach ich zu mir selbst: D wie sind diese Herzen so klar und ungetrübt, voll Güte und Unschuld wie fromme Kinderherzen. Nichts Heftiges ist in ihnen, und doch sind sie ganz Feuer und Liebe! Ich bin todt, ich bin ein Geist, sonst könnte ich das nicht sehen, denn dieses ist doch nicht jetzt, und ist dennoch jetzt. Das ist aber nicht in der Zeit, in Gott ist keine Zeit, in Gott ist Alles gegenwärtig, ich bin todt, ich bin ein Geist. Als ich so seltsam dachte, hörte ich zu mir sprechen: "Was kümmert dich das, sieh und lobe den Herrn, der ewig ist und Alles in ihm."

Ich sah aber nun, daß Mensor aus einem Beutel, der an seinem Gürtel hing, eine Hand voll fingerlanger, dicker schwerer Städchen, oben spitz und in der Mitte goldsarbig gekörnt, blinstend hervorzog und der heiligen Jungfrau, als seine Gabe des müthig neben das Jesukind auf den Schooß legte. Sie nahm das Gold liebevoll dankend an und bedeckte es mit einem Zipfel ihres Mantels. Mensor gab diese gewachsenen Goldstängchen, weil er voll Treue und Liebe war, und mit unerschütterlicher, angestrengter Andacht nach der heiligen Wahrheit forschte.

Nun aber zog sich Mensor mit seinen vier Begleitern zurück und Seir, der braune, trat mit den Seinigen heran und ließ sich auf beide Kniee mit großer Demuth nieder und bot mit rührens den Worten sein Geschenk dar, indem er ein goldnes Weihrauchschissen voll kleiner grünlicher Harzkörner auf die Tafel vor das Jesukind niedersetzte. Er gab den Weihrauch, denn er war der, welcher sich willig und ehrerbietig anschmiegte und liedreich dem Willen Gottes folgte. Er kniete lange in großer Innigkeit da,

ehe er sich zurückbegab.

Nach ihm nahte Theokeno, der weiße und älteste, er war sehr alt und dick und vermochte nicht niederzuknien; aber er stand tief gebeugt und stellte ein goldenes Gefäß mit einem seinen grünen Kraut auf die Tasel nieder. Es schien noch auf der Wurzel zu wachsen, es war ein ganz seines, grünes, aufrechtzstehendes Bäumchen mit krausem Büschchen, worauf seine weiße Blümchen. Es war Myrrhe. Er opserte aber Myrrhe, weil sie auf Abtödtung und überwundene Leidenschaften deutet; denn dieser gute Mann hatte ungemeine Ansechtungen zum Gößenzdienst, zur Vielweiberei und Heftigkeit bekämpst. Er blieb sehr lange in großer Kührung mit seinen Begleitern vor dem Jesu

tinde stehen, so daß mir um die andern Diener vor der Krippe leid ward, daß sie so lange harren mußten, das Kindlein

zu sehen.

Die Unreden der Könige und aller Nachfolgenden waren ungemein rührend und kindlich; indem fie sich niederließen und die Gefchenke barreichten, fagten fie ungefähr: "Wir haben feinen Stern gesehen, und daß er der König über alle Könige ist, und kommen' ihn anzubeten und ihm mit Geschenken zu huldigen u. f. w." Sie waren gang wie entzudt und empfahlen dem Jesutinde in einem kindlichen liebetrunkenen Gebet sich, die Ihrigen, ihre Lande und Leute, ihr Hab und Gut und Alles, was ihnen auf Erden einen Werth hatte; der neugeborne König möge doch ihre Herzen, ihre Seelen und alles ihr Denken und Thun binnehmen; er solle sie erleuchten, ihnen alle Tugend und der Erde Glud, Friede und Liebe schenken. Dabei glühten fie in Demuth und Liebe, und die Freudenthränen rollten ihnen über Wange und Bart. Sie waren gang selig, sie glaubten, in dem Sterne nun felbst angekommen zu senn, nach welchem ihre Borfahren seit Jahrtausenden mit so treuer Sehnsucht seufzend ge= schaut hatten. Alle Freude der nach vielen Sahrhunderten erfüllten Verheißungen war in ihnen.

Die Muttergottes nahm Alles ganz demüthig dankend an, sie iprach anfangs nicht, eine einfache Bewegung unter ihrem Schleier aber drückte ihre rührende andächtige Freude aus. Das nackte Leibchen bes Kindes, das fie mit in den Schleier gefaßt hatte, sah zwischen dem Mantel so leuchtend hervor. Um Schlusse sprach sie jedoch einige freundliche, demuthige Worte des Dankes zu Jedem, und schlug dabei ihren Schleier ein wenig zurück. D da habe ich wohl wieder etwas gelernt, ich sprach zu mir selbst: D wie füß und lieblich dankend nimmt sie jede Gabe an; sie, die Nichts braucht, die Jesum hat, nimmt jede Gabe der Liebe mit Demuth an, da kann ich wohl lernen, wie man die Gaben der Liebe empfangen muß, auch ich will fünftig jede milde Gabe mit Dank in aller Demuth annehmen; und ach! wie gutig find Maria und Joseph; für sich behielten sie schier gar nichts, sie theilten

Alles wieder den Armen aus.

Als die Könige mit ihren Begleitern die Söhle verlaffen und ju ihrem Gezelt gegangen waren, traten nun endlich ihre Diener herein, sie hatten das Zelt gerüftet, die Thiere abgepackt und

Alles geordnet und ganz demüthig geduldig vor der Thure gebarrt. Es mochten ihrer wohl über dreißig fenn, es war auch eine Schaar von Anaben bei ihnen, welche nur um die Lenden verhüllt waren und ein fleines Mäntelchen umbatten. Die Diener traten immer zu fünf herein, und einer ber Bornehmeren, zu dem sie gehörten, geleitete sie. Sie knieten um das Rind und verehrten es still. Zulett aber traten die Anaben alle zusammen berein, knieten umber und beteten in kindlicher Unschuld und Freude Jesum an. Die Diener verweilten nicht lange in ber Krippenhöhle, denn die Könige kamen nun wieder mit Feierlichfeit hereingetreten, sie hatten wieder andere, leichte, fliegende Mäntel umgelegt, welche breit um fie berschwebten, und fie trugen Rauchfässer in ihren Sanden und beräucherten mit großer Chrerbietung das Kindlein und die heilige Jungfrau und Joseph und Die gange Krippenhöhle, und zogen sich dann mit tiefer Berbeugung zurud. Es war dieses ein Gebrauch der Anbetung bei diesem Volke.

Bei allem diesem war Maria und Joseph in so süßer Freude, als ich sie jemals gesehen; ja oft rannen ihnen Thränen der Freude über die Wangen nieder. Die Anerkennung und seiersliche Verehrung des Jesukindes, das sie so arm beherbergen mußten, und dessen höchste Würde in der Demuth ihrer Herzen verschwiegen ruhte, erquickte sie unendlich. Sie sahen dem Kinde der Verheißung durch Gottes allmächtige Vorsorge, trotz aller menschlichen Blindheit, was sie selbst ihm nicht geben konnten, vor Jahrhunderten vorbereitet und nun aus weiter Ferne gesendet, die ihm gebührende Anbetung der Mächtigen mit heiliger Pracht. Ach! sie beteten mit den Königen Jesum an, seine Ehre

beseligte sie.

In dem Thale hinter der Krippenhöhle, bis zu der Grabhöhle Marahas, war das Lager gerüstet und die Thiere in Reihen an Pfählen zwischen Stricken aufgestellt. Bei dem großen Gezelt, das nahe am Hügel der Krippe war, befand sich auch ein mit Matten bedeckter Raum, worin ein Theil des Gepäckes bewahrt ward. Das Meiste jedoch brachten sie in der Grabhöhle Maraha's selbst unter. Us Alle die Krippe verlassen hatten, waren die Sterne aufgegangen und sie versammelten sich in einem Kreise bei dem alten Terebinthenbaum, der über der Grabhöhle Maraha's stand und hielten dort mit seierlichem Gesang ihren Gottesdienst zu den Sternen. Es ist nicht auszusprechen, wie rüherend ihr Singen über das stille Thal hinschallte. So viele Jahr-hunderte hatten ihre Voreltern zu den Sternen geschaut, gebetet, gesungen, heute war all ihre Sehnsucht erfüllt. Sie sangen von Dank und Freude berauscht.

Joseph bewirthet die heiligen drei Könige. — Wie die heilige Familie die Geschenke ansieht. — Lauernde Juden bei der Krippenhöhle. — Herodes forscht noch mit den Schriftgelehrten.

Indessen hatte Joseph mit ein Paar der alten Hirten ein kleines Mahl in dem Zelt der Könige gerüstet. Sie trugen Tellerchen mit Broden, Früchten, Honigwaben und Schüsselchen mit Kräutern, und Flaschen mit Balsam hin, und ordneten das all auf niederer Tafel auf einem Teppich. Alles dieses hatte er schon am Morgen zur Bewirthung der Könige zusammengetragen, deren Ankunft ihm die heilige Jungfran voraus verkündet.

Als die Könige mit ihren Verwandten von ihrem Abendgesang zum Zelte gekehrt, sah ich Joseph sie freundlich empfangen, er bat sie, als seine Gäste das kleine Mahl anzunehmen und lag mitten unter ihnen um die niedere Tasel, und so aßen sie. Er war gar nicht blöde, er war so fröhlich, daß er Freuden-

thränen weinte.

Als ich dieses sah, dachte ich an meinen seligen Bater, den armen Landmann, wie er bei meiner Sinkleidung im Kloster unter so vielen vornehmen Leuten zu Tische sitzen mußte; er hatte sich in seiner Sinfalt und Demuth so sehr davor gefürchtet, und ward hernach so fröhlich, daß er vor Freuden weinte. Er ward, ohne es zu wollen, der Allererste bei dem Feste. Nach diesem kleinen-Mahle verließ sie Joseph. Sinige der Bornehmeren des Zuges begaben sich in eine Herberge zu Bethlehem, die Andern legten sich auf ihren Lagern, welche rings in dem großen Zelte bereitet waren, zur Ruhe.

Alls Joseph zur Krippe gekehrt, stellte er alle die Geschenke zur Rechten der Krippe in einen Wandwinkel, den er mit einer Stellwand verdeckt hatte, so daß man nicht sah, was da ausbewahrt wurde. Die Magd Annas, welche zur Bedienung der heiligen Jungfrau zurückgeblieben war, hatte sich während der ganzen Handlung in dem kleinen Seitengewölbe ausgehalten, dessen Thüre in dem Eingang der Krippenhöhle war. Sie war erst hervorgetreten, als alle die Krippe verlassen hatten. Sie war sehr ernst und bescheiden. Ich sah weder die heilige Familie noch diese Magd die Gaben der Könige mit weltlichem Wohlgefallen betrachten. Alles ward mit Dank demüthig angenommen und

mit Milde wieder ausgespendet.

In Bethlehem fah ich bei der Ankunft des Zuges an dem Sause ber Schätzung heute Abend einiges Getummel, und bann einiges Gelaufe in der Stadt. Die Leute, welche dem Zuge jum Thale der Hirten gefolgt, waren bald wieder zuruckgekehrt. — Später, während die Könige so innig und selig ganz von ans dächtiger Freude durchschimmert in der Rrippenhöhle anbeteten und opferten, sah ich in der Gegend umber einige in der Ferne lauernde und murrende Juden, welche in Bethlebem nachher bin und wieder gingen und allerlei Berichte brachten. — Ich mußte bitterlich über diese unglückseligen Menschen weinen. Ach, mir thaten diese bosen Leute so leid, die damals und auch jest, wenn das Beilige sich den Menschen naht, so tückisch murrend und lauernd umbersteben und dann in ihrem Grimm Lugen verbreiten. D wie muß ich über diese elenden Menschen weinen, fie haben das Heil so nah und stoßen es von sich; diese guten Könige aber find, auf Treu und Glauben der Berheißung, so weit hergezogen und haben das Seil gefunden. - D wie bedauere ich die harten blinden Menschen!

In Jerusalem sah ich heute während dem Tage den Herodes noch mit mehreren Schriftgelehrten in Rollen lesen und über die Aussage der Könige sprechen. Nachher ward Alles still, als wolle

man die ganze Sache fallen laffen.

Die Könige besuchen nochmals die heilige Familie. — Ihre Freizgebigkeit gegen die Hirten. — Abendgesang bei dem Grabe Maraha's. — Herodes stellt ihnen nach. — Ein Engel warnt sie. — Sie nehmen Abschied und kliehen.

Montag den 24. December.

Heute schon sehr früh sah ich die Könige und mehrere ihres Gefolgs einzeln das Jesukind und die heilige Jungfrau besuchen. Außerdem sah ich sie während dem ganzen Tag bei ihrem Lager und ihren Lastthieren mit allerlei Austheilungen beschäftigt. Sie waren voll Freude nnd Seligkeit und theilten viele Gaben aus.

Das hab' ich aber damals immer bei freudigen Ereignissen gesichehen sehen. Die Hirten, welche dem Gesolge der Könige alle Dienste leisteten, erhielten sehr viele Gaben. Auch viele Arme sah ich beschenken. Ich sah, daß sie armen alten Mütterchen, die ganz gebeugt heran schlichen, Decken über die Schultern hängten. Es waren aber mehrere von dem dienenden Gesolge der Könige, welchen es gar wohl in dem Thale bei den Hirten gesiel, und die hier bleiben und sich mit diesen Hirten verbinden wollten. Sie brachten dieses Anliegen den Königen vor, und erhielten ihre Entlassung mit reichlichen Geschenken. Sie erhielten Decken. Geräthel Goldkörner und auch die Escl. auf denen sie Decken, Geräthe', Goldkörner und auch die Escl, auf benen sie geritten hatten. Als ich die Könige auch vieles Brod austheilen sah, dachte ich anfangs, wo haben sie nur die vielen Brode her? Dann erinnerte ich mich aber, daß ich mehrmals geschen, wie sie von Zeit zu Zeit an ihren Lagerplätzen in eisernen Fors men, welche sie bei sich führten, aus ihrem Mehlvorrath kleine platte Brode wie Zwieback bereiteten, die sie in leichten Lederkisten dicht verpackt an den Lastthieren hängen hatten. Es kamen heute auch viele Leute aus Bethlehem zu den Königen und drängten sie um allerlei Geschenke, einige durchsuchten ihnen ihr Gepäck und zogen unter allerlei habsüchtigen Vorwänden Abgaben von ihnen.

Sie hatten aber in Jerusalem und auch hier durch die Größe ihres Zuges und das Aufsehen, welches sie erregten, allerlei Quälerei erlitten, und wie sie in einem Triumphzug angekommen waren, weil sie glaubten, Alles in lautem Jubel über den neus gebornen König zu sinden, so fühlten sie sich jetzt nach ihren Ersfahrungen bewogen, in kleinerer Schaar ohne Aussehen und das durch schneller ihre Rückreise anzutreten; daher entließen sie schon heute viele aus ihrem Gefolge, welche theils sich im Thale der Heute viele aus ihrem Gesoige, weiche iheils sich im Lyace ver Hirten bleibend zerstreuten, theils nach bestimmten Vereinigungspunkten voraus zogen. — Ich wunderte mich, am Abend die Zahl des Zuges schon um Vieles vermindert zu sehen. Die Könige dachten wohl, morgen nach Jerusalem zu reisen und dem Herodes zu sagen, wie sie das Kind gefunden hätten, aber sie wollten mehr in der Stille kommen und ließen Viele voraus ziehen, welchen badurch die Reise leichter ward. Sie selbst konnten

auf den Dromedaren sie bald wieder einholen.

Um Abend gingen fie zur Krippe, um Abschied zu nehmen. Mensor ging zuerst allein hinein. Maria gab ihm bas Jesukind

in seine Urme, er weinte und leuchtete gang vor Freude. Nach ibm famen die beiden Andern und nahmen unter Thränen 216: schied. Sie brachten noch viele Geschenke, viele Stude von verschiedenen Stoffen, theils gleich ungefärbter Seide, theils roth und theils blumige Zeuge, auch viele ganz feine Decken; auch ihre weiten feinen Mäntel ließen fie zurud, fie waren blaggelb wie von gang feiner Wolle, febr leicht, jedes Lüftchen bewegte sie. Sie brachten auch viele Schalen, welche über einander standen. und mehrere Büchsen voll von Körnern und in einem Korb Töpfe, worin feine, grune Kräuterbuschen mit feinen weißen Blumchen. Es standen deren etwa drei in der Mitte des Topfes. boch so, daß man auf den Rand des Topfes wieder einen andern Topf aufstellen konnte. So waren die Töpfe in dem Korbe über einander gebaut. Es war Mprrhe. Gie gaben auch bem Roseph schmale lange Körbe mit Bögeln, deren sie mehrere zum Schlachten an den Dromedaren bangen batten.

Sie weinten Alle ganz ungemein, als sie das Kind und Maria verließen. Ich sah die heilige Jungfrau bei ihnen aufrechtstehend, als sie Abschied nahmen. Sie hatte das Jesukind auf dem Arm in ihren Schleier gehüllt und ging mit den Königen einige Schritte gegen die Thüre der Höhle; da stand sie still und löste, um den guten Männern ein Andenken zu geben, den großen Schleier von dünnem gelben Stoff, der das Jesukind mit ihr verhüllte, von ihrem Haupt und reichte ihn dem Mensor. Mit tieser Berzbeugung empfingen sie diese Gabe, und ihre Herzen wallten vor Dank und Chrfurcht über, als sie die heilige Jungfrau mit dem Jesukindlein unverschleiert vor sich stehen sahen. D wie weinten sie so süße Thränen, als sie die Höhle verließen. Der Schleier war ihnen von nun an das höchste Heiligthum, das sie besaßen.

Die Art, mit welcher die heil. Jungfrau die Geschenke annahm, war ohne Freude an den Sachen und doch ungemein rührend demüthig, und wahrhaftig dankend gegen den Geber. Ich habe keine Empfindung von Eigennut bei diesem wunderbaren Besuche in ihr gesehen, außer daß sie Ansangs aus Liebe zu dem Jesukinde und aus Mitleid mit dem heiligen Joseph sich in Ginfalt der freudigen Hoffnung hingab, nun würden sie vielleicht Schutz in Bethlehem genießen und nicht mehr so verächtlich, als bei ihrer Ankunst behandelt werden, denn die Betrübniß und Beschämung Josephs hierüber hatte ihr sehr leid gethan. Als die Könige Abschied nahmen, brannte schon die Lampe in der Höhle, es war düster, und sie begaben sich hierauf sogleich mit den Jhrigen unter die alte große Terebinthe über dem Grabe Maraha's ihren Gottesdienst, wie gestern Abend, dort zu halten. Es brannte eine Lampe unter dem Baum; als sich die Sterne blicken ließen, beteten sie und sangen süß. Die Stimmen der Knaben klangen ungemein lieblich durch den Chor. — Hierauf giengen sie in ihr Gezelt, wo Joseph ihnen abermals ein kleines Mahl bereitet hatte, nach welchem wieder Einige zur Herberge nach Bethlehem kehrten, und die Andern sich in dem

Belte zur Rube legten.

Abreise der Könige. Um Mitternacht sah ich plöglich ein Bild, ich sah die Könige in ihrem Zelte rings auf ausgebreiteten Decken schlafen und fah die Erscheinung eines leuchtenden Jünglings zwischen ihnen, ihre Lampe war angesteckt, sie richteten fich im Schlafe auf, es war ein Engel, der fie weckte und ihnen fagte, fogleich eilig fortzuziehen und nicht über Jerusalem, sondern um das todte Meer durch die Buste ihren Weg zu nehmen. Schnell sprangen sie von ihrem Lager. Ginige eilten zu ihrem Gefolge, Giner zur Rrippe und wedte den heil. Joseph, der den Beg nach Bethlehem eilte, die dort in der Herberge Befindlichen zu rufen. Diese aber kamen ihm schon nach einer kurzen Strecke entgegen, sie hatten dieselbe Erscheinung gehabt. Mit einer wunderbaren Schnelligkeit war das Gezelt abgeschlagen, aufgepackt und der Rest des Lagers aufgehoben. Während die Könige noch von Joseph por der Krippe einen rührenden Abschied nahmen, eilte ihr Gefolge ichon in getrennten Zügen, um schneller vorwärts zu kommen, gegen Mittag durch die Bufte Engaddi dem todten Meere entlang.

Die Könige flehten, die heilige Familie möge mit ihnen flieben, es stehe gewiß Gesahr bevor, und baten dann, Maria möge sich doch mit dem Kinde verbergen, damit sie nicht wegen ihnen belästiget werde. Sie weinten wie die Kinder, umarmten Joseph und redeten gar rührend, bestiegen dann ihre Dromedare wenig bepackt und eilten flüchtig durch die Wüste hin. Ich sah den Engel draußen auf dem Felde bei ihnen, er zeigte ihnen die Richtungen des Weges, sie waren plöglich wie verschwunden. Sie zogen auf getrennten Wegen; Jeder etwa eine Viertelstunde seit wärts von dem Andern, zuerst ungefähr eine Stunde lang gegen Morgen, und hierauf mittagwärts in die Wüste. Ihr Heimweg

ging durch die Gegend, durch welche Jesus in seinem dritten Lehrjahre aus Aegypten zurückehrte.

Maßregeln der Obrigkeit in Bethlehem gegen die Könige. — Joseph wird zur Rede gestellt, er macht Geschenke. — Polizeimandat. Die Wege zur Krippenhöhle verboten. Zacharias von Juta besucht die heilige Familie.

Dienstag den 25. December.

Der Engel hatte bie Könige zu rechter Zeit gewarnt, benn die Obrigkeit in Bethlehem hatte vor, ich weiß nicht, ob auf einen geheimen Befehl des Herodes, meine aber aus eigenem Dienst= eifer, die Rönige, welche in der Herberge zu Bethlehem schliefen, beute gefangen zu nehmen, unter der Spnagoge, wo tiefe Reller waren, einzusperren und sie bei Berodes als Unruhstifter zu ver-Beute früh aber, als man ihren Abzug in Bethlehem erfuhr, waren sie schon bei Engaddi, und das Thal, wo sie ge= lagert, war bis auf einige Zeltpfähle und die Spuren des niedergetretenen Grafes, gang wie sonst, und Alles ruhig und einsam. Indeffen hatte die Erscheinung des Zuges in Bethlehem doch vieles Aufsehen gemacht, manche Leute bereuten, Joseph nicht beherbergt zu haben, Andere schwätzten von den Königen als wunderbaren abenteuerlichen Schwärmern. Undere verbanden ihre Unkunft mit dem Gerede von der Erscheinung bei den Hirten. darum glaubten die Vorsteher des Ortes, ich weiß nicht ob viel= leicht durch eine Mahnung von Herodes, Borkehrungen treffen ju muffen, und ich fah nun mitten in Bethlebem auf einem freien Blat, worauf ein von Bäumen umgebener Brunnen war, bei der Spnagoge ein großes Haus, zu welchem Treppen binan führten, und sah, wie alle Einwohner auf dem Plate vor dem Sause zusammenberufen wurden, und wie man ihnen von der Treppe herab eine Warnung oder einen Befehl verkundete, man solle alle verkehrten Urtheile und abergläubischen Gerüchte und von nun an alles Geläufe nach der Wohnung der Leute vor der Stadt einstellen, welche zu bergleichen Reben Veranlassung gegeben.

Nachdem das versammelte Volk auseinander gegangen, sah ich den heiligen Joseph durch zwei Männer in dasselbe Haus berufen und dort von alten Juden verhören. Ich sah ihn zur Krippe zurückkehren und nochmals in das Gerichtshaus gehen. Alls er das zweitemal hinging, nahm er einiges Gold von den Geschenken

der Könige mit und gab es ihnen, worauf sie ihn beruhigt ent= ließen. Das gange Verhör schien mir zum Theil auf eine Prellerei hinauszulaufen. - Sch fah auch, daß die Obrigkeit einen Weg, der nicht durch das Thor, sondern von dem Platze aus, wo Maria bei der Ankunft in Bethlehem unter dem großen Baume geharrt, über einen Hügel oder Wall zur Gegend der Krippe führte, durch einen gefällten Baum versperrte. Ja sie errichteten eine Bachbutte bei dem Baum und spannten Faden über den Weg, welche mit einer Klingel in der Wachbütte endeten, um die anzuhalten, welche diesen Weg etwa einschlugen. — Um Nachmittag fab ich eine Schaar von sechzehn Solvaten bes Berodes bei Joseph, mit dem sie sprachen, sie waren wahrscheinlich wegen der Könige gesendet, die man der Unruhestiftung beschuldigt hatte, da sie aber Alles einsam und stille, und die arme Familie in der Söhle fanden, und den Auftrag hatten, mit diefer gar kein Aufsehen zu machen, so kehrten sie ruhig zurück und zeigten an, was sie gefunden. Joseph hatte Alles, die Geschenke der Könige und was sie sonst noch zurückgelassen, theils in der Grabhöhle Maraha's, theils in einigen verborgenen Söhlen des Krippenhügels verstedt, welche er noch von seiner Jugend her kannte, da er oft sich hier vor sein lang seine Gezelte hier auf dem Krippenhügel aufgeschlagen.

Heute Abend sah ich Zacharias von Hebron zum erstenmal zu der heiligen Familie kommen. Maria war noch in der Höhle. Er weinte vor Freuden, hatte das Jesukind in den Armen, und sprach zum Theil oder etwas verändert den Lobgesang, welchen

er bei der Beschneidung Johannis gesprochen hatte.

Anna kehrt mit den Ihrigen zurück. — Eliud Anna's zweiter Mann. — Pflege des Jesukindes. — Anna war bei Mara, der Nichte der Elisabeth und Mutter des Bräutigams von Kana. — Anna sendet einen Theil der Geschenke mit Eliud hinweg. — Beamtete des Herodes sorschen nach einem neugebornen Königssohn. — Joseph verbirgt die heilige Jungfrau mit dem Kinde in die Grabhöhle der Maraha.

Mittwoch den 26. December.

Heute reiste Zacharias wieder hinweg, Unna aber mit ihrer ältesten Tochter, ihrem zweiten Manne und der Magd kehrten zu

der heiligen Familie zurück. Die älteste Tochter Anna's ist größer und sieht schier als ihre Mutter aus. Anna's zweiter Mann ist größer und älter, als Joachim war, er heißt Eliud und hatte am Tempel ein Amt bei der Aufsicht über die Opferthiere. Anna hatte eine Tochter, die auch Maria hieß, von ihm. Sie mochte bei Christi Geburt schon 6 bis 8 Jahre alt seyn. — Dieser Eliud starb bald, und Anna mußte nach Gottes Willen zum drittenmal heirathen, aus welcher Che sie einen Sohn gebar, welcher auch Christi Bruder genannt ward.

Die Magd, welche Unna vor acht Tagen von Nazareth mitbrachte, ist noch bei der heiligen Jungfrau. Da sie noch die Krippenhöhle bewohnte, hielt sie sich in dem kleinen Gewölbe zur Seite auf, jest aber, da Maria in der Höhle neben der Krippenhöhle wohnte, schläft die Magd unter einem Obdach, das ihr Joseph vor der Höhle errichtet hat. Unna und ihre Begleitung

schlafen in der Krippenhöhle.

Bei der heiligen Familie ist jetzt eine reiche Freude. Unna ist so selig. Maria legt ihr gar oft das Jesukindlein in die Arme und läßt es von ihr pflegen. Ich sah das noch von Niemand Anderem geschehen. Ich sah, was mich sehr rührte, daß das Haar des Kindleins, welches gelb und kraus ist, sich in lauter seine Lichtstrahlen endete, welche durcheinander schimmerten. Ich glaube, sie machen ihm die Haare kraus, denn ich sehe, sie reiben ihm das Köpschen beim Waschen, wobei sie ihm ein Mäntelchen umhängen. Ich sehe immer bei der heiligen Familie eine rühzrende andächtige Verehrung des Jesukindes, aber es ist Alles ganz einfältig und menschlich, wie es bei heiligen außerwählten Menschen ist. Das Kind hat eine Liebe, ein Hinwenden zu seiner Mutter, wie ich dieß nie bei so jungen Kindern gesehen.

Maria erzählte ihrer Mutter alles von dem Besuch der heisligen drei Könige, und Anna war ungemein gerührt, daß Gott der Herr diese Leute so weit zur Erkenntniß des Kindes der Bersheißung herberusen. Sie sah die Geschenke der Könige, die hier in einem gestochtenen Kasten in einer verdeckten Bertiefung der Wand verborgen waren, gleich Worten der Anbetung mit großer Demuth und Rührung an, und half noch Vieles verschenken und

Underes ordnen und verpacken.

Es ist jest ruhig in der Gegend, die Wege hieher, welche nicht durchs Stadtthor führen, sind von der Obrigkeit gesperrt.

Joseph holte seine Bedürfnisse nicht mehr aus Bethlehem, die Hirten bringen ihm das Nöthige. Die Berwandte, bei welcher Unna in Benjamin gewesen, ist Mara, <sup>1</sup> die Tochter von Elisabeths Schwester Rhode. Sie ist arm und hatte mehrere Söhne, welche Jünger wurden. Einer davon hieß Nathanael <sup>2</sup> und ist später der Bräutigam von Cana geworden. Dieser Mara ift auch bei dem Tode der heiligen Jungfrau in Ephefus gewesen.

Schon heute sendete Anna ihren Mann Eliud mit einem beladenen Esel und die ihr verwandte Magd mit einem großen Back hinweg. Sie trug einen Back auf dem Rücken und einen auf der Brust. Es war dieß ein Theil der Geschenke der Könige, allerlei Stoffe und goldene Gefäße, die später bei dem ersten Gottesdienst der Christen verwendet worden sind. Sie schaffen jest Alles heimlich fort, denn es ift immer einige Nachspurerei hier herum. Es scheint, daß sie diese Sachen nur an einen anvon Ort auf dem Wege nach Nazareth bringen, wo sie wohl von Knechten abgeholt werden, denn ich sah in früheren Jahren Eliud bei der Abreise Anna's, die auch bald senn wird, wieder in Bethlebem.

Anna war nun allein bei Maria in der Seitenhöhle. Ich jah, daß sie zusammen an einer groben Dede flochten oder strickten.

1 Manchmal verwechselte sie in der Erzählung diese Mara mit einer jüngeren Schwester oder Schwestertochter Anna's, die fie Enne nannte. Wie ihr dann öfter nähere Verwandte unter dem Begriff von Brüdern und Schweftern erschienen.

und Schwestern erschienen.

2 Es ist dieses nicht jener Nathanael, den Jesus unter dem Feigenbaum gesehen. — Nathanael, der Sohn der Mara, war als Knabe bei dem Kindersest, welches Anna dem zwölssährigen Jesus gab, als er nach seiner ersten Lehre im Tempel heimtehrte. Der Knabe Jesu erzählte bei diesem Feste eine Parabel von einer Hochzeit, wo Wasser in Wein, und von einer Hochzeit, wo Wein in Blut werde verwandelt werden. Er sagte auch wie im Scherze zu dem Knaben Nathanael, daß er einst auf seiner Hochzeit sehn werde. — Seine Braut in Cana stammte aus Bethlehem, aus dem Geschlechte Josephs. Nach dem Wunsder zu Cana gelobte er nebst seiner Frau Enthaltung. Er ward sogleich ein Jünger und empfing in der Taufe den Namen Amator. Er ist später Bischof geworden und war in Edessa, auch ist er auf der Insele Creta bei Cathus geworden. Hierauf kam er nach Armenien und wurde Creta bei Catpus gewesen. Hierauf fam er nach Armenien und wurde wegen vieler Bekehrung gesangen und ins Elend ans schwarze Meer geschickt. Er ward wieder frei und kam in das Land Mensors, da er dort ein Wunder an einer Frau gethan, welches ich vergessen, und sich spiele Leute von ihm tausen ließen, ward er in der Stadt Acajacuh auf einer Infel im Cuphrat umgebracht.

In der Krippenhöhle ist jett ausgeräumt. Der Csel Josephs

steht hinter Flechtwänden verborgen.

Es waren heute abermals Beamte des Herodes in Bethlehem, und forschten in mehreren Häusern nach einem neugebornen Kinde.

Die heilige Familie verbirgt sich in der Grabhöhle der Maraha.

Es waren heute Soldaten in Bethlehem und forschten in mehreren Häusern nach einem neugebornen Königssohn. Sie sielen besonders einer vornehmen Jüdin, welche vor Kurzem einen Knaben geboren, mit ihren Fragen beschwerlich. Sie kamen gar nicht zur Krippenshöhle; weil sie schon früher nichts als eine arme Familie dort gestunden, so setzen sie voraus, daß von dieser keine Rede seyn könne.

Zwei alte Männer, ich meine von den Hirten, welche zuerst anbeteten, kamen zu Joseph und warnten ihn vor diesen Nachsforschungen. Darum sah ich die heilige Familie und Anna mit dem Jesukind in die Grabhöhle Marahas slückten. In der Krippenhöhle war nichts mehr, was ein Bewohntseyn verrieth, es sah verlassen drinn aus. Ich sah sie in der Nacht mit einem bedeckten Lichte durch das Thal hinziehen. Anna trug das Jesukind vor sich in den Armen, Maria und Joseph gingen ihr zur Seite, die Hirten geleiteten sie, und trugen die Decken und andere Geräthschaften zum Ruhen für die heiligen Frauen und das Jesukind.

Ich hatte dabei ein Gesicht und weiß nicht, ob es die heilige Familie auch sah. Ich sah um das Jesukind vor der Brust der Mutter Unna eine Glorie von sieben verschlungenen über einander liegenden Engelgestalten, es erschienen noch viele andere Gestalten in dieser Glorie, und zur Seite Unna's, Josephs und Maria's sah ich auch noch Lichtgestalten, als führten sie dieselben unter den Urmen. Als sie in die Vorhalle getreten, schlossen sie die Thüre und gingen dann ganz in die Grabhöhle, wo sie sich Alles zum Ruben einrichteten.

Die heilige Familie in der Grabhöhle der Maraha. — Joseph trennt wegen Gefahr das Jesukind während einigen Stunden von Maria. — Die geängstete Mutter drückt die Milch aus ihrer Brust. — Ursprung eines Wunders, welches dis in unsere Zeit erwähnt wird. — Feier des Vermählungstages Josephs und Maria's.

Donnerstag den 27. December.

Vorbemerkung. Die ehrwürdige Emmerich erzählte in versichiedenen Jahren folgende zwei Ereignisse als in den Tagen, da

die heilige Jungfrau in der Grabhöhle der Maraha verborgen war, eingetreten. Weil sie dieselben aber jedesmal durch Krant= heit ober Besuch gestört nicht am Tage selbst, da sie geschehen, sondern nachträglich als etwas Vergessenes mittheilte, lassen wir sie beisammen stehen, und bleibt es dem Leser überlassen, sich dieselben nach seinem Gutdünken anders zu ordnen.

Die heilige Jungfrau erzählte der Mutter Unna alles von den heiligen drei Königen, und sie betrachteten auch alles, was sie hier in der Grabhöhle Marahas zurückgelassen.

Ich fah zwei Hirten zu ber heiligen Jungfrau tommen, welche sie warnten, als fämen Leute von der Obrigkeit, welche nach ihrem Rindlein forschten. Maria war in großer Sorge barum, und ich fah bald darauf den heiligen Joseph hereintreten, der das Jesu= tind aus ihren Armen nahm, es in einen Mantel einschlug und es hinwegtrug. Ich erinnere mich nicht mehr, wohin er sich mit

ihm beaab.

Ich sah nun die heilige Jungfrau wohl einen halben Tag lang in der Höhle allein ohne das Jesukind in großer mütterslicher Angst und Sorge verweilen. Als aber die Stunde nahte, da sie gerufen werden sollte, um das Kindlein an ihrer Brust zu nähren, that sie, wie treue Mütter nach Schrecken oder ans bern erschütternden Gemüthsbewegungen zu thun pflegen. Sie drückte die geängstete Milch vorher aus ihrer Brust, ehe sie das Kind fäugte, in ein Grübchen der weißen Steinbank der Höhle. Sie fagte dieses einem frommen ernsten Mann von den Birten, der zu ihr kam (wahrscheinlich um fie zu dem Kinde zu führen), und dieser Birt voll tiefer Erkenntniß der Beiligkeit der Mutter des Erlösers, schöpfte nachher die jungfräuliche Milch, welche in dem weißen Steingrübchen wie aufgewallt war, mit einer Art Löffel forgsam auf und brachte fie in glaubender Ginfalt seinem fäugenden Weibe, welche ihr Rind nicht zu ftillen vermochte. Die gute Frau genoß diese heilige Nahrung mit ehrfürchtigem Berstrauen und alsobald ward ihr Glaube so gesegnet, daß sie ihr Kind reichlich nähren konnte. Seit diesem Greignisse empfing der weiße Stein dieser Höhle eine gleiche Heilfraft, und ich habe gesehen, daß bis in unsere Zeit selbst ungläubige Mahomedaner

sich desselben als Heilmittel in diesem und andern körperlichen Leiden bedienen. 1

Diese Höhle und die Tradition jenes Wunders wird in vielen alten und neuen Beschreibungen von Paläftina mit verschiedenen Abweichungen erzählt. Die gewöhnliche Tradition meint, die heilige Familie habe auf der Flucht nach Aeghpten, bei Bethlehem vorüber= fommend, in diefer Sohle verborgen geruht, und einige Tropfen Milch, aus der Bruft der Mutter Gottes überfliegend, hatten dem Stein der Höhle dieje Beiltraft gegeben. Daß dieje Sohle das Grab von Abrahams Amme seh, und daher schon die Höhle der Säugenden geheißen, wie auch, daß die Enade der Feilkraft der Höhle durch die mutterliche Sorge der Mutter des Herrn veranlagt worden, ift durch die Un= schauungen der gottseligen Emmerich zuerft gesagt worden. Der gelehrte Minorit Fr. Quarejmius, Borsteher und apostolischer Kommissarius des heiligen Landes im 17. Jahrhundert, sagt in seiner historica Ter-rae Sancta elucidatio Antverpiae 1632 Tom. II. pag. 678 von dieser Höhle unter Anderm: "Nicht weit von der Geburtshöhle und der Kirche ber heiligen Jungfrau zu Bethlehem gegen Morgen (nach anderen Beftimmungen 200 Schritte entfernt) liegt ein unterirdischer Ort, in welchen drei Höhlen ausgehauen sind, in deren mittelster manchmal zum Ge-bächtniß des hier geschehenen Wunders das heilige Meßopfer verrichtet wird. Der Ort wird gewöhnlich die Höhle, die Grotte der Jungfrau, oder auch die St. Rikolauskirche genannt. Gine Bulle vom Babft Gregoris XI. († 1378) erwähnt diese Kapelle des heiligen Nikolaus bei Beth= lehem und erlaubt den Franzistanern, sich dabei eine Riederlassung mit Glodenthurm und Kirchhof zu erbauen." — In einem alten lateinischen Manuscript von den Orten des heiligen Landes heißt es: "item die Kirche des heiligen Nikolaus, worin die Höhle, in der sich nach der Sage die heilige Jungfrau mit dem Jesukinde verborgen hat."

- Bereiner Geren der Geschleite Gereichen Geschlerte Geschlert Rachdem Quaresmius die gewöhnliche Sage von dieser Sohle mitge= theilt, jagt er, die Erde der Sohle fen von Ratur roth, aber zu Staub geftogen, gewaschen und an der Sonne getrodnet, werde fie ichneeweiß und gleich mit Waffer vermischt, vollkommen der Milch ähnlich. Die jo bereitete Erde wird Milch Maria genannt, und im Getrant gemischt von Frauen, welche nicht säugen können, oder gegen andere Arant-heiten mit großem Heilerfolge eingenommen. Selbst türkische und arabische Frauen nehmen die robe Erde zu gleichem Gebrauch in solcher Menge aus der Söhle, daß dieselbe welche vor Zeiten nur eine Sohle war, sich jest zu dreien erweitert hat. Die Reliquien, welche an mehreren Wallfahrtsorten als lac Beatae Virginis einen Gegenstand ber

Berwunderung und des Spottes abgeben, find zunächst nichts als Erde aus jener Grotte bei Bethlehem, von der die Seherin spricht.

Quaresmius deutet auf das Bunder, welches Baronius bei dem Jahre 158 von der Insel Malta ansiihrt, daß nämlich, seit Paulus dort die Viper von seiner Haula geschleudert (Apostelgeschichte Kap. 29), auf dieser Insel keine gistigen Schlangen und Thiere mehr seyen, ja daß die Erde von Malta selbst ein Eegengist geworden seh, und sagt: "Ward dieser Erde um Pauli willen solche Gnade verliehen, warum

Diese Erbe ward von je durch die Psleger des heiligen Lans ves gereinigt und in kleine Formen gepreßt, als eine erinnernde Andachtsgabe in der Christenheit versendet, und das sind jene Reliquien, welche überschrieben sind: "de lacte sanctissimae Virginis Mariae, von der Milch der heiligsten Jungfrau Maria."

#### Gedächtniffeier ber Bermählung Mariä.

Joseph blieb nicht in der Grabhöhle Marahas verborgen. Ich sah ihn mit den zwei alten Hirten allerlei Einrichtungen in der Krippenhöhle treffen. Ich sah die Hirten mancherlei Laube und Blumenkränze, ich wußte Anfangs nicht zu welchem Zweck hineintragen; dann aber sah ich, daß es die Zubereitungen zu einem rührenden Feste waren. — Ich sah Eliud, den zweiten Mann Anna's, und auch die Magd wieder anwesend. Sie hatten zwei Esel mitgebracht. Wahrscheinlich waren sie den Knechten Anna's, welche etwa von Nazareth mit diesen Lastthieren kamen, nur eine Strecke Wegs entgegengegangen, hatten diese mit ihrem Gepäcke nach Nazareth zurückgesendet und die Lastthiere selbst nach Bethlehem geführt. Als ich sie wieder hieher ziehen sah, meinte ich eine Zeit lang, es sehen Leute aus einer Herberge vor Ierussalem, wo ich die heilige Familie später eingekehrt sah.

Joseph hatte die Abwesenheit der heiligen Jungfrau in der Grabhöhle Marahas benutt, um die Krippenhöhle mit den Hirten zur Feier des Gedächtnißtages seiner Vermählung auszuschmücken. Alls Alles geordnet war, holte er die heilige Jungfrau mit

Als Alles geordnet war, holte er die heilige Jungfrau mit dem Jesukinde und der Mutter Unna ab und führte sie in die geschmückte Krippenhöhle, wo bereits Eliud und die Magd und die drei alten Hirten versammelt waren. D wie rührend war die Freude Aller, als die heilige Jungfrau das Jesukindlein in die Krippenhöhle herein trug. Die Decke und Wände der Höhle hingen voll von Blumenkränzen. In der Mitte war eine Tasel zur Mahlzeit gerüstet. Einige schöne Decken der heiligen drei Könige waren auf den Boden, an den Wänden und über die

sollten wir nicht glauben, daß Gott um der jungfräulichen Gotteßgebärerin Willen der Erde dieser, durch die Gegenwart Jesu und seiner Mutter und deren geheiligte Milch benedeiten höhle, eine ähnliche, ja noch weit größere Tugend verliehen habe. Castro im Leben Mariä, Grotonus im Leben Josephs, erwähnen dieselbe Tradition aus einer alten Schrift der Armenier.

Tafel gebreitet, auf welcher eine Phramide von Laubwerk und Blumen bis zu einer Deffnung in der Decke hinaus errichtet war, in der äußersten Spize saß auf einem Zweige eine Taube, welche, wie ich glaube, auch gemacht war. Ich sah die ganze Höhle voll Lichter und Glanz. Sie hatten das Jesufind in seinem Wiegenkörbchen in aufrecht sitzender Stellung auf ein Stühlchen gestellt, Maria und Joseph mit Kränzen geschmückt, standen ihm zur Seite, und tranken aus einem Becher. Außer den Berwandten waren die alten Hirten zugegen, man sang Psalmen und hatte ein kleines fröhliches Mahl. Ich sah Engelchöre und allerlei himmlische Einslüsse in der Höhle erscheinen. Alle waren sehr innig und gerührt.

Nach dieser Feier begab sich die heilige Jungfrau nehst dem Jesukind und der Mutter Anna wieder zur Grabhöhle der Maraha.

Vorbereitungen zur Abreise der heiligen Familie. — Maria trägt das Jesukind zweimal Nachts in die Krippenhöhle und betet dort. — Nach dem Sabbath Abreise der Mutter Anna. — Persönliches, Erkennen von Stoffreliquien aus dem Besit der heiligen drei Könige.

Freitag den 28. bis Sonntag den 30. December.

Ich sah in den letten Tagen und auch heut den heiligen Joseph mancherlei thun, was auf die baldige Abreise der heiligen Familie von Bethlehem zielte. Joseph verminderte täglich seinen Hausrath. Er gibt den Hirten alle die leichten geflochtenen Wände und Schirme und andere Einrichtungen, durch welche er die Krippenhöhle bequem gemacht hatte, und sie tragen Alles hinweg.

Heute nach Mittag waren wieder viele Leute, welche nach Bethsehem zum Sabbath zogen, an der Krippenhöhle, da sie diese aber verlassen fanden, zogen sie bald wieder weiter. Unna wird nach dem Sabbath wieder gen Nazareth reisen; sie ordnen und packen heute noch Alles. Sie nimmt auf zwei Eseln Vieles von den Gaben der heiligen drei Könige mit, besonders Teppiche, Decken und Stosse. Heute Abend hielten sie den Sabbath in der Höhle der Maraha.

Samstag den 29. December sesten sie die Sabbathsseier fort und es war ruhig in der Gegend. Am Schlusse des Sabbaths aber ward Alles zur Abreise Anna's und Eliuds und ihres Gessindes nach Nazareth zubereitet.

Bereits einmal und heute Nacht zum zweitenmale sah ich die

beilige Jungfrau im Dunkeln aus der Grabhöhle Marahas das Jefukind in die Krippenhöhle tragen. Sie legte es dann auf einen Teppich an die Stelle seiner Geburt und kniete betend bei ihm nieder. Ich fah dabei die ganze Höhle wie bei der Ge= burtsstunde des Berrn von himmlischem Lichte erfüllt. Ich meine, die liebe Mutter Gottes muß das doch auch woht gefehen haben.

Sonntag den 30. December am frühesten Morgen fah ich die Mutter Anna mit ihrem Mann und Gefinde nach einem gartlichen Abschied von der heiligen Familie und den drei alten Sirten gen Nazareth abreisen; die Magd Unna's zog auch mit ihnen, ich wunderte mich wieder über ihre feltsame Mütze, die fast wie ein Kukukskorb aussah. So nennen die Bauerskinder bei mir zu Hause eine spige Müte, welche fie sich jum Spiel aus Binsen flechten. — Daß ich eine Zeit lang geglaubt hatte, Die mit den beiden Eseln nach Bethlehem gekehrten Angehörigen der Mutter Unna fepen Leute aus bem Berbergshaufe por Jerufalem, mochte daher rühren, weil ich sie in dieser Berberge hatte übernachten und mit den Bewohnern verkehren seben. — Sie nahmen alles Ueberflüffige, was von den Gaben der Könige noch da war, auf ihren Lastthieren mit, und indem sie aufpackten, ward ich gang verwundert, daß fie ein Bäcken mitnahmen, welches mir gehörte, ich fühlte, daß es dabei war, und konnte gar nicht begreifen, wie nur die Mutter Anna darauf komme, mir mein Eigenthum mit fort zu nehmen.

Diese ihre Empfindung, als nehme die Mutter Anna etwas mit aus Bethlehem hinweg, mas ihr, der Erzählenden, ange-

börte, erklärte sich aus folgenden Erfahrungen.

### Perfonliches.

Die gottselige Emmerich erkennt in ihrer Nähe und ihrem Besitz mehrere Reliquien von Stoffen, welche die heiligen drei Könige der heiligen Familie geschenkt hatten.

Bald nach dieser Befremdung, daß Anna etwas von Beth: lebem mitnehme, was ihr, der Schwester Emmerich gehöre, fand zwischen dieser, welche sich in einem erhöhten sehenden Zustande befand und dem Schreiber folgende Mittheilung statt. Schwester Emmerich: "Anna hat Vieles von den Geschenken,

besonders von Stoffen der Könige, da sie abreiste, mitgenommen.

es ist davon Mancherlei in der ersten Kirche verwendet worden, und es sind Reste bis zu unserer Zeit übrig. Ein Stückhen von der Bedeckung des Geschenktischens der Könige und auch von einem ihrer Mäntel ist unter meinen Reliquien. <sup>1</sup>

Da ein Theil dieser Reliquien sich neben dem Bette der Kranken in einem Schränkchen, ein anderer Theil aber in der

1 Bei diefem ihrem Ausdruck "meine Reliquien" fügen wir hinzu: Biele begnadigten Glieder der katholischen Rirche aus allen Zeiten hatten die Cabe, durch die Gebeine der Heiligen und alles Geweihte und Geheiligte wohlthätig angeregt zu werden. Wahrscheinlich aber ift diese Gabe nie in einem Menschen in solchem Umsang und stets gegenwärtig erschienen, als in der Person der gottseligen A. K. Em= merich. Nicht nur das allerheiligste Sakrament, sondern auch alles, was von der Kirche durch sakramentliche und sakramentalische Atte geweiht und geheiligt war, wie auch vorzüglich die Gebeine der Heiligen und alles, was die Rirche unter dem Begriff der Reliquien verfteht, sah sie von allen andern, wenn auch natürlich gleichartigen Substanzen, wesentlich durch Licht und in diesem auch durch Färbung unterschieden. Sie vermochte auch bei den Gebeinen der Beiligen und Stoffen, welche diesen angehört, die Namen der Heiligen und oft deren Geschichte bis in das kleinste Detail mitzutheilen, wovon ihre nähere Umgebung in täglichen Erfahrungen nach allen Seiten hin fo überzeugende Beweise hatte, daß ihrer Person nicht unbillig der Name eines Sakrometers von einem ihrer Freunde gegeben ward. Der Schreiber dieses wird in ihrer aussiührlichen Lebensgeschichte eine große Anzahl dieser Ersahrungen mittheilen. Warum die geiftliche Obrigkeit der A. R. Emmerich, so viel uns bekannt, nie eine erschöpfende, mit allen Beweisen bewaff= nete Notiz von dieser für geistliches Leben fo folgenreichen Erscheinung genommen hat, wissen wir nicht, aber wir sind fest überzeugt, daß diese ihre Enadengabe merlwürdiger und beachtenswerther, als alle anderen Erscheinungen an ihr, war. — Zur Prüfung dieser ihrer Ertenntniß der Religuien und anderer geweihten Dinge waren durch Versenntniß der Religuien und anderer geweihten Dinge waren durch Versen mittlung ihrer Freunde und namentlich des Schreibers eine große Menge von dergleichen Gegenständen in die Nähe der guten Emmerich gekommen, denn sowohl durch die Zerstörung so vieler Kirchen und Klöster in unserer Zeit, als auch durch die Ermattung, ja leider hie und da gänzliche Ersterbung eines tieseren treuen Sinnes sür das Heilige, und durch treue Neberlieferung als heilig oder ehrwürdig an uns Vererbte, waren Schätze, über welche einst vielleicht große Kirchen erbaut worden waren, auf eine höchst betrübende, ja der tiesern Einsicht Schauder erregende Weise verunehrt, und in Krivatbesitz, bis in die Trödelbuden verschleudert worden. Viele dieser heiligen Gebeine gab sie selbst an, und man verschaffte ihr dieselben. Zwei bedeutende Gesäße aber, voll von Reliquien aus der ersten Zeit, welche in einer alten zerstörten Airche gefunden worden, empfing sie durch die Eüte des hochwürdigen Regens Overberg, welcher ihr außerordentlicher Gewissensführer war.

Wohnung des Schreibers befand, fragte dieser: "Ist diese Stoffreliquie hier in der Nahe?" - Sie: "Rein, dort in dem Hausc." - Der Schreiber: "Bei mir?" - "Nein, bei jenem Mann, bei bem Bilger (so nannte fie gewöhnlich den Schreiber), sie befindet nich in einem kleinen Bäuschen, bas Stücken von dem Mantel ist fahl. — Aber man wird es nicht glauben und dennoch ist es wahr, und ich sehe es vor meinen Augen. Ein naher Ange-höriger des Pilgers glaubt es gewiß nie, der möchte alles ver-nichten, was er schreibt, aber sein Schwager A., der mich besucht, der hat ein Berg wie der braune König Sair, er ift so mild und schmiegsam und so treu, er ist ein rechtes driftliches Berg, ach wenn dieser Mann in der Rirche mare, er hatte den himmel auf Erden."

Ms der Schreiber ihr aus den bei ihm bewahrten Reliquien jene, welche man ein Bäuschen nennen konnte, gebracht, eröffnete sie eines dieser Bäuschchen sogleich und erkannte ein darin befindliches, gelbwollenes und ein dunkelrothseidenes kleines Stoff= restchen, als von den Zeugen der Könige an, doch ohne noch ge= nauere Erklärung darüber zu geben. — Hierauf sagte sie: "Ich selbst muß noch ein anderes Stückhen Stoss von den Königen haben. Sie befaßen mehrere Mäntel, einen ftarken dicken im Wetter, einen gelben und einen rothen von feiner leichter Wolle. Diese Mäntel wehten, wenn sie zogen, im Winde. Bei Feierlich= feiten aber trugen sie Mäntel von ungefärbter Seide, sie glänzten, waren am Rand mit Gold gestickt, und hatten eine lange Schleppe, die getragen wurde. Ich meine, von einem solchen Mantel muß Etwas in meiner Nähe senn, wodurch ich schon früher und auch beute Racht wieder in Bildern von Seidenzucht und Weberei bei den Königen war, wovon ich mich noch erinnere.

In einer Gegend, morgendlich zwischen dem Lande Theokenos und Sairs hatte man Bäume voll von Würmern, und um jeden Baum war ein kleiner Waffergraben gezogen, damit die Burmer nicht fort konnten; ich sah manchmal Blätter unter die Bäume streuen, ich sah Kästchen an den Bäumen hängen, und wie sie mehr als fingerlange rundliche Dinge herausnahmen, meinte zuerst, es sepen seltsame Vogeleier, sah aber bald, daß es die Hülsen der Würmer waren, die sich eingesponnen hatten, als die Leute einen Faben fein wie Spinnweb davon abwickelten; und daß sie von diesem eine Menge vor der Brust befestigten und einen feinen

Faden daraus spannen, und auch etwas aufrollten, das sie in der Hand hielten. Ich sah auch ihre Weberei zwischen Bäumen, der Webstuhl sah sehr weiß aus, er war ganz einsach, der Stoff war wohl so breit, als mein Betttuch." (Hier beschrieb sie einen sehr einsachen Webstuhl; aber wegen Zeitmangel zur Mittheilung

nicht hinreichend genau.)

Nach einigen Tagen sagten sie: "Mein Arzt fragte mich öfter über ein Stückhen sehr kurios gewebte Seide. Ich sah auch in der letzten Zeit ein solches bei mir und weiß jetzt nicht, wo es hingekommen ist. Ich habe mich aber darauf besonnen und habe erkannt, daß ich bei dieser Gelegenheit das Bild von den Seidesweberinnen hatte, es war morgendlicher, als die drei Königssländer, in dem Lande, wo der heilige Thomas auch war. Ich habe es irrthümlich erzählt, es gehört nicht zu den Stoffen der heiligen Könige, das muß der Pilger wegstreichen. Es wurde mir durch eine unverständige Probirerei gegeben, ohne daß man sich darum bekümmerte, womit ich mich gerade innerlich beschäftigte, dadurch können dann Berwechslungen kommen und das ist betrübt.

Ich habe aber die Zeugreliquien wieder gesehen und weiß jett, wo sie sind. Ein Käcken, wie ein Knopf zusammengenäht, habe ich vor mehreren Jahren meiner Schwägerin, die in Flamske wohnt, vor ihrer letten Niederkunft gegeben. Sie bat mich um irgend ein Heiligthum zur Stärkung; da gab ich ihr das Bäuschschen, welches ich leuchtend, und als einst mit der Mutter Gottes in Berührung gewesen, sah. Ich erinnere mich jett nicht, ob ich damals den ganzen Inhalt genau betrachtet habe, die fromme Frau hatte aber vielen Trost dadurch. Heute Nacht habe ich es wieder gesehen, sie hat es noch, es ist seste Nacht habe ich es wieder gesehen, sie hat es noch, es ist seste den dünnes Gewebe, wie Flor, von der Farbe der rohen Seide darin und etwas wie grüner Kattun, auch ein Stücken Holz und ein paar weiße Steinsplitterchen. — Ich habe der Schwägerin sagen lassen, es mir wieder zu bringen."

Nach einigen Tagen besuchte sie die Schwägerin und brachte das Päcken. Der Schreiber öffnete zu Haus den etwa nußzgroßen Knopf behutsam und trennte die darin zusammengedrehten Stoffreste von einander, netzte sie und preßte sie in einem Buche glatt. Es war der Inhalt ein etwa zwei Quadratzoll großes dunkelrothbraunes, verrottetes blumiatsein gewebtes, und auf

einigen Stellen dunkelvioletroth scheinendes, dides Wollenzeug, und zwei Finger lange und breite Streisen von losem, leichtem, mousselinartigem Gewebe, von der Farbe der rohen Seide, weiter ein Stückhen Holz und ein paar Steinsplitterchen. Die Stoff= stücken, in Papierbrieschen gehüllt, hielt er ihr Abends vor Augen. Sie konnte nicht wissen, was es sen, sagte zuerst: "Was foll ich mit den Briefchen?" Und sodann augenblicklich, indem fie die geschloffenen Briefchen einzeln in die Sand nahm: "Du mußt das gut aufheben und auch fein Faferchen bavon verlieren, das dicke, jest braun aussehende Zeug war sonst ganz tief roth, eine Decke ungefähr so groß, als meine Stube, die Diener der Könige breiteten sie in die Krippenhöhle und Maria saß mit dem Jesukinde darauf, als sie räucherten. Sie hat sie nachher immer in der Höhle gehabt und auch auf dem Esel mit nach Jerusalem zur Opferung genommen. Das leichte florartige Gewebe ist von einem kurzen Mantel, der aus drei getrennten Bahnen bestand, die sie an einen Kragen befestigt, über dem Rücken und den Schultern wehend und fliegend, wie eine Stola bei Ceremonien, trugen. Es waren Fransen und Troddeln am Rande. — Das Holzspänchen und die Steinchen sind in neuerer Zeit aus dem gelobten Lande gebracht.

Sie sah in diesen Tagen in ihren fortgesetzten Anschauungen des Lehrwandels Jesu den 27. Januar des letzten Vierteljahres seines Lebens. Sie sah den Herrn auf der Reise nach Bethanien in einer Berberge bei Bethoron mit siebzehn Jungern: "Er lehrte fie über ihren Beruf: Er hielt Sabbath mit ihnen, Die Lampe brannte den ganzen Tag. Es ist aber einer unter den Jüngern, der neu aus Sichar mitgegangen ist. Ich sah ihn so deutlich, es muß von seinem Gebeine unter meinen Reliquien fenn, ein weißes, dunnes Schelferchen, sein Name klingt wie Silan oder Vilan, diese Buchstaben sind drinn." Zulet sagte sie Silvanus. — Nach einer Weile sagte sie:

"Ich habe die Stückchen Zeuge wieder gesehen, welche ich von den drei Königen besitze. Es muß auch ein Bäuschchen da seyn, worin unter Andern etwas von einem Mantel des Königs Mensor, ein Studchen von einer rothseidenen Dede, welche in älterer Zeit bei dem heiligen Grab gelegen, ein Stückhen von der weiß und rothen Stola eines Heiligen. Ich sehe auch das Splitterchen von dem Jünger Silvanus darin." —

Nach einer Bause von Geistesabwendung sagte sie: "Ich sehe jest, wo jenes Bäcken ist, ich habe es vor anderthalb Jahren hier einer Frau zum Anhängen gegeben, sie trägt es noch. Ich will sie um Rückgabe bitten lassen. Ich gab es ihr bei meiner Gefangennehmung als einen Trost anzuhängen, sie nahm so viel Antheil an mir. Ich wußte damals den Inhalt nicht genau, ich sah nur, daß es leuchtete, daß es Heiligthum und mit der Mutter Gottes in Berührung gewesen war. Jest, als ich alles von den heiligen drei Königen so genau sah, erkannte ich alles, was auf fie Bezug hatte, in meiner Nähe und fo auch diese Stoffreliquien. Ich vergaß aber über den vielen Dingen immer wieder, wo sich Alles befand."

Nach einigen Tagen, als ich das Bäuschchen wieder erhielt, gab sie es, weil sie selbst frank war, bem Schreiber zu eröffnen. Er öffnete das alte, por langer Zeit start vernähte Badchen in der Borftube und fand folgende fest um einander gewickelte Gegen=

stände darin:

1) Ein schmales Streifchen (gleich einem gerollten Saum) natur: farbigen Gewebes von gartester thierischer Wolle, welches bei dem Versuche, es auszubreiten, höchst gebrechlich und dünn erschien.

2) Zwei Studden nankinfarbiges, loder gewebtes, doch ziem= lich starkes Baumwollenzeug, ungefähr einen Finger lang

und halb so breit.

3) Ein Quadratzoll gemusterten carmoifinfarbigen Seidenstoffs.

4) Ein Viertel Quadratzoll Ornatseidenstoff, gelb und weiß. 5) Ein kleines Muster grün und braunen Seidenstoffs.

6) In der Mitte von allen diesem ein zusammengedrücktes Bapier, in welchem ein erbsengroßes, weißes Steinchen.

Der Schreiber sonderte alle diese Gegenstände in einzelne Papiere, außer Nr. 6, welches er in dem alten Papier ließ. Als er der Kranken nahte, schien sie nicht in sehendem Zustande, sie hustete und klagte wachend über heftige Schmerzen, sagte aber alsbald: "Was hast du da für Briefe, das ist leuchtend, welche Schätze besitzen wir, fie find mehr werth, als ein Königreich." Run nahm fie die einzeln verschlossenen Briefchen, beren Inhalt sie nicht wissen konnte, nach einander prüfend in die Hand, schwieg einige Augenblicke, wie innerlich schauend, und fagte, fie einzeln zurückgebend, Folgendes über ihren Inhalt, ohne auch

nur bei einem Einzigen zu irren, denn der Schreiber überzeugte sich sogleich durch Eröffnung der ganz gleichförmigen Briefchen.
1) Dieses ist von einem Rocke des Mensor, es ist ganz feine

1) Dieses ist von einem Rocke des Mensor, es ist ganz seine Wolle. Er hatte nur Armlöcher ohne Aermel. Bon den Schultern bis zum halben Arm hing ein Lappen, gleich einem aufgeschnittenen halben Aermel herab. Hierauf besichrieb sie Gestalt, Stoff und Farbe der Reliquie genau.

2) Dieses ist von einem Mantel, welchen die Könige auch zuruckgelassen haben. Sie beschrieb abermals die Beschaffen-

heit der Reliquie.

3) Dieses ist ein Stückhen von einer dicken, rothen seidenen Decke, welche im heiligen Grab zur Zeit, da die Christen noch Jerusalem besaßen, auf den Boden gebreitet war. Als die Türken Jerusalem eroberten, war sie wie noch ganz neu, und wurde, als die Ritter Alles theilten, zerschnitten,

und Jeder erhielt ein Studchen zum Undenken.

4) Dieses ist von der Stola eines sehr heiligen Priesters Alexius, er war, glaube ich, ein Kapuziner. Er betete immer am heiligen Grabe. Die Türken haben ihn sehr mißhandelt. Sie stellten Pferde in die Kirche und setzen ihm ein altes türkisches Weib vor das heilige Grab, wo er betete. Er ließ sich nicht stören. Endlich mauerten sie ihn dabei ein, und das Weib mußte ihm Wasser und Brod durch ein Loch reichen. Dieses weiß ich jetzt noch aus vielem, was ich neulich dabei gesehen, als ich das Päckschen und seinen Inhalt sah, ohne recht zu wissen, wo es sich befand.

5) Dieses ist kein Heiligthum, aber doch ehrwürdig, es ist von Sigen und Bänken abgezogen, worauf die Fürsten und Ritter rings in der heiligen Grabkirche saßen. Sie haben

es auch vertheilt.

6) Hierin ist ein Steinchen von der Kapelle über dem heiligen Grabe, und da ist auch das Splitterchen von dem Jünger

Silvanus aus Sichar.

Als der Schreiber sagte, es sey kein Knochensplitterchen darin, erwiederte sie: "Gehe hin und suche." — Er ging sogleich in die Borstube zum Lichte, öffnete das zusammengedrückte Papier bebutsam und fand in einer Falte ein weißes feines Knochensplitterschen, von der Dicke eines Fingernagels, von unregelmäßiger Gestalt

und der Größe eines halben Silberkreuzers. — Genau, wie sie es beschrieben hatte. Sie erkannte es sogleich. — Alles dieses geschah Abends in ihrer dunkeln Kammer, das Licht brannte in der Borstube.

# Maria Reinigung.

Nachdem sich nun die Erfüllung der Tage näherte, daß die heilige Jungfrau ihren Erstgebornen im Tempel nach dem Gesetge darstellen und auslösen sollte, war Alles bereitet, daß die heilige Familie vorerst zum Tempel und hierauf nach Nazareth in ihre Heimath ziehen könne.

Schon Sonntags am Abend des 30. Decembers hatten die Hirten alles erhalten, was die Dienstleute der Mutter Anna noch zurückgelassen. Die Krippenhöhle, die Nebenhöhle und die Grabshöhle Maraha waren nun ganz ausgeräumt und auch ausgefeat.

Joseph ließ sie gang rein zurück.

In der Nacht des Sonntags auf Montag den 31. December sah ich Joseph und Maria abermals mit dem Kindlein die Krippenshöhle besuchen und von dem heiligen Orte Abschied nehmen. Sie breiteten den Teppich der Könige zuerst an die Geburtsstelle Jesu, legten das Kindlein darauf und beteten dabei, und zuletzt legten sie es an die Stelle der Beschneidung und beteten auch hier knieend.

Montags den 31. December bei Tagesanbruch sah ich die heilige Jungfrau sich auf den Esel setzen, welchen die alten Hirten schon ganz zur Reise gerüstet vor die Höhle geführt hatten. Joseph hielt ihr das Kindlein, bis sie sich bequem gesetzt hatte, und gab es ihr dann auf den Schooß. Sie saß quer auf einem Site und hatte die Füße auf einem Fußbrette etwas erhöht stehen. Die Füße standen gegen das Hintertheil des Esels zu. Sie hielt das Kindlein in ihrem weiten Schleier auf dem Schooße verhüllt und sah selig darauf nieder. Sie hatten nur ein paar Decken und Bündelchen auf dem Esel bei sich. Maria saß dazwischen.

Die Hirten nahmen einen rührenden Abschied und geleiteten sie auf den Weg. Sie zogen nicht den Weg, den sie gekommen, sondern zwischen dem Krippenhügel und der Grabhöhle Marahas, an der Morgenseite von Bethlehem herum. — Niemand bemerkte sie.

30. Januar. — Heute am Tag sah ich sie auf dem kurzen Weg von Bethlehem nach Jerusalem gar langsam ziehen, sie müffen oft verweilt haben. Um Mittag sah ich sie auf Bänken ruhen, welche einen mit einem Dach überbauten Brunnen umzgaben. Ich sah ein paar Frauen zur heiligen Jungfrau kommen. Sie brachten ihr kleine Krüge mit Balsam und kleine Brode.

Das Opfer der heiligen Jungfrau für den Tempel hing in einem Korbe an dem Esel. Der Korb hatte drei Gefächer, zwei derselben waren inwendig mit etwas überzogen. Es lagen Früchte darin. Das dritte war ein offenes Gitter und man sah ein paar

Täubchen darin.

Ich sah sie gegen Abend vor Jerusalem, etwa eine Biertelstunde vor der Stadt, neben einer größeren Herberge in einem kleinen Hause einkehren, worin ein paar alte kinderlose Cheleute wirthschafteten, von denen sie mit ungemeiner Liebe empfangen wurden. — Ich weiß nun auch, warum ich gestern die Diensteleute Anna's für Herbergsleute von Jerusalem hielt. Ich habe sie nämlich auf der Hinreise auch hier bei diesen alten guten Leuten eingekehrt gesehen, und sie haben da auch wohl die Herberge für die heilige Jungsrau bestellt. Es waren Essener Leute, mit Johanna Chusa verwandt. Der Mann trieb Gärtnerei, schnitt die Hecken und hatte irgend ein Geschäft an dem Wege zu besorgen.

1. Februar. — Ich sah heute den ganzen Tag die heilige Familie bei den alten Herbergsleuten vor Jerusalem. Die heilige Jungfrau war meistens in einer Kammer mit dem Kinde allein, welches auf einem niedrigen Mauervorsprung auf einem Teppicke lag. Sie war immer im Gebet und schien sich zu dem Opfer vorzubereiten. Ich hatte dabei innere Weissaungen, wie man sich zu dem heiligen Sakramente vorbereiten solle. — Ich sah die Erscheinung vieler heiliger Engel in ihrer Kammer, welche das Jesukind verehrten. Ich weiß nicht, ob die heilige Jungfrau diese Engel auch sah, aber ich glaube doch, denn ich sah sie in großer Innerlichkeit. — Die guten Herbergsleute thaten der heiligen Jungfrau Alles zu Liebe, sie mußten eine Uhnung von der Heiligkeit des Jesukindleins haben.

Abends gegen sieben Uhr hatte ich eine Anschauung von dem alten Simeon. Er war ein hagerer, sehr alter Mann, mit kurzem Barte. Er war ein gewöhnlicher Priester, hatte eine Frau und

drei erwachsene Söhne, deren jüngster jest schon zwanzig Jahre alt senn mochte. — Ich sah Simeon, der dicht am Tempel wohnte, durch einen engen dunkeln Gang in den Mauern des Tempels in eine kleine gewölbte Zelle geben, die in die dicken Tempel= mauern angebracht war. Ich sah nichts in diesem Raume, als eine Deffnung, durch welche man in den Tempel hinabsehen konnte. - 3ch fab den alten Simeon bier knien und im Gebet entzuckt. Da trat die Erscheinung eines Engels vor ihn, welcher ihn ermahnte, morgen früh auf das Knäblein zu achten, welches zuerst werde geopfert werden, denn es sey der Messias, nach welchem er sich so lange gesehnt habe. Nachdem er ihn gesehen, werde er bald sterben. — Ich sab das so schön, der Raum war ganz hell, und der alte heilige Mann leuchtete vor Freude.

Ich sah hierauf, wie er nach seiner Wohnung kehrte und in großer Freude seiner Frau erzählte, was ihm verkündet worden sey. Als seine Frau zur Ruhe gegangen war, sah ich Simeon wieder sich ins Gebet begeben.

Ich habe nie gesehen, daß die frommen Israeliten und ihre Priester sich so übertrieben beim Gebete bewegten, wie die Juden heut zu Tage. Ich sah aber wohl, daß sie sich geißelten.

Ich sah auch, wie die Prophetin Sanna in ihrer Zelle am Tempel betete und ein Gesicht hatte, die Darstellung des Kindes

Resu im Tempel betreffend.

2. Februar. — Heute Morgen, es war noch dunkel, sah ich die beilige Familie von den Herbergsleuten begleitet mit den Opferkörbchen und dem zur Reise bepackten Efel die Berberge verlaffen und nach Jerufalem zum Tempel ziehen. — Sie gingen am Tempel in einen ummauerten Hof. — Indessen bier Joseph und sein Wirth den Esel in einen Schoppen einstellten, ward die heilige Jungfrau mit ihrem Kindlein von einer betagten Frau freundlich empfangen und in einem bedeckten Gange weiter zum Tempel geführt. Sie hatten eine Leuchte, denn es war noch dunkel. Gleich in diesem Sange kam der alte Priefter Simeon ber heiligen Jungfrau voll Erwartung entgegengetreten. Er redete wenige freudige Worte mit ihr, nahm dann das Jesukind und drückte es an sein Herz, worauf er nach einer andern Seite in den Tempel zurückeilte. — Er war durch die gestrige Ankundi= gung des Engels so sehnsüchtig, das Kind der Berheißung ju seben, nach dem er so lange gefeufzt, daß er bier ichon der Un=

funft der Frauen harrte. — Er hatte lange Rleider an, wie die Briefter außer dem Gottesdienste. Ich habe ihn schon oft im Tempel gesehen und immer als einen alten Priester von keinem höhern Rang. Nur seine große Frömmigkeit, Einfalt und Ers

leuchtung zeichnete ihn aus.

Die heilige Jungfrau ward von ihrer Führerin bis in die Vorhöfe des Tempels gebracht, in welchen die Opferung geschah, und hier ward sie von Hanna und Noemi, ihrer ehemaligen Lehrerin, welche beide an dieser Seite des Tempels wohnten, empfangen. — Simeon, der nun wieder der heiligen Jungfrau aus dem Tempel entgegen kam, führte sie, die das Kind auf den Armen hatte, nun an die Stelle, wo die Auslösung der Erstgebornen zu geschehen pflegte, und Hanna, welcher Joseph den Korb mit dem Opfer gab, folgte ihr nebst Noemi. Die Tauben waren unten in dem Korb und oben drüber ein Gesach mit Früchten. — Joseph ging zu einer andern Thüre hinein, an den Ort der Männer.

Man wußte wohl im Tempel, daß mehrere Frauen zur Opferung kamen, denn es war Alles zugerüftet. Der Raum, worin die Handlung geschah, war so groß, als die Stadtkirche hier in Dülmen. — Rings an den Wänden brannten viele Lampen, welche immer eine Pyramide bildeten. Die Flämmchen kommen am Ende eines gebogenen Rohres aus einer goldnen Scheibe, die fast so hell als das Lichtchen blinkt. An der Scheibe hängt durch ein Geweb verbunden ein Löschhörnchen herab, welches in die Höhe geklappt, das Licht ohne Gestank auslöscht, und beim Ans

zünden wieder herabgestoßen wird.

Es hatten mehrere Priester vor eine Art Altar, an dessen Schen wie Hörner herausgingen, einen länglicht viereckten Kasten herangetragen, dessen Ehüren geöffnet und nochmals herausgesschlagen, das Gestell eines ziemlich geräumigen Tisches bildeten, auf welches eine große Platte gelegt ward. Diese überdeckten hierauf mit einer rothen und dann mit einer weißen durchsichtigen Decke, die rings bis zum Boden niederhing. — Auf die vier Ecken dieses Tisches wurden mehrarmigte, brennende Lampen gestellt, in der Mitte standen um ein länglichtes Wiegenschifschen zwei ovale Schüsselchen und zwei Körbchen. — Alle diese Dinge hatten sie aus Fächern des Kastens selbst hervorgeholt, wie auch Priesterkleider, welche auf den andern feststehenden Altar gelegt

wurden. Der aufgestellte Opfertisch war von einem Gitter umsgeben. — Un beiden Seiten dieses Tempelraumes standen Gestühle, eines höher, als das andere, in welchem sich betende Priester befanden.

Es nahte nun Simeon der heiligen Jungfrau, welche das Jesukind in einer himmelblauen Hülle eingeschlagen auf den Armen ruhen hatte, und führte sie durch das Gitter an den Opfertisch, wo sie das Kindlein in ein Wiegenkörbchen legte, und von diesem Augenblicke an sah ich ein unaussprechliches Licht den Tempel erfüllen. Ich sah, daß Gott in demselben war, und über dem Kinde sah ich den Himmel offen bis in den Thron der heiligen Dreisaltigkeit hinein. — Dann führte Simeon die heilige Jungfrau wieder zurück in einen vergitterten Ort der Frauen. — Maria trug ein leise himmelblaues Kleid, einen weißlichen Schleier und war ganz in einen langen gelblichen Mantel eingehüllt.

Simeon ging hierauf an den feststehenden Altar, auf welchen die Priesterkleider gelegt worden waren, und er und drei andere Priester kleideten sich einander zur Feierlichkeit an. Auf dem Arme hatten sie eine Art von kleinem Schild, und ihr Haupt war mit einer gespaltenen Mütze bedeckt. Einer trat hinter und einer vor den Opfertisch, zwei andere standen zu dessen schmalen Seiten und

beteten über das Kind.

Nun trat Hanna zu Maria und reichte ihr den Opferkord, welcher aus zwei über einander stehenden Kördchen, Früchte und Tauben enthielt, und führte sie bis an das Sitter vor dem Opfertisch, wo sie stehen blieben. — Simeon, der vor dem Tische stand, öffnete das Sitter und führte Maria vor den Tische stand, öffnete das Sitter und führte Maria vor den Tisch und setzte ihre Opfer darauf. In eines der ovalen Tellerchen wurden Früchte, in das andere Münzen gelegt, die Täubchen blieben in dem Korbe.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Als fie 1823 in der Erzählung des dritten Lehrjahrs Jeju dessen Ausenthalt in Hebron, etwa zehn Tage nach dem Tode des Täusers, erzählt, sieht sie, da Jejus am Freitag (29. Thebet = 17. Januar) über die Sabbathsettion II. Moses Kap. 10 bis Kap. 13. B. 17 von der äghptischen Finsterniß.... und Auslösung der Erstgeburt sehrt, in Bezug auf letztere abermals den ganzen Hergang der Opferung Christi im Tempel und erzählt auch Folgendes, was hier wahrscheinlich vergessen worden. "Die heilige Jungfrau opferte das Jejusind erst am dreiundvierzigsten Tage nach seiner Geburt. Sie harrte wegen eines Festes drei Tage in der Herberge bei den guten Leuten vor dem Bethlehemsthore. Außer dem gewöhnlichen Taubenopfer opferte sie

Simeon blieb mit Maria vor dem Opfertisch stehen, und der hinter demselben stehende Priester nahm nun das Jesukind aus dem Wiegenkörbchen auf seine Hände, hob es empor und nach verschiedenen Seiten des Tempels und betete lang. Hierauf gab er das Kind dem Simeon, der es auf die Arme Maria's zurücketgte, und aus einer Rolle, die neben ihm auf einem Gestelle hing, über sie und das Kind betete.

Simeon geleitete die heilige Jungfrau hierauf wieder vor das Geländer, von wo sie durch die dort harrende Hanna an den versgitterten Standort der Frauen zurückgeführt ward, in welchem sich indessen noch etwa zwanzig Frauen mit erstgebornen Knäblein zum Opfer eingefunden hatten. — Joseph und andere Männer

standen weiter gurud, am Ort der Manner.

Nun begannen die Priester oben vor dem sesten Altar einen Gottesdienst mit Käuchern und Beten, und die in den Gestühlen Besindlichen thaten dieses mit einigen Bewegungen, doch nicht so heftig, wie die Juden heut zu Tag. — Als diese Feierlichkeit zu Ende war, kam Simeon zu dem Standorte Maria's, empfing das Jesukind von ihr auf seine Arme und sprach ganz in Freuden entzückt lang und laut über dasselbe. Er lobte Gott, daß er die Berheißung erfüllt habe und sagte unter Anderm auch: "Herr! nun läßt du nach deinem Worte deinen Diener in Frieden schei, den, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du im Angesichte aller Völker bereitet hast, das Licht zur Erleuchtung der Heiden, und die Glorie deines Volkes Israel."

Joseph aber war nach der Opferung näher herangetreten, und hörte mit Maria voll Chrfurcht die begeisterten Worte Simeons, der sie Beide segnete und zu Maria sprach: "Siehe dieser ist Vielen in Jfrael zum Falle, Vielen zur Auferstehung gesetzt und zu einem Zeichen, dem man widersprechen wird. Deine eigene Seele aber wird ein Schwert durchdringen, auf daß die Herzen

Vieler dadurch werden offenbar werden."

Als Simeons Rede zu Ende war, ward auch die Prophetin

fünf dreieckigte Goldplättchen von den Gaben der Könige und schenkte mehrere Stücke feinen Stoffes zu Stückereien an den Tempel. — Joseph verkaufte, ehe er Bethlehem verließ, seinem Better die junge Eselin, die er ihm am 30. November verpfändet hatte. Ich meine immer, die Cselin, auf welcher Jesus am Palmsonntag nach Jerusalem einritt, stamme von diesem Thiere ab."

Sanna begeistert und sprach lange und laut über das Rindlein

Jesu, und pries seine Mutter selig.

Ich sah, daß die Anwesenden alles dieses mit Rührung anshörten, doch ohne daß dadurch irgend eine Störung entstanden wäre, selbst die Priester schienen Einiges davon zu hören. Es war, als sen so lautes begeistertes Beten nichts ganz Ungewöhnsliches, als geschehe dergleichen öfters und müsse Alles so seyn. Dennoch sah ich alle Anwesenden in ihrem Herzen sehr bewegt. Alle erwiesen dem Kinde und der Mutter große Chrerbietung. Maria aber leuchtete auch wie eine himmlische Rose!

Die heilige Familie hatte äußerlich das ärmste Opfer dargebracht, Joseph gab aber heimlich dem alten Simeon und der Hanna viele gelbe dreieckte Stückhen, um sie besonders für arme Jungfrauen zu verwenden, welche am Tempel erzogen wurden

und die Kosten nicht aufbringen konnten.

Hierauf sah ich die heilige Jungfrau mit dem Kindlein von Hanna und Noemi wieder hinaus nach dem Hofe geleiten, wo sie dieselbe abgeholt hatten, und nun nahmen sie Abschied von einander. — Joseph war schon hier mit den beiden Herbergseleuten, er hatte den Esel herbeigeführt, den, welchen Maria mit dem Kinde bestieg; und so reisten sie sogleich vom Tempel durch Jerusalem gen Nazareth zu.

Das Opfer der übrigen heut anwesenden Erstgebornen habe ich nicht gesehen, doch fühle ich, daß Allen eine besondere Gnade zugeflossen, und daß Viele von ihnen mit den unschuldigen Kin-

dern gestorben sind.

Das Opfer mochte heute Morgen um 9 Uhr vollendet seyn, um welche Zeit ich die Abreise der heiligen Familie gesehen habe. Sie reisten an diesem Tage noch dis Bethoron, und sie übernachteten in demselben Hause, wo die letzte Herberge der heiligen Jungfrau gewesen, als sie vor dreizehn Jahren nach dem Tempel gebracht worden. Der Bewohner des Hauses schien mir ein Schullehrer zu sehn. — Es erwarteten sie hier Leute von Anna gesendet, um sie abzuholen. — Sie reisten in viel geraderer Richtung nach Nazareth, als sie von dort nach Bethlehem gezogen waren, wo sie alle Orte vermeidend nur in einzeln liegenden Häusern eingekehrt waren.

Joseph hatte die junge Cselin, die ihm auf der Reise nach Bethlehem den Weg gezeigt, bei seinen Verwandten verpfändet

gelassen, denn er dachte noch immer nach Bethlebem zurückzufehren und sich im Thal der Hirten eine Wohnung zu zimmern. Er hatte auch mit ben hirten davon gesprochen und ihnen gesagt, er wolle Maria nur eine Zeit lang zu ihrer Mutter bringen, damit sie sich von der beschwerlichen Herberge recht erholen könne, und barum hatte er auch mancherlei bei ben hirten gurudgelaffen.

Joseph hatte eine feltsame Art von Geld bei sich, ich meine, er hat es von den drei Königen erhalten. Er hatte in seinem Gewand nach innen eine Art Tasche, in welcher er eine Anzahl ganz dünner, glänzender, gelber Blättchen über einander gerollt trug. Sie waren etwa von der Gestalt eines Osterzettels mit abgerundeten Ecen. Es war etwas darauf eingekratt. — Die Silberlinge des Judas waren dicker, zungenförmig; die ganzen an beiden Enden, die halben an einem Ende gerundet.

## Blick auf die Beimreise der heiligen drei Könige.

Ich sah die heiligen drei Könige in diesen Tagen jenseits eines Flusses alle zusammengetroffen. Sie hielten einen Rasttag und feierten ein Fest. — Der Ort bestand aus einem großen und mehren kleineren Säufern. — Die Könige ziehen zwischen bem Bege, auf welchem sie herausgereist und der Richtung, in welcher Jesus nach seinem britten Lehrjahre aus Aegypten kam, wieder zur Beimath. — Anfangs reisten fie fehr ichnell, von bem jegigen Raftort aber zogen sie langfamer, als sie herausgezogen. — Sch sah immer, als gehe ein leuchtender Jüngling vor ihrem Zuge her, der manchmal auch zu ihnen redete. — Sie lassen Ur (?) rechts liegen.

#### Simeons Tod.

3. Januar. — Simeon hatte eine Frau und drei Sohne, beren ältester wohl jest 40 und beren jungster etwa 20 Jahre alt senn mochte. Sie dienten alle drei am Tempel und sind in ihren spätern Jahren immer heimliche Freunde Jesu und seiner Angehörigen gewesen. Sie wurden auch theils vor Jesu Tod, theils nach beffen Himmelfahrt Jünger bes Herrn. Bei dem letten Baschah bereitete einer von ihnen das Ofterlamm für Jesus und vielleicht Enkel Simeons waren. Diese Söhne Simeons haben zur Zeit der ersten Berfolgungen nach Jesu Himmelfahrt sehr Bieles für Freunde des Herrn gethan. — Simeon war mit Sezaphia, welche den Namen Beronika erhielt, und durch deren Bater

mit Zacharias verwandt.

Ich sah, daß Simeon, als er gestern nach seiner Prophezeihung bei Jesu Opserung nach Haus kam, gleich krank wurde. Aber er sprach noch in großer Freude mit seiner Frau und seinen Söhnen. — Heute Nacht sah ich nun, daß heut sein Sterbetag sey. Von Vielem, was ich hierüber gesehen, ist mir noch Fols

gendes gegenwärtig.

Simeon ermahnte auf seinem Lager ruhend seine Frau und seine Kinder, er sprach ihnen von dem Heil, das zu Jfrael gestommen sey, und von allem, was ihm der Engel verkündet hatte, mit großem Ernst und einer rührenden Freude. — Ich sah ihn dann ruhig sterben, und die stille Weheklage seiner Familie. Es waren nun viele andere alte Priester und Juden um ihn, welche beteten.

Ich sah hierauf, daß sie seinen Körper in eine andere Stube trugen. Hier wurde er auf ein durchlöchertes Brett gelegt, auf welchem sie ihn mit Schwämmen unter einer übergehaltenen Decke wuschen, so daß er vor ihren Augen auf keine Weise entblößt war. Das Wasser lief durch das Brett in ein untergestelltes kupfernes Becken. Sie legten dann große, grüne Blätter über ihn, umgaben ihn mit vielen seinen Kräuterbüscheln und hüllten ihn in ein großes Tuch, in welchem er mit langen Binden, wie ein Wickelfind, eingeschlungen ward. Sein Leib war nun so gerade und unbeweglich, daß ich schier glaubte, er sey auf seinem Brette sest gewickelt.

Am Abend ward Simeon begraben. Es trugen ihn sechs Männer mit Leuchten auf einem Brett, welches einigermaßen die Form eines Leichnams, an allen vier Seiten aber einen aufrechtstehenden niederen Bogenrand hatte, etwa so, daß der Kand an der Mitte der vier Seiten des Brettes höher, und an deren vier Schen niederer war. Auf diesem Brette ruhte der eingewickelte Leichnam ohne andere Ueberdeckung. — Die Träger und das Gefolg gingen schneller, als bei unsern Begrähnissen. Das Grab war auf einem Hügel, nicht sehr weit von der Gegend des Tempels. Die Grabhöhle bildete von Außen ein Hügelchen, an welchem die Thüre schräg anlag, von Junen war sie auf eine eigene Art

ausgemauert. Es war jene Art Arbeit, jedoch roher, welche ich den heiligen Benediktus in seinem ersten Kloster habe ausüben sehen.

Es waren die Wände, wie in der Zelle der heiligen Jungsfrau am Tempel, durch verschiedenfarbige Steine, mit allerlei Mustern von Sternen und Blumen verziert. Die kleine Höhle, in deren Mitte sie die Leiche niedersetzen, bot nur so viel Raum, daß man um den Leib hergehen konnte. Es waren noch einige Gebräuche bei der Bestattung, sie legten allerlei zu den Todten, Münzen, Steinchen, und ich glaube auch Speise. Ich weiß es nicht mehr genau.

### Ankunft der heiligen Familie bei Anna.

Ich sah Abends die heilige Familie im Wohnhause Anna's, etwa eine halbe Stunde von Nazareth gegen das Thal Zabulon zu, angekommen. Es wurde ein kleines Familiensest in der Art, wie bei Maria's Abreise zum Tempel, geseiert. Es brannte die Lampe über dem Tisch. Joachim lebte nicht mehr, ich sah Anna's zweiten Mann als Hausherrn. Unna's älteste Tochter, Maria Heli, war zu Besuch anwesend. Der Csel ward abgepackt, sie wollten eine Zeit lang hier verweilen. Sie hatten alle sehr viele Freude mit dem Jesukind. Aber ihre Freude war still und innig. Ich habe nie viele Leidenschaft bei allen diesen Leuten gesehen; es waren auch alte Priester zugegen. Sie hatten eine kleine

<sup>1</sup> In einer Anschauung des Lebens des heiligen Benediktus, 10. Februar 1820, sah sie unter Anderm, daß er als Anabe von seinem Lehrer unterrichtet wird, aus bunten Steinen allerlei Berzierungen und Arabesken im Sande des Gartens in der Art der antiken Fußböden einzulegen. Später sah sie ihn als Einsiedler, in der Decke seiner Zelle oder Höhle, eine Bission vom jüngsten Gerichte in roher Mosaik abbilden. Sie sah spätere Jünger Benedikts dieser Bildnerei nachfolgen und sie erweitern. In einer Betrachtung aber, wie sich die ganze Geschichte der Orden aus dem Wesen ihrer Stifter bis in ihre kleinsten Einzelheiten entwicklte, sagte sie: Da der Geist in den Benediktinern weniger lebendig ward, als die Schale, sah ich ihre Kirchen und Klöster alzuwiel verziert und geschmückt werden, und wenn ich die vielen Bilder und Zierrathen an den Decken der Kirchen sah, dachte ich, das kömmt von zenem Bildwerk Benedikts in seiner Zelle, das ist so ins Kraut geschossen, wenn diese Neberladung einmal niederfällt, schlägt sie Vieles zusammen.

Mahlzeit, die Frauen aßen auch hier, wie immer bei Mahlzeiten, von den Männern getrennt.

### Einige Tage später.

Ich sah die heilige Familie noch bei Anna. Es sind verschiedene Frauen dort, die älteste Tochter Anna's, Maria Heli, nebst ihrer Tochter Maria Cleophä, weiter eine Frau aus dem Orte Elisabeths, und die Magd, die bei Maria in Bethlehem gewesen ist. Diese Magd wollte nach dem Tode ihres Mannes, der nicht gut gewesen war, nicht wieder heirathen und kam nach Juta zu Elisabeth, wo die heilige Jungsrau sie kennen lernte, als sie Elisabeth vor Johannis Geburt besuchte. Von dort ist diese Wittwe zu Anna gekommen. — Ich sah heute, daß Joseph Vieles bei Anna auf Esel packte, und vor den Eseln, deren es zwei oder drei waren, hergehend, mit der Magd gen Nazareth zog.

### Gebetsthätigkeit.

Ich erinnere mich Alles bessen, was ich heute im Sause der heiligen Anna sah, nicht mehr im Einzelnen, aber ich muß mich recht lebhaft dort gefühlt haben, denn ich war dort in einer Gebetsthätigkeit, die ich jest vielleicht nicht mehr ganz verstehe. Che ich zu Anna kam, war ich im Geiste bei einem Baar junger Cheleute gewesen, welche ihre alte Mutter ernähren, und nun beide zum Tode frank find, und wenn sie nicht wieder genesen, muß die Mutter ganz verkommen. Ich kenne diese arme Familie, habe aber lange nichts mehr von ihr gehört. - In verzweifelten Nothfällen rufe ich aber immer die heilige Mutter Unna an, und als ich nun heute in dem Bilde in ihrem Sause war, sah ich in ihrem Garten, trot der Jahreszeit, an den Bäumen, wenn gleich die Blätter gefallen waren, noch viele Birnen, Pflaumen und andere Früchte hängen. Diefe durfte ich bei dem Weggeben abbrechen, und ich brachte die Birnen den franken Cheleuten, welche wieder dadurch gefund wurden. Nachher mußte ich auch noch vielen armen Seelen davon geben, Bekannten und Unbekannten, welche dadurch erquickt wurden. — Wahrscheinlich bedeuten diese Früchte Gnaden durch die Fürbitte der heiligen Anna. Ich fürchte, es bedeuten mir diese Früchte wieder viele Schmerzen und Leiden, ich erfahre das immer bei solchen Bildern, in denen ich Früchte

in Gärten der Heiligen breche, denn es muß immer dafür bezahlt werden. — Warum ich diese Früchte im Garten der heiligen Anna brach, weiß ich nicht recht bestimmt. — Vielleicht sind diese Menschen und Seelen Schutztinder der heiligen Mutter Anna, so daß ihnen Gnatenschlete aus deren Garten verdient werden sollen, oder geschah es, weil sie eine Schutzheilige in verzweiselten Umständen ist, wie ich dann dieses immer so erkannt habe.

#### Ueber die Witterung im gelobten Lande.

Auf die Frage, wie sie dann in dieser Jahreszeit die Witterung in Palästina sehe, erwiderte sie: "Ich vergesse das immer zu sagen, weil mir Alles so natürlich vorkömmt, daß ich stets meine, es wisse das schon Jedermann. Oft sehe ich Regen und Nebel, auch manchmal ein wenig Schnee, der aber gleich wieder schmilzt. Ich sehe oft Bäume ohne Blätter, woran noch Früchte hängen. Ich sehe mehrere Ernten im Jahr, ich sehe schon in unsrem Frühling ernten. Zett im Winter sehe ich die Leute auf dem Wege eingehüllt, sie haben den Mantel über dem Kopf.

Um 6. — Heute nach Mittag sah ich die heilige Jungfrau von ihrer Mutter, welche das Jesukindlein trug, begleitet aus Anna's Haus nach Nazareth in Josephs Haus gehen. Der Weg geht recht angenehm zwischen Hügel und Gärten hin und ist etwa

eine halbe Stunde lang.

Anna sendet Joseph und Maria ihre Nahrungsmittel aus ihrer Wohnung nach Nazareth. — D! wie rührend ist es bei der heiligen Familie. Maria ist wie eine Mutter und zugleich wie die unterthänigste Magd des heiligen Kindleins, und auch eine Dienerin Josephs. Joseph ist gegen sie wie der treueste Freund und der demüthigste Diener. Wenn die heilige Jungfrau das Jesufindlein wie ein hülfloses Kindlein so dreht und wendet, o! das ist so rührend! wenn ich dann sehe, daß es der barmherzige Gott ist, der die Welt geschaffen hat, und sich aus Liebe so drehen und wenden läßt, — o wie entseylich kömmt einem das harte eigensinnige Gemüth kalter, heimlicher, versteckter Menschen vor!

Maria Reinigung. Lichtmesse. — Kirchenfestbild.

Das Mariä-Lichtmeßfest ward mir in einer großen, aber schwer zu erklärenden Vorstellung gezeigt, die ich nicht ganz wieder zu

erzählen vermag, was ich aber noch davon weiß, hab' ich doch

in dem Bilde vergeben geseben.

Ich sah ein Fest in jener durchsichtigen, über der Erde schwe= benden Kirche, wie mir die katholische Kirche überhaupt gezeigt wird, wenn ich nicht etwas aus dieser oder jener örtlichen Kirche, sondern aus der Kirche als Rirche betrachten soll. Ich sab aber Die Kirche voll von Engelchören, welche die allerheiligste Dreifaltigkeit umgaben. Da ich aber nun die zweite Berson der beiligsten Dreieinigkeit, als das menschgewordene Kind Jesus im Tempel sollte geopfert und ausgelöst sehen, der aber doch auch in der allerheiligsten Dreieinigkeit gegenwärtig ift, so war es mir wie neulich, als ich glaubte, das Jesukind sitze bei mir und tröste mich, während ich zugleich ein Bild der heiligen Dreifaltigkeit Ich fab nämlich die Erscheinung des Mensch gewordenen Wortes, das Jesukind nämlich neben mir, wie durch eine Licht= babn mit dem Bilbe der Dreieinigkeit zusammenhängend und kann nicht sagen, es sey nicht bort, indem es neben mir war, fann aber doch auch nicht fagen, daß es nicht neben mir gewesen, weil es dort war, und dennoch sah ich im Augenblick, da ich das Jesukind lebhaft neben mir fühlte, die Figurlichkeit, unter welcher mir die allerheiligste Dreifaltigkeit gezeigt ward, anders als dann, wenn sie mir gewöhnlich als Bild der Gottheit allein vorgestellt wird.

Ich sah aber in der Mitte der Kirche einen Altar erscheinen. Er war nicht so wie ein Altar von heut zu Tage in unsern Kirschen, sondern ein Altar überhaupt. — Auf diesem Altar sah ich einen kleinen Baum mit breiten niederhängenden Blättern stehen, von der Gattung des Baumes des Sündenfalles im Paradiese.

Ich sah hierauf die heilige Jungfrau mit dem Jesukinde auf den Armen vor dem Altar wie aus der Erde hervorsteigen und den Baum auf dem Altar sich vor ihr niederbeugen und verwelken.

Und ich sah einen großen priesterlich gekleideten Engel, der nur einen Ring um das Haupt hatte, sich Maria nahen. Sie gaben ihm das Kind, das er auf den Altar setzte und in demzelben Augenblicke sah ich das geopferte Kind in das Bild der heiligen Dreifaltigkeit übergehen, welches Bild ich nun wieder in gewöhnlicher Form sah.

Ich fah aber, daß der Engel der Mutter Gottes eine kleine, helle Augel gab, auf welcher eine Figur, wie ein gewickeltes Kind

war, und daß Maria mit diefer Gabe auf den Altar schwebte. -Bon allen Seiten sab ich nun viele Arme mit Lichtern zu ihr fommen, und alle diese Lichter reichte sie dem Kinde auf der Rugel, in welches sie gleichsam eingingen. — Und ich sah aus allen diesen Lichtern ein Licht und einen Glanz über Maria und dem Kinde werden, der Alles erleuchtete.

Maria hatte einen weiten Mantel über die ganze Erde ge-

spannt. Nun ging das Bild in eine Feierlichkeit über.

Ich glaube, daß das Berwelken des Baumes der Erkenntniß bei der Erscheinung Maria's, und das Uebergehen des auf dem Altar geopferten Kindes in die heilige Dreifaltigkeit, ein Bild der Wiedervereinigung der Menschen mit Gott senn follte. darum sah ich auch alle die zerstreuten Sigenlichter der Mutter Gottes überreicht, und von dieser dem Kinde Jesus übergeben, welches war das Licht, das alle Menschen erleuchtet, in welchem nur alle die zerstreuten Lichter wieder ein Licht wurden, das die ganze Welt erleuchtet, welche wohl durch die Rugel, wie durch einen Reichsapfel bedeutet murde. — Die dargereichten Lichter bezeich= neten die Lichterweihe am heutigen Fest.

# Die Glucht nach Aegypten.

Einleitung. Samstag den 10. Februar 1821 war die Rranke von zeitlicher Sorge wegen einer Wohnung angefochten und als sie darüber entschlafen, erwachte sie bald wieder und zwar ganz getröstet. Sie sagte, daß ihr vor Aurzem verftorbener treuer Freund (ein alter frommer Priester) bei ihr gewesen sen, und sie aetröstet habe.

"D wie klug ist der kluge Mann nun, jest kann er reden! Er fagte zu mir: forge um teine Wohnung für dich, forge nur, daß dein Inneres rein und ausgeschmückt sen, wo du den Herrn Jesum empfängst, wenn er bei bir einkehrt. 2013 Joseph nach Bethlehem kam, suchte er keine Wohnung für sich, sondern für Jesum, und fegte die Krippenhöhle schön rein aus."

Sie theilte noch mehrere ähnliche fehr tiefe Betrachtungen mit, welche ihr jener Freund gesagt habe, und welche alle einem Manne angemessen waren, dem ihr Wesen genau bekannt war. Sie

erwähnte auch, daß er ihr gesagt: "Als der Engel dem heiligen Joseph gebot, mit Jesus und Maria nach Aegypten zu fliehen, hat er gar nicht um eine Wohnung gesorgt, sondern ist gehorsam

fortgezogen. -

Hierauf vermuthete der Schreiber, weil sie voriges Jahr um diese Zeit Einiges von der Flucht nach Aegypten gesehen, es sey dieses jetzt wieder der Fall und er fragte: "ist Joseph denn heute nach Aegypten gestohen?" worauf sie ganz klar und bestimmt erwiderte: "nein, der Tag, an dem er damals sloh, fällt jetzt auf den 29. Februar."

Alter des Jesukindes bei der Flucht nach Aegypten.

Leider fand sich keine Gelegenheit, dieses genau von ihr auszumitteln, da sie während diesen Mittheilungen sehr krank war. Einmal sagte sie: "das Kind kann wohl über ein Jahr alt seyn, ich sah es auf einer Ruhestelle der Reise an einer Balsamstaude herumspielen, auch führten es die Aeltern manchmal eine kleine Strecke. — Ein andresmal glaubte sie zu vernehmen, Jesus sey drei Viertel Jahre alt gewesen. — Es muß nun dem Leser überlassen bleiben, aus andern in der Erzählung eintretenden Umständen und besonders aus dem Verhältniß zu dem Alter des kleinen Johannes sich das Alter Jesu zu bestimmen, wodurch dann die Annahme des Alters von drei Viertel Jahr sich allerdings bewährt.

Nazareth. — Wohnhaus der heiligen Familie. — Maria strickt Kinder= röckchen. — Joseph macht Flechtarbeit.

Sonntag den 25. Februar.

Ich sah die heilige Jungfrau Röckhen stricken oder häkeln. Sie hat an der rechten Seite an der Hüste eine Rolle mit Wolle befestigt, und hat zwei, ich glaube beinerne Stäbchen, woran oben kleine Haken, in den Händen. Das eine ist wohl eine halbe Elle lang, das andere kürzer. Es ist über den Haken noch eine Fortsetzung an dem Stäbchen, über welche bei der Arbeit der Faden geschlungen und die Masche gebildet wird. Das fertig Gewirkte hängt zwischen den zwei Stäbchen nieder. So arbeitete sie stehend oder auch sitzend neben dem Jesukind, das in einem Körbchen lag.

Den heiligen Joseph sah ich aus langen gelben, braunen und grünen Baststreisen Schirme, große Flächen, und Decken oben an den Gemächern flechten. Er hatte einen Vorrath solcher geslochtenen Tafeln in einem Schoppen neben dem Hause auf einander liegen. Er flocht allerlei Sterne, Herzen und andere Muster hinein. Ich dachte noch ganz mitleidig, wie er doch so gar nicht ahnet, daß er bald fort nach Aegypten fliehen muß.

Die Mutter Unna kömmt schier täglich von ihrem beinahe

eine Stunde entlegenen Sause zu Besuch.

Jerusalem. — Herodes Vorbereitungen zum Kindermord. — Herodes hebt Soldaten aus.

Sonntag den 25. Februar.

Ich hatte einen Blick nach Jerusalem hin. Ich sah, wie Herodes viele Männer zusammenrusen ließ. Es war so, wie wann bei uns Soldaten ausgehoben werden. Die Männer wurden in einen großen Hof geführt und erhielten Kleider und Waffen. Sie trugen an dem einen Arm wie einen halben Mond (etwa einen Schild?). Sie hatten Spieße und breite kurze Säbel, gleich Hadmessern. Sie hatten Helme auf, und viele waren um die Beine geschnürt. Es muß dieses Bezug auf den Kindermord haben; Herodes war in seinem Gemüthe sehr unruhig.

Berusalem. — Herodes Vorbereitungen zum Kindermord.

Montag den 26. Februar.

Ich sehe Herodes noch immer in großer Unruhe. Er war ganz wie damals, da ihn die drei Könige um den neugebornen König der Juden fragten. Ich sah, wie er sich mit verschiedenen alten Schriftgelehrten berieth. Sie brachten sehr lange, an Stäben befestigte Pergamentrollen und lasen darin. — Ich sah auch, daß die Soldaten, welche vorgestern neu gekleidet wurden, an verschiedene Orte um Jerusalem und nach Bethlehem gesendet wurden. Ich glaube, es geschah, um jene Orte zu besetzen, woher später die Mütter ihre Kinder nach Jerusalem bringen mußten, ohne zu wissen, daß sie ermordet werden sollten, damit auf die Gerüchte jener Grausamkeit keine Ausstände entstehen möchten.

Bernfalem. -- Herodes legt Soldaten an verschiedene Orte der Umgegend.

Dienstag den 27. Februar.

Ich sah heute die Soldaten des Herodes, die gestern von Jerusalem gezogen, an drei Orten ankommen. Sie kamen nach Hethlehem und in einen dritten Ort, der zwischen beiden gegen das todte Meer hin lag. Ich habe den Namen vergessen. Die Einwohner, welche gar nicht wußten, warum diese Soldaten zu ihnen kamen, waren darüber in einiger Bestürzung. Herodes aber war schlau, er ließ sich noch nichts merken und forschte in der Stille nach Jesus. Die Soldaten lagen längere Zeit in diesen Orten, als er das in Bethlehem gesborne Kind nirgends ausmitteln konnte, ließ er alle Kinder dis zu zwei Jahren ermorden.

Persönliches. — Eine auf die Jahreszeit des Mordes der unschuldigen Kindlein bezügliche Gebetsthätigkeit.

Dienstag den 27. Februar.

Heute Abend in der Dämmerung entschlummerte die Kranke und sagte nach einigen Minuten, ohne alle äußere Unregung, mit großer Freude: "Gott sen tausendmal gedankt, o da bin ich recht gekommen, o wie gut, daß ich da gewesen bin! das arme Kind ist gerettet, ich betete, daß sie es segnen und küssen mußte, da

tonnte sie es nicht mehr in den Sumpf werfen."

Der Schreiber fragte auf diese plözliche Aeußerung: "Wer?"
— und sie fuhr fort: "Ein verführtes Mädchen, so wollte ihr neugebornes Kind ertränken. Es ist nicht sehr weit. Ich habe in diesen Tagen so dringend zu Gott gesleht, daß doch kein armes, unschuldiges Kind ohne Tause und Segen sterben möge. Ich betete so, weil sich jett die Jahrszeit der Marter der unschuldigen Kindlein naht. Ich beschwor den lieben Gott bei dem Blut dieser seiner ersten Blutzeugen. D man muß von der Zeit Nuten ziehen, und wenn die Röslein im Garten der himmelstirche jährlich blühen, muß man sie auf Erden brechen. Gott hat mich erhört, und ich habe immer der Mutter und ihrem Kinde helsen können. Vielleicht werde ich dieses Kind noch einst sehen."

Dieses war ihre Aeußerung unmittelbar nach dem Gesichte, oder richtiger zu sprechen, nach ihrer Handlung im Geiste. Um

folgenden Morgen erzählte sie:

"Ich wurde schnell von meinem Führer nach M. geführt. Ich sah ein versührtes Mädchen, ich meine vor M. Die Gegend scheint mir links vom T. weg gegen K. zu. Ihr Kind war hinter einem Gebüsche zur Welt gekommen, und sie nahte sich mit ihm einem tiesen Sumpf, auf welchem so grünes Zeug schwamm. Sie wollte ihr Kind ins Wasser wersen, sie trug es in der Schürze. — Ich sah eine große, dunkle Gestalt bei ihr, welche dennoch eine Art widerliches Licht von sich warf. Ich meine, es war der böse Feind. Ich drang zu ihr hin und betete von ganzem Herzen, und sah, daß die dunkle Gestalt wich, da nahm sie ihr Kind, segnete es und füßte es noch einmal. Als sie dieß aber gethan hatte, vermochte sie es nicht mehr zu ertränken. Sie setzte sich nieder und weinte ganz entsetzlich und wußte sich gar nicht zu helsen. — Ich tröstete sie und gab ihr den Gedanken ein, zu ihrem Beichtvater zu gehen und ihn um Hülfe anzuslehen. Sie sah mich nicht, aber ihr Schußengel sagte es ihr. Sie hat, wie ich meine, ihre Aeltern nicht dort, und scheint vom Mittelstande.

Nazareth. — Anna und ihre Magd tragen der heiligen Familie Nahrungsmittel zu.

Dienstag den 27. Februar.

Ich sah heute die heilige Mutter Unna mit jener ihr verwandten Magd, welche sie nach Christi Geburt bei der heiligen Jungfrau in Bethlehem zurückgelassen hatte, aus ihrer Wohnung nach Nazareth gehen. Die Magd hatte einen Bündel an der Seite hängen und trug einen Korb auf dem Kopfe und einen in der Hand. Es waren runde Körbe, wovon der eine durchsichtig. Es waren Bögel darin. — Sie brachten Speise zu Maria, denn sie hatte keine Haushaltung und ward von Unna versorgt.

Nazareth. — Blick in das häusliche Leben der heiligen Frauen. — Gemeinsames Gebet.

Mittwoch den 28. Februar.

Ich sah heute gegen Abend die heilige Mutter Anna und ihre ältere Tochter bei der heiligen Jungfrau. Maria Heli hatte einen starken 4--5jährigen Knaben bei sich, ihren Enkel, den ältesten Sohn ihrer Tochter Maria Cleophä. Joseph war nach

dem Hause der Anna gegangen. Ich dachte noch: die Frauen sind doch immer dieselben; als ich sie so sah, wie sie vertraulich redend zusammen saßen und mit dem Jesukindlein spielten und es ans Herz drückten, und dem kleinen Knaben in die Arme

legten. Es war Alles ganz wie heut zu Tage.

Maria Heli wohnte etwa brei Stunden gen Morgen von Nazareth in einem kleinen Dertchen. Ihr Haus war fast so gut wie das Haus der Mutter Anna, es hatte einen ummauerten Hof, mit einer Brunnenpumpe, wenn man unten auf etwas trat, spritte oben das Waffer heraus in ein steinernes Beden. Ihr Mann hieß Cleophas, und ihre Tochter Maria Cleopha wohnte,

mit Alphäus verheirathet, am andern Ende des Dorfes.

Um Abend sah ich die Frauen beten. Sie standen vor einem roth und weiß bedeckten Tischen an der Wand. Es lag eine Rolle darauf, welche die heilige Jungfrau in die Sohe rollte und oben an der Wand befestigte. Es war mit bleichen Farben eine Rigur darauf gestickt. Sie war wie ein Todter in einen langen, weißlichen Mantel, gleich einer Wickelpuppe gewickelt. Der Mantel war über den Kopf gezogen. Die Figur hatte etwas im Arm. Um die Arme war der Mantel weiter. Ich habe diese Figur bei der Feierlichkeit in Unna's Haus, da Maria zum Tempel gebracht wurde, schon gesehen. Damals erinnerte sie mich an Melchisedech, es war als habe sie einen Kelch in dem Arm, ein anderesmal meinte ich, sie stelle Moses vor. Es brannte eine Lampe bei dem Gebet. Maria ftand vor Anna, und die Schwester neben ihr. Sie freuzten die Hände über der Brust, falteten sie, und breiteten sie aus. Maria las in einer vor ihr liegenden Rolle, die sie von Zeit zu Zeit weiter aufrollte. Sie beteten in einem gewissen Ion und Takt, der mich an den Chorgesang im Rloster erinnerte.

Nazareth. — Der Engel wedt Joseph zur Flucht. — Zuruftung zur Abreise. — Abschied der heiligen Frauen. — Antritt der Flucht nach Megnpten.

Donnerstag Nacht den 1. März bis Freitag Morgens den 2. März.

Sie sind fort, ich habe sie fortreisen sehen. Joseph war gestern, Donnerstag, früh aus Anna's Haus wiedergekommen.

Anna und ihre älteste Tochter waren noch hier in Nazareth. — Sie waren alle kaum schlafen gegangen, als der Engel Joseph mahnte. Maria mit dem Jesukinde hatte ihre Schlafkammer rechts von der Feuerstelle, Anna links, die älteste Tochter zwischen ihrer und Josephs Kammer. — Die Stuben waren nur wie von geflochtenen Banden zusammengesetzte Kammern, oben theils auch mit Flechtwerk bedeckt. Maria's Lager war noch durch einen Vorhang oder Schirm von der Stube getrennt. Bu ihren Füßen lag das Jesukind auf einem Teppich, wenn sie sich aufrichtete, fonnte sie es nehmen.

Ich sah Joseph in seiner Kammer mit dem Kopf auf dem Arme auf der Seite liegend schlasen. Ich sah einen leuchtenden Jüngling zu seinem Lager treten und mit ihm sprechen. Joseph richtete sich auf, aber er war schlaftrunken und legte sich wieder zurud. Der Jungling faste ibn nun bei ber hand und jog ibn empor; da besann sich Joseph und stand auf. Der Jüngling aber verschwand. — Joseph ging jest zu der in der Mitte des Baufes vor der Feuerstelle brennenden Lampe und gundete feine Lampe an. Nun pochte er an der Kammer der heiligen Jungfrau und fragte, ob er nahen durfe. Ich fah ihn hineintreten und mit Maria sprechen, welche den Schirm vor ihrem Lager nicht öffnete; dann sah ich ihn in den Stall zu seinem Gfel und hierauf in eine Kammer geben, in welcher allerlei Geräthe be-

wahrt wurde. Er ordnete Alles zur Abreise.

Als Joseph die heilige Jungfrau verlaffen hatte, erhob sie sich sogleich und kleidete sich zur Reise an. Dann ging sie zur Mutter Unna und verfündete ihr den Befehl Gottes, da ftand auch Anna auf und auch Maria Heli und ihr Anabe verließen ihr Lager. Das Jesukindlein ließen sie noch ruhen. — Der Wille Gottes ging ben frommen Leuten über Alles; fo trauria ihre Herzen auch waren, rufteten sie doch gleich Alles zur Reise, ehe sie sich der Betrübniß des Abschiedes überließen. Anna und Maria Heli halfen das Nöthige zur Abreise ordnen. — Maria nahm bei weitem nicht so viel mit sich, als sie von Bethlehem gebracht hatte. Sie packten nur ein mäßiges Bündelchen und einige Decken zusammen, was zu Joseph hinaus zum Aufpacken gebracht wurde. Alles ging ruhig und febr schnell por fich, aleich wie bei einer beimlichen Abreise, zu welcher man geweckt wird.

Nun aber holte Maria ihr Kindlein und ihre Eile war so groß, daß ich sie es nicht einmal frisch wickeln sah. Uch, nun war der Abschied da, und ich kann nicht genug sagen, wie rührend die Betrübniß Unna's und der ältesten Schwester war. Alle schlossen das Jesukindlein unter Thränen an ihr Herz, auch der Knabe durfte es umarmen. Unna umarmte die heilige Jungfrau mehrmals, so bitterlich weinend, als solle sie dieselbe nie wiederssehen. Maria Heli warf sich platt an die Erde und weinte.

Es war noch vor Mitternacht, als sie das Haus verließen. Unna und die Schwester begleiteten die heilige Jungfrau eine kleine Strecke Wegs vor Nazareth hinaus zu Fuß. Joseph kam



mit dem Esel nach. Es war die Richtung gegen Anna's Haus nur etwas mehr links. Maria trug das Jesulein wie ein Wickelstind eingeschlagen vor sich in einer Binde, die ihr über die Schultern um den Nacken befestigt war. Sie trug einen langen Mantel, der sie und das Kind verhüllte, und einen großen vierseckten Schleier, der hinten nur den Kopf umspannte, an den

Seiten des Gesichtes aber vorn lang niederhing. — Sie waren eine kleine Strecke gegangen, als Joseph mit dem Esel nahte, an welchem ein Schlauch mit Wasser und ein Korb mit mehreren Gefächern befestigt war, worin kleine Brode und auch lebendige Bogel und Rruglein. Der Reisebundel und einige Deden waren um ben Quersit gepackt, ber ein Fußbrett hatte. Nun umarmten sie sich nochmals unter Thränen und Anna segnete die heilige Jungfrau und sie sette sich auf das Lastthier, das Joseph führte, und reiste fort.

Während die Erzählerin von der Trauer Anna's und der Maria Heli sprach, weinte sie herzlich und sagte, daß sie auch in der Nacht, da sie dieses Bild sah, so sehr habe weinen mussen.

Nazareth. — Die heiligen Frauen ordnen und verlassen das Haus Josephs. — Die heilige Familie kömmt vor Sabbath in Nazara an.

Freitag ben 2. März.

Maria Heli sah ich am frühen Morgen mit ihrem Anaben nach Unna's Haus gehen und ben Hausvater nebst einem Knecht nach Nazareth senden, worauf sie selbst nach ihrer Heimath zog. Anna aber sah ich in Josephs Haus Alles ordnen und Vieles zusammenpacken. — Es kamen Morgens zwei Männer von Anna's Haus, der eine hatte nur ein Schaffell um und trug grobe Sohlen mit Riemen, um die Beine befestigt, der andere hatte ein längeres Gewand an. Es schien mir Anna's damaliger Cheherr. Sie halfen Alles in Josephs Haus ordnen, und das bewegliche Geräthe zusammenpacken und nach Anna's Haus übertragen.
Ich sah die heilige Familie in der Nacht ihrer Flucht durch mehrere Orte ziehen, und sie gegen Morgen unter einem Schoppen

ruben.

Gegen Abend sah ich die heilige Familie, da sie nicht weiter konnten, in einem Dertchen Nazara bei abgesonderten etwas ver-achteten Leuten einkehren. Es waren keine rechte Juden, sie hatten auch Heidnisches in ihrer Religion, sie hatten ihre Ansbetung in dem Tempel auf dem Berge Garizim bei Samaria, wohin sie einige Meilen auf einem schweren Gebirgsweg zu gehen hatten. Sie waren durch manche schwere Lasten bedrückt und mußten wie Sklaven im Frohndienst am Tempel in Jerusalem und an andern öffentlichen Bauten arbeiten.

Diese Leute nahmen die heilige Familie sehr freundlich auf, sie blieben auch den ganzen folgenden Tag dort. Bei der Rücketehr aus Aegypten hat die heilige Familie diese guten Leute wieder besucht, auch nachber, als Jesus in seinem zwölften Jahr zum Tempel und von da nach Nazareth kehrte. — Diese ganze Familie hat sich später bei Johannes tausen lassen und ist zur Gemeinde Jesu gekommen. — Dieser Ort hier liegt nicht sehr weit von einer wunderlichen, hochgelegenen Stadt, deren Namen ich nicht mit voller Gewisheit mehr nennen kann, denn ich habe so vielerlei Städte in der Gegend umher gesehen und nennen geshört, unter denen auch Legio und Massaloth, zwischen welchen, glaube ich, Nazara liegt. Ich glaube schier, daß die Stadt, deren Lage mich so wunderte, Legio heißt, aber auch einen ans dern Namen hat.

Hain Moreh. — Terebinthe Abrahams. — Die heilige Familie ruht hier einen Tag verborgen.

Sonntag den 4. März.

Gestern, Samstag Abend, am Schluß des Sabbaths reiste die heilige Familie von Nazara die Nacht hindurch weiter, und ich sah sie den ganzen Sonntag und die Nacht auf den Montag sich bei jener großen, alten Terebinthe verborgen halten, bei welcher sie im Advent auf der Neise nach Bethlehem verweilt waren, da die heilige Jungfrau so kalt hatte. — Es war die Terebinthe Abrahams, bei dem Hain Moreh, nicht weit von Sichem, Thenat, Siloh und Arumah. Die Verfolgung Herodes

¹ Den Aufenthalt der heiligen Familie in diesem Orte hatte sie bei der ersten Erzählung der Flucht nach Aeghpten zu erwähnen vergessen. Sie erzählte ihn in einem andern Jahr bei Gelegenheit der Reise des Kindes Maria zum Tempel, wo dieser Ort auch berührt war. — Als sünfzehn Jahre nach dem Tode der Erzählerin die Flucht nach Aeghpten zusammengestellt ward, siel es dem Schreiber auf, warum die heilige Familie einen ganzen Tag hier verweilt haben sollte, und jeht erst entdecke er, daß mit dem Abend des 2. Märzes 1821 der Sabdath eintrat, und daß die heilige Familie also hier im Verborgenen den Sabbath seierte, wodon sie damals gar nichts erwähnte. Dieses Zusammentressen zeugt für die Bestimmtheit ihrer Gesichte, dort nämlich, wo sie bestimmt erzählt, was freilich nicht immer der Fall ist.

war hier umher bekannt, und es war unsicher für sie. — Bei diesem Baume begrub Jakob die Gögen Labans. — Josua verssammelte das Bolk bei dieser Terebinthe, unter welcher er die Stiftshütte, worin die Bundeslade war, errichtet hatte, und ließ das Bolk den Gögen entsagen. — Abimelech, der Sohn Gidions, ward hier von den Sichemiten als König begrüßt.

Die heilige Familie ruht an einer Quelle bei einem Balfamstrauch.

Sonntag den 4. März.

Heute am Morgen früh sah ich die heilige Familie in einer fruchtbaren Gegend bei einem Wässerchen an einem Balsamstrauch ruhend sich erquicken. Das Jesukind lag mit bloßen Füßchen im Schooße der heiligen Jungfrau. Un den Balsamstauden, welche rothe Beeren hatten, waren hie und da Sinschnitte in die Zweige gemacht, aus welchen eine Flüssigkeit in kleine angehängte Töpsichen träuselte. Ich wunderte mich, daß diese nicht gestohlen wurden. Joseph füllte von dem Saft in die kleinen Krüge, die sie bei sich hatten. Sie aßen kleine Brode und Beeren, welche er von Stauden in der Nähe sammelte. Der Esel trank und weidete in der Nähe. Ich sah zu ihrer Linken in der Ferne Jerusalem hoch liegen. Es war ein ungemein rührendes Bild.

Juta. — Elisabeth flüchtet mit dem kleinen Johannes in die Wüfte.
— Zacharias reist nach Nazareth.

Dienstag den 6. März.

Zacharias und Clisabeth haben auch eine Botschaft von der drohenden Gefahr erhalten. Ich glaube, die heilige Familie hat ihnen selbst einen vertrauten Boten gesendet. — Ich sah nun, daß Elisabeth den kleinen Johannes an einen sehr versteckten Ort in der Wüste, ein paar Stunden von Hebron, brachte. — Zacharias begleitete sie nur eine Strecke Wegs, dis wo sie auf einem Balkenrost über ein kleines Wasser sehren. Da trennte sich Zacharias von ihnen und reiste gen Nazareth auf dem Weg, den Maria bei ihrer Heinschung Elisabeths gekommen war. Ich sah ihn heute am 6. auf der Keise, wahrscheinlich will er sich bei Unna näher erkundigen. Mehrere Freunde der heiligen Familie sind dort wegen ihrer Abreise sehr betrübt. — Der kleine Johannes

hatte nichts als ein Lammfellchen um und konnte, wenn gleich kaum  $1\frac{1}{2}$  Jahr alt, schon ganz sicher laufen und springen. Er hatte schon damals ein kleines weißes Stäbchen in der Hand, mit welchem er nach Kinderart umherspielte. Man muß sich hier unter der Wüste kein weites ödes Sandland denken, sondern vielmehr eine Wildniß mit vielen Felsen, Schluchten und Höhlen, von allerlei Gebüschen und auch wilden Früchten und Beeren durchwachsen.

Elisabeth brachte ben kleinen Johannes in eine Höhle, in welcher nach Jesu Tod Magdalena eine Zeit lang verweilt hat. Wie lange Elisabeth dießmal mit dem noch so jungen Kinde Joshannes hier verborgen war, ist mir jest nicht gegenwärtig, wahrsscheinlich aber nur so lange, dis die Besorgniß einer Berfolgung durch Herodes wieder mehr beruhigt worden, da sie mit dem Knaben in das etwa zwei Stunden entfernte Juta zurückgekehrt, denn ich habe sie gegen die Zeit, da Herodes die Mütter mit ihren Knäblein dis zum Alter von zwei Jahren einberusen, welches erst schier ein Jahr nachher geschehen, nochmals den kleinen Johannes in die Wüste slüchten sehen.

Nachdem die Erzählerin die Bilder der Flucht bis hier täglich mitgetheilt hatte, entstand durch Arankheit und Störung eine Unterbrechung und da sie nach mehreren Tagen den Faden ihrer Erzählung wieder auffaßte, sprach sie: "Ich kann nun die Tage nicht mehr so genau bestimmen, will aber die einzelnen Bilder der Flucht nach Aegupten ungefähr in der Folge erzählen, in welcher ich mich erinnere, sie gesehen zu haben."

Hephraim (?) bei dem Hain Mambre. — Sechste Reisestation der heiligen Familie in einer Höhle. — Trost und Erquickung. — Samuel und David, auch Jesus in seinem Lehrwandel verweilten hier. — Tradition dieser Oertlichkeit noch heut zu Tage.

Nachdem die heilige Familie über einige Höhen des Delberges gezogen, sah ich sie etwas weiter als Bethlehem, gen Hebron zu, etwa eine Meile vom Wald Mambre, in einer geräumigen Höhle, in der wilden Schlucht eines Berges einkehren, auf welchem ein

Ort lag, dessen Namen wie Hephraim klang. — Ich glaube, es

war dieses die sechste Station ihrer Reise.

Ich sah die heilige Familie hier sehr erschöpft und schwersmüthig ankommen. Maria war sehr traurig und weinte. Sie litten Mangel an Allem, denn sie slohen auf Umwegen, alle Städte und öffentliche Herbergen vermeidend. Sie ruhten hier einen ganzen Tag aus. Es geschahen mehrere Gnaden zu ihrer Erquickung. Es entsprang eine Quelle auf das Gebet der heizligen Jungfrau in der Höhle, und eine wilde Ziege kam zu ihnen und ließ sich melken. Auch erschien ihnen ein Engel, der sie tröstete.

In dieser Höhle betete oft ein Prophet; Samuel, meine ich, hielt sich einigemal hier auf. David hütete hier umher seines Vaters Schafe, betete hier und empfing Besehle durch einen Engel, 3. M. die Mahnung, den Kampf gegen Goliath zu bestehen.

¹ Sie vergaß dieser Fluchtherberge der heiligen Familie in der sehr allgemeinen Erzählung der Flucht nach Aegypten zu erwähnen, aber sie erzählte das Obige in der täglichen Mittheilung des Lehrwandels Jesu Christi, als der Herr nach seiner Tause mit einigen Jüngern in der Eegend von Bethlehem alle Orte besucht, wo seine Mutter mit ihm verweilte. Sie sah Jesum nach seiner Tause durch Johannes, die sie am Freitag den 28. September 1821 erzählte, in dieser Höhle mit den Jüngern vom 8. bis 9. Ottober verweilen, und hörte ihn von den Gnaden dieses Ortes und überhaupt von der Mühseligkeit der Flucht nach Aegypten sprechen. Er segnete diese Höhle und deutete auch an, es werde einst eine Kirche über diese Höhle erbaut werden.

Am 18. Oktober sagte sie hierüber: Diese Fluchthöhle der heiligen Familie ward später der Ausenthaltsort Mariä geheißen und von den Bilgern besucht, ohne daß man die Geschichte genau wußte. Es wohnte später nur armes Gesindel dort. Sie beschrieb auch die Lage des Ortes genau, und zu seinem großen Erstaunen sand der Schreiber längere Zeit nachher in der Jerusalemischen Keise des Minoriten Anton Gonzalez (Antwerden 1679, erster Theil, pag. 556) eine kleine Meile von Hebron gen Bethlehem zu, links vom Wege seh er in einem Dorse Mariä gewesen, wo sie auf der Flucht geherbergt. Es liege auf einer Höhe, und stehe noch eine ganze Kirche mit drei Bogen und drei Thüren dort. Maria auf dem Esel mit dem Kind und Joseph, der sie sühret, sehen auf der Wand abgebildet. Unter dem Berge, worauf Dors und Kirche, seh ein schöner Brunnen, der Brunnen Mariä genannt. Alles trifft mit der von ihr beschriebenen Lofalität zusammen. Arvieux im 2. Band seiner Memoiren (Leipzig 1783) sagt: "Zwischen Hebron und Bethlehem kamen wir durch das Dorf der heiligen Jungfrau, die hier auf ihrer Flucht soll geruht haben."

In der Wüste südlich von Hebron. — Das Knäblein Johannes sendet dem dürstenden Jesukinde eine Quelle. — Maria zeigt dem Jesukinde das Knäblein Johannes in der Ferne.

Bon dieser Söhle zogen sie, das todte Meer immer zur Linken habend, sieben Stunden südlich und betraten zwei Stun-den weiter als Hebron, die Wüste, in welcher sich damals der tleine Johannes befand. Ihr Weg führte sie einen Pfeilschuß weit von dessen Höhle vorüber. — Ich sah die heilige Familie einsam, mühselig und schmachtend durch eine Sandwüste ziehen. Der Wasserschlauch und auch die Balsamkrüglein waren leer; die beilige Jungfrau war sehr betrübt, sie dürstete, Jesus dürstete. — Da zogen sie etwas von dem Wege seitwärts, wo ein tiefer liegender Grund, Gebusche und etwas durrer Rasen war. heilige Jungfrau stieg von dem Esel ab, saß ein wenig nieder. Sie hatte ihr Kindlein vor sich, war betrübt und betete. — Während die beilige Jungfrau so um Wasser, wie Hagar in der Bufte, flehte, wurden meine Augen jum Anblick eines ungemein rührenden Ereignisses gewendet. - Die Sohle, in welche Glisabeth das Knäblein Johannes geflüchtet hatte, lag hier ganz nabe auf einer erhöhten Felsenwildniß, und ich sah den kleinen Johannes wie sehnsüchtig harrend und sorgend unfern der Söhle zwischen den Buschen und dem Gestein umber irren. Elisabeth sah ich in dieser Unschauung nicht. Der Unblid best fleinen, sicher mandelnden, und laufenden Knaben in der Wildniß, machte einen ganz eigenen rührenden und bedeutsamen Eindruck. So wie er schon unter dem Herzen seiner Mutter seinem Herrn entgegengehüpft war, bewegte ihn auch jest die Nähe seines durstenden Erlösers. Ich sah den Knaben, er hatte ein Lammsfell quer über die Schulter und um die Mitte des Leibes gegürtet, in der Hand trug er fein Stäbchen, an welchem nun eine Wimpel von Baft wehte. — Er fühlte, daß Jefus vorüberzog, daß er dürstete, er warf sich auf die Knie und schrie zu Gott mit ausgebreiteten Armen; — dann sprang er auf, lief vom Geiste getrieben zu einem hohen Rande des Felsens und stieß mit seinem Stäbchen in den Boden, da drang eine reichliche Quelle hervor. Johannes lief eilend ihrem Laufe voraus bis zu dem Rande,

Johannes lief eilend ihrem Laufe voraus bis zu dem Rande, wo sie niederstürzte. Da stand er und sah in der Ferne die hei=

lige Familie vorüberziehen. 1

<sup>1</sup> Dieses rührende Ereigniß hörte fie den Herrn selbst erzählen, als sie in ihren Bisionen von den Lehrjahren Jesu, diesen, Dienstag

Die heilige Jungfrau hob nun das Jesukind in die Höhe und deutete ihm dorthin mit den Worten: "Sieh dort! Johannes in der Wüste!" — und ich sah, wie nun Johannes freudig neben dem niederskürzenden Wasser hüpfte, und die Bastwimpel an seinem Städchen schwingend winkte, dann aber eilte er zurück in die Wüste.

Die Quelle nahte nach einiger Zeit dem Wege der Reisenden, ich sah, daß sie dieselbe überschritten und an einer besquemen Stelle bei einigen Büschen, wo dünner Rasen war, Halt machten, um sich zu erquicken. — Die heilige Jungfrau stieg mit dem Kindlein von dem Esel ab. Sie waren Alle freudig gerührt. Maria setzte sich auf den Rasen nieder. Joseph bereitete in einiger Entsernung eine Grube, die sich mit dem Wasser füllte. Als das Wasser ganz klar erschien, tranken sie Alle. Maria wusch ihr Kindlein. Sie erfrischten sich Hände, Füße und Angesicht. Joseph führte den Esel zu dem Wasser, der reichlich trank, auch füllte er seinen Wasserschlauch. — Alle waren so dankbar glücklich; das dürre Gras wurde gesättigt und richtete sich auf, es kam ein schöner Sonnenblick, Alle waren erquickt, selig und still. Sie rasketen wohl zwei dis drei Stunden hier.

Bei Anim. — Lette Fluchtherberge im Gebiete des Herodes. — Sie tehren bei Ruben einem Kameeltreiber ein, den Jesus nach seiner Taufe wieder besucht.

Die letzte Herberge der heiligen Familie im Gebiete des Herodes war nicht weit von einer Stadt an der Gränze der Wüste, ein paar Stunden vom todten Meer. Die Stadt hieß wie Anam, Anem oder Anim. (Sie schwankte zwischen diesen Klängen.) Sie kehrten in einem einzeln liegenden Hause ein, es war eine Hers

ben 26. Thebet = Januar des dritten Lehrjahrs, im älterlichen Hause Johannes bei Juta, in Gesellschaft der heiligen Jungfrau, des Petrus und Johannes und drei vertrauter Jünger des Täufers sah. Damals sprach er tröstend über die Ermordung des Täufers, welche am 20. Thebeth = 8. Januar bei der Geburtsfeier des Herodes zu Machärus gesichehen war. Es geschah dieses, nachdem ein Teppich vor ihnen ausgebreitet worden, welchen Maria und Elisabeth nach der Heimschung versertigt hatten, und auf welchen mancherlei bedeutende Sprüche genäht waren. Zesus sprach hier viel über Johannes, und auch, daß er ihn nur zweimal mit leiblichen Augen gesehen; damals auf der Flucht nach Aegypten und dann bei seiner Tause.

berge für solche, die in der Wüste reisten. Es lagen mehrere Hütten und Schoppen an einer Anhöhe, und es wuchs auch noch einiges Obst wild umher. Die Bewohner schienen mir Kameelstreiber, sie hatten viele Kameele in eingezäunten Wiesen gehen. Es waren etwas verwilderte Leute, hatten auch wohl schon Dieberei getrieben, doch empfingen sie die heilige Familie gut und erwiesen ihr Gastfreiheit. — Auch in der nahgelegenen Stadt wohnten viele ungeordnete Menschen, die sich nach Kriegen dort angesiedelt hatten. Es war unter andern ein etwa zwanzigjähriger Mann in der Herberge, der Ruben hieß. 1

Nachtreise. — Die heilige Familie von Schlangen und fliegenden Eidechsen geschreckt. — Persönliches. — Der Erzählerin erscheint ein verstorbener Freund.

Donnerstag den 8. März.

Ich sah die heilige Familie in sternheller Nacht durch eine sandige, mit niederem Strauchwerk bedeckte Wüste ziehen. Es war mir, als zöge ich mit durch die Wüste. Sie war voll Gestahr, durch eine Menge von Schlangen, welche häusig im Gebüsch im Kreis geringelt in kleinen Gruben unter dem Laub lagen. Sie nahten alle dem Wege unter großem Gezische, und streckten die Köpfe gegen die heilige Familie, welche aber von Licht umsgeben sicher vorüber zog. Ich sah auch noch eine andere Art von bösen Thieren. An ihrem länglichten, schwärzlichen Leib hatten sie kurze Füße und eine Art Flügel ohne Federn, wie große Flossen. Sie schossen wie sliegend über den Boden hin und hatten in der Gestalt ihres Kopfes etwas Fischartiges. (Vielsleicht eine sliegende Eidechse.) — Ich sah aber die heilige Familie hierauf hinter Gebüsch an einen tiesen Bruch im Boden,

<sup>1</sup> Auch dieser Herberge erwähnte sie zuerst in der Erzählung der Lehrjahre Christi, als der Herr am 8. Oktober nach seiner Tause aus dem Thale der Hirten allein hieher wandelt, jenen Ruben bekehrt und mehrere Kranke heilt, während die Jünger ihn in der Fluchthöhle bei Hephraim erwarten. Er lehrte an den Stellen, wo die heilige Familie geruht und gespeist, und stellte den Bewohnern ihre jezige Enade, als eine Frucht ihrer früheren Castscielt vor u. s. w. Zwischen hier und der Höhle bei Hephraim kam er damals bei Hebron vorüber. — Ein Ort Anim oder Anem, neun Meilen südlich von Hebron im Distrikt Taroma, wird von Hieronhmus und Eusebius erwähnt.

wie an den Rand eines Hohlwegs, kommen; sie wollten sich da

niederlassen.

Persönliches. — Mir ward bang um die heilige Familie. Der Ort war so schauerlich und ich wollte in aller Eile aus den Hecken an der einen offenen Seite eine Schutzwehre zusammensstechten, aber es kam ein grimmiges Thier gleich einem Bären, mit herein, und ich war in entsetzlicher Angst. Da erschien mir plötlich ein alter, vor kurzem verstorbener, priesterlicher Freund in junger und schöner Gestalt, saste das Thier bei dem Nacken und warf es hinaus. Ich fragte ihn, wie er hieher komme, da er sich an seinem Orte doch gewiß besser besinde; er erwiderte: "Ich wollte dir nur helsen, will auch nicht lang hier bleiben." Er sagte mir noch mehr, auch, daß ich ihn noch einmal sehen würde.

Mara. (?) — Ungastlicher Ort. Sandwüste. — Wilde Thiere zeigen der heiligen Familie den Weg. — Gebirg (Sair). — Unheimliche Gegend.

Die heilige Familie zog immer eine Meile gegen Morgen längs der allgemeinen Heerstraße. — Der Name des letzen Ortes zwischen Judäa und der Wüste, wo sie hinkamen, klang schier wie Mara. Ich dachte noch dabei an den Stammort der heiligen Unna, aber er war dieser nicht. Die Leute waren hier wild und wüst, und die heilige Familie konnte keine Labung von ihnen erhalten.

Bon hier kamen sie in eine große Sandwüste. Sie hatten keinen Weg und keine Richtung mehr und wußten sich nicht zu helsen. Nach einer Strecke Weges sahen sie ein böses, sinsteres Gebirg vor sich. — Die heilige Familie war sehr bekümmert, und sie warfen sich auf die Knie und slehten zu Gott um Hülse. Es sammelten sich aber mehrere große wilde Thiere um sie her, und es sah anfangs ganz gefährlich aus, aber diese Thiere waren

Diese ganze Scene ist eine parabolische Handlung im Traum. Sie will ein Werk der Nächstenliebe an den Keisenden üben, durch irgend einen Mangel, Unwill, Zorn gelingt es ihr nicht, der Bär dringt mit in ihr schükendes Geslecht, da erscheint ihr ein seliger Freund, dem sie große Wohlthaten zeitlich und geistlich erwiesen und steht ihr bei, er wirft den Bären hinaus, er besreit sie durch seine Fürbitte von der Ansechtung des Zornes u. s. w.

gar nicht bös, sondern blickten sie so freundlich an, wie der alte Hund meines Beichtvaters, wenn er sonst zu mir kam, mich ansschaute. — Ich erkannte aber, diese Thiere sepen gesendet, ihnen den Weg zu zeigen. Sie blickten nach dem Berg hin, liesen hin, und wieder zurück, gleich wie ein Hund thut, der einen wohin führen will. Ich sah auch die heilige Familie endlich diesen Thieren solgen und über ein Gebirg (Seir?) in eine wild uns heimliche Gegend ziehen.

Näuberherberge. — Sie werden freundlich aufgenommen. — Heilung des aussätzigen Knaben des Räubers durch das Badewasser Jesu. — Dieser Knabe ist der künftige gute Schächer.

Es war dunkel, sie zogen neben einem Walde auf dem Wege hin. Von dem Wege abgelegen vor dem Wald sah ich eine schlechte Hütte stehen, und nicht weit von derselben hing in einem Baume eine Leuchte, welche man sehr weit sehen konnte, um die Reisenden hieher zu locken. Der Weg war sehr unheimlich und hin und wieder abgegraben, auch waren allerlei Gräben um die Hütte gezogen, und über die gangbaren Stellen des Wegs waren hie und da versteckte Fäden gespannt, an welchen die Borüberziehenden anstoßend irgend ein Zeichen durch Schellen in der Hütte veranlaßten, und so die räuberischen Bewohner derselben herbeiriesen, welche sie dann ausplünderten. Jene Räuberhütte stand nicht immer an dieser Stelle, sie war beweglich und wurde nach Umständen an einer andern Stelle von den Bewohnern ausgeschlagen.

Als die heilige Familie sich der ausgestellten Leuchte nahte, sah ich sie von dem Anführer dieser Räuber und etwa fünf seiner Gesellen umgeben. Sie waren anfangs böswillig, ich saher, daß bei dem Anblick des Jesukindes ein Strahl, wie ein Pfeil, das Herz des Auführers traf, der nun seinen Gesellen besahl, diesen Leuten kein Leid zuzufügen. Die heilige Jungfrau sah auch diesen Strahl das Herz des Räubers treffen, wie sie

später bei ihrer Rückfehr der hanna erzählte. 1

¹ Dieses wird hier erwähnt, weil wir das ganze Creigniß, wie vieles Andere von der Flucht nach Aeghpten aus den Gesprächen Eliubs, eines alten Esseners, mit Jesu anführen, welcher Jesum auf seiner Reise von Razareth zur Tause Johannis begleitete und äußerte, daß ihm Hanna die Prophetin am Tempel gesagt, sie habe dieß von der

Der Räuber geleitete die heilige Familie nun durch die gefährlichen Stellen des Weges in seine Hütte. Es war Nacht. Hier war die Frau des Räubers und ein paar Kinder. Der Mann sagte seiner Frau die wunderbare Bewegung, welche bei bem Unblick des Kindes über ihn gekommen sen. Sie empfing Die heilige Familie nicht unfreundlich, aber mit Schüchternheit. Die heiligen Reisenden setzten sich in einem Winkel an der Erde nieder, und begannen einiges von dem Vorrath, den sie bei sich hatten, zu effen. — Anfangs waren die Leute scheu und blöde, was doch sonst ihre Urt nicht schien, nach und nach traten sie näher zu ihnen hin. Es gingen auch von den andern Männern, welche indeß Josephs Esel unter Dach gebracht hatten, ab und zu; die Leute wurden vertrauter, stellten sich um sie ber und sprachen mit ihnen. — Die Frau brachte Maria kleine Brode mit Honig und Früchten, auch Becher mit Getränke. Es brannte in einer Grube in einer Ede der Hütte ein Feuer. Die Frau räumte der heiligen Jungfrau auch einen abgesonderten Raum ein und brachte ihr auf ihr Begehren eine Mulde mit Wasser, das Jesukindlein zu baden. Sie wusch ihr auch das Linnen und trocknete es am Feuer.

Maria badete das Jesusind unter einem Tuche. — Der Mann aber war so bewegt, daß er zu seinem Weibe sprach: Dieses hebräische Kind ist kein gewöhnliches Kind, es ist ein heiliges Kind, bitte die Mutter, daß wir unser aussätziges Anäblein in seinem Badewasser waschen dürsen, vielleicht daß es ihm helsen wird. — Als das Weib sich Maria nahte, sie darum zu bitten, sagte diese zu ihr, noch ehe sie gesprochen hatte, sie solle ihren aussätzigen Knaben in diesem Badewasser waschen. — Die Frau brachte nun ihr etwa dreijähriges Söhnlein auf den Armen liegend getragen. Es starrte von Aussatz und war im Gesichte gar nicht zu kennen, denn alles war ein Schorf. Das Wasser, in dem Jesus gebadet worden, erschien klarer, als vorher, und als das aussätzige Kind in das Wasser gelegt worden war, sielen die Rinden des Aussatzes von ihm ab und sanken auf den Grund,

das Kind war rein.

Die Frau war ganz außer sich vor Freude, sie wollte Maria und das Jesukind umarmen; aber Maria wehrte mit der Hand, heiligen Jungfrau so vernommen. (Siehe 13. September des ersten Lehrjahres Jesu.) und ließ weder sich noch Jesum von ihr berühren. — Maria sagte zu der Frau, sie solle einen Brunnen tief bis auf Felsengrund graben und dieses Wasser rein hinein abschütten, dann werde der Brunnen gleiche Heilkraft besitzen. Sie sprach auch noch länger mit ihr, und ich meine, die Frau gelobte bei erster Gelegenheit diesen Aufenthalt zu kliehen.

Die Leute waren ungemein freudig über die Genesung ihres Kindes, und da in der Nacht mehrere ihrer Genossen ab und zu gingen, zeigte sie ihnen das geheilte Kind und erzählte das Heil, das ihnen widersahren; da umgaben die Ankömmlinge, worunter einige Knaben, die heilige Familie und sahen sie mit Staunen an.

Es war um so merkwürdiger, daß diese Näuber gegen die heilige Familie so ehrerbietig waren, da ich doch in derselben Nacht, während sie so heilige Gäste beherbergten, mehrere andere Reisende, welche das Licht in ihren Hinterhalt gelockt hatte, von ihnen gefangen nehmen und in eine große Höhle tieser im Walde treiben sah. Diese Höhle, deren Eingang sehr versteckt und über welcher Alles wild bewachsen war, so daß man sie gar nicht bemerken konnte, schien ihre eigentliche Niederlage zu sehn. — Ich sah mehrere geraubte Knaben von sieben dis neun Jahren in der Höhle und ein altes Weib, welches da wirthschaftete und hütete. Ich sah Kleider, Teppiche, Fleisch, kleine Böcke, Schase, größere Thiere und vielen andern Kaub hineinbringen. Es war ein großer Raum, Alles war dort im Uebersluß.

Ich sah Maria in der Nacht nicht viel schlasen, sie saß

Ich sah Maria in der Nacht nicht viel schlafen, sie saß meistens still auf ihrem Lager. Früh am Morgen reisten sie mit Nahrungsmitteln versehen ab. Die Leute geleiteten sie eine Strecke und führten sie an vielen Gruben vorüber auf den rechten Weg.

Alls diese Räuber nun mit großer Rührung von der heiligen Familie schieden, sagte der Mann mit Innigkeit zu den Abreissenden die Worte: "Gedenkt unser, wo ihr auch hinkommt." — Bei diesen Worten sah ich plöglich ein Bild der Kreuzigung, und sah den guten Schächer die Worte zu Jesus sprechen: Gedenke meiner, wenn du in dein Reich kömmst, und erkannte, daß er der geheilte Knabe sey. — Die Frau des Käubers hat sich nach längerer Zeit von dieser Lebensweise getrennt, und hat sich an einer spätern Ruhestelle der heiligen Familie niedergelassen, wo eine Quelle und ein Balsamgarten entstanden und sich mehrere gutgesinnte Familien niederließen.

Wüste. — Fliegende Eidechsen, Schlangen. — Rosen von Jericho zeigen den Weg. — Gegend Gase oder Gose. — Erste ägyptische Stadt, Lape oder Lepe. — Ueberfahrt eines Kanals. — Bösartige Einwohner. — Sie ziehen vorüber. — Länge der Reise.

Ich fah die heilige Familie von hier wieder durch eine Wüste ziehen, und als sie allen Weg verloren, sah ich ihnen abermals mancherlei friechende Thiere nahen, unter andern Schleich-Eidechsen mit Fledermaussslügeln und auch Schlangen, alle jedoch waren nicht feindlich und schienen nur den Weg zeigen zu wollen. — Mis fie später nochmals alle Spur und Richtung verloren hatten, fah ich fie durch ein sehr liebliches Wunder geführt; es sproßte nämlich zu beiden Seiten des Weges die Pflanze, Rose von Jericho, mit ihren frausen Zweigen, den Blumchen in der Mitte und der graden Wurzel hie und da auf. Freudig gingen sie drauf zu und sahen auf Gesichtsweite wieder eine solche Pflanze auskeimen und immer so fort die ganze Wüste entlang. — Ich sah auch, daß der heiligen Jungfrau eröffnet wurde, von hier wurden in späten Zeiten Leute des Landes diese Blumen holen und sie an reisende Fremdlinge um Brod verkaufen. Ich sah dieses nachher auch an Fremdlinge geschehen. Der Name dieser Gegend klang wie Gase ober Gose. 1

Ich sah sie hierauf an einen Ort und Gegend kommen, welche auf die Art wie Lepe oder Lape² hieß. Es war da ein Wasser und wurden Gräben und Kanäle gemacht und waren hohe Dämme da. Sie suhren auch über ein Wasser auf einem Balkensloß, auf welchem sich eine Art großer Kusen befand, in welche die Esel gestellt wurden. Maria saß mit ihrem Kindlein auf einem Balken. Zwei häßliche, braune, halbnackte Männer mit einges drückten Nasen und aufgeworsenen Lippen, suhren sie über. — Sie kamen nur an entlegene Häuser des Orts, die Leute waren so rauh und undarmherzig, daß sie, ohne einzusprechen, vorüberzogen. Ich meine, dieß war die erste heidnische (ägyptische?) Stadt. — Zehn Tage sind sie im jüdischen Lande und zehn Tage

in der Bufte gezogen.

Ich sah hierauf die heilige Familie auf ägyptischem Grund und Boben in einer ebenen Gegend, es waren hie und da einige

<sup>1</sup> Bielleicht Jof. 10, 41—11, 16—15, 51. 2 Wahrscheinlich meint fie Pelusium, denn oft dreht sie Silben um, fagt statt Pel etwa Lep.

grüne Weiden, worauf Vieh ging. — Auch sah ich Bäume, an welchen Gößenbilder in der Form von Wickelpuppen mit breiten Binden befestigt waren, worauf Figuren oder Buchstaden standen. — Ich sah auch hie und da Menschen von gedrängter setter Gestalt, und auf die Art jener baumwollspinnenden Leute gekleidet, die ich einmal an der Gränze des drei Königslandes gesehen habe; diese Leute sah ich zu den Gößenbildern eilen, und sie verchren. — Die heilige Familie ging in einen Schoppen, worin Vieh war, welches ihnen Plat machte und herausging. Sie hatten Mangel an aller Nahrung, sie hatten weder Brod noch Wasser. Niemand gab ihnen etwas. Maria vermochte kaum ihr Kind zu ernähren. Sie haben wohl alles menschliche Elend ausgestanden. Endlich kamen einige Hirten, das Vieh an einem verschlossenen Brunnen zu tränken, und gaben ihnen auf das dringende Vitten des heiligen Josephs ein wenig Wasser.

Ich sah hierauf die heilige Familie sehr hülflos und verschmachtet durch einen Wald ziehen, und am Ausgang des Waldes stand ein schwanker, dünner Dattelbaum, die Früchte wuchsen oben im Gipfel, wie in einer Traube beisammen. — Maria ging mit dem Jesukind auf dem Arme zu dem Baum, betete und hob das Kind zu ihm empor; da neigte sich der Baum mit seinem Gipfel, als kniee er nieder, so zu ihnen hin, daß sie alle seine Früchte von ihm sammelten. Der Baum blieb

in dieser Stellung.

Ich sah aber der heiligen Familie allerlei Gesindel aus dem vorigen Orte folgen, und wie Maria vielen ihr nachlaufenden nachten Kindern von den Früchten des Baumes austheilte. — Etwa nach einer Viertelstunde von jenem ersten Baume sah ich sie zu einem großen, ungemein dicken Sykomorenbaum kommen. Er war hohl, und sie verbargen sich in ihm vor den nachfolgenz den Leuten, denen sie aus dem Gesichte gekommen waren, und die vorüberzogen. Sie übernachteten hier.

In der Sandwüste. — Eine Quelle entspringt auf das Gebet Mariä. — Ursprung des Balsamgartens. — Spätere Ansiedlung daselbst.

Um folgenden Tage setzten sie ihren Weg durch öde Sandwüsten fort, und da sie ganz ohne Wasser, schier verschmachtet, an einem Sandhügel saßen und die heilige Jungfrau zu Gott slehte, sah ich eine reiche Quelle zu ihrer Seite entspringen und den Boden umher berieseln. Joseph stach einen kleinen Sandshügel ab, machte der Quelle ein Becken und grub eine Rinne zum Absluß des Wassers. Sie erquickten sich nun hier, Maria wusch das Jesukind, Joseph tränkte die Esel und füllte den Wasserschlauch. Ich sah auch häßliche Thiere, wie ganz große Sidechsen und auch Schildkröten nahen, sich an dem Wasser zu laben. Sie thaten der heiligen Familie nichts zu Leide, sondern schauten sie ganz gutmüthig an. Das aussließende Wasser umssloß einen ziemlich großen Kaum und verlor sich wieder in der

Gegend seines Ursprungs.

Dieser Umfang wurde wunderbar gesegnet, es wurde bald alles grün in demselben, und es wuchsen die köstlichsten Balsamsstauden dort; als die heilige Familie aus Aegypten zurücksehrte, konnte sie sich schon an dem Balsam erquicken. Es wurde der Ort später als Balsamgarten gar berühmt. Es siedelten sich auch allerlei Leute dort an; ich meine, die Mutter des geheilten, aussätzigen Käuberknaben ist auch dahin gezogen. Ich habe später Bilder von diesem Orte gesehen. Eine schöne Balsamstaudenhecke umgab den Garten, in dessen Mitte mehrere andere große Fruchtbäume standen. Es wurde in späterer Zeit ein anderer, großer, tieser Brunnen da gegraben, aus welchem durch ein von Ochsen bewegtes Rad viel Wasser geschöpft und mit dem Quell Mariä vermischt ward, um den ganzen Garten bewässern zu können, denn unvermischt würde das Wasser dieses neuen Brunnens schädlich geswesen sehn. Es wurde mir auch gezeigt, daß die Ochsen, welche das Rad bewegen, dort von Samstag Mittag bis Montag früh nicht arbeiten.

Heliopolis oder On. — Dertlichkeit. — Ein Gögenbild vor der Stadt fturzt um. — Auslauf. — Sie ziehen in die Stadt.

Als sie sich hier gelabt hatten, zogen sie nach einer großen, wunderlich gebauten, aber auch vielsach verwüsteten Stadt, Heliopolis, welche auch On genannt wird. Dort wohnte zu Zeiten der Kinder Jfrael der ägyptische Priester Putiphara, bei welchem Ussenath, die Tochter Dinas von den Sichemiten, sich aushielt, welche der Patriarch Joseph geheirathet hat.

Hier wohnte auch Dionnstus Areopagita zur Zeit von Christi Tod.
— Die Stadt war durch Krieg sehr verwüstet und verödet, und es hatten sich vielerlei Leute in zerbrochenen Gebäuden wieder angebaut.

Sie zogen auf einer sehr hohen langen Brücke über einen breiten Fluß (Nil). Er schien mir da mehrere Urme zu haben. Sie kamen auf einen Platz vor dem Thore der Stadt, welcher mit einer Urt von Promenade umgeben war. Hier stand auf einem Säulenfuß, der oben dünner als unten war, ein großes Gögenbild mit einem Ochsenkopf, welches etwas von der Gestalt eines Wickelkindes in den Armen trug. Das Gögenbild war mit einem Kreis von Steinen gleich Bänken oder Tischen umgeben, auf welche die Leute, die in Zügen aus der Stadt zu diesem Bilde strömten, ihr Opfer niedersetzen. Unsern von diesem Gögen stand ein sehr großer Baum, unter welchem die heilige Familie

sich zu ruhen niedersette.

Sie hatten kaum eine Beile unter dem Baum geruht, da entstand eine Erderschütterung, und das Götenbild mantte und stürzte. Es entstand ein Auflauf und Geschrei unter dem Bolk und viele Kanalarbeiter aus der Nähe liefen berzu. Ein auter Mann aber, ich meine ein Kanalgräber, der auf dem Wege hieher schon die heilige Familie begleitet hatte, führte sie eilend nach ber Stadt, und fie waren ichon am Ausgang des Gögenplages, als das erschreckte Volk auf sie aufmerksam ward, und ihnen ben Sturz des Bildes zuschreibend, sie zornig mit Droh- und Schimpf-worten umgab. — Aber es blieb ihnen nicht lange Zeit, denn es bebte die Erde, der große Baum fank um, so daß seine Wurzeln aus dem Boden heraus brachen, und der aufgerissene Grund, ber ben Standort bes Gögenbildes umfaßte, füllte fich mit einer dunkeln schmutigen Wasserlache, in welche das Göten= bild bis an die Hörner versank. Auch einige der Bösesten von den tobenden Leuten versanken in die entstandene schwarze Wasser= grube. — Die heilige Familie aber zog ruhig in die Stadt, wo fie bicht an einem großen Gögentempel in einem diden Mauer: werk, in dem viele leere Räume waren, einkehrten.

Heliopolis, On. — Derklichkeit. — Wohnung der heiligen Familie. — Arbeiten des heiligen Joseph und der heiligen Jungfrau. — Lager des Jesukindes. — Tracht der Einwohner. Land Gosen, verderbte Juden.

Von dem ferneren Leben der heiligen Familie in Heliopolis oder On theilte die gottselige Emmerich noch folgende Bruchstücke von Gesichten mit.

Später kam ich einmal über das Meer nach Aegypten und

fand die heilige Familie noch in der großen verwüsteten Stadt wohnen. Sie ist um einen großen vielarmigen Fluß weitläusig gebaut, man sieht sie schon fern erhöht liegen. Es sind dort ganze übermauerte Stellen, unter welchen der Fluß unten durchtließt. Die Menschen suhren auf Balken über die Flußarme, sie lagen zu diesem Zweck da im Wasser. — Ich sah da ganz erstaunlich große Ueberreste von Gebäuden, große Stücke von dickem Mauerwerk, halbe Thürme, auch noch beinah ganze Tempel. Ich saulen wie Thürme, an denen man von außen herum hinaussteigen konnte. Ich sah auch hohe, oben dünnere, spize Säulen ganz mit seltsamen Figuren bedeckt, und viele große Figuren, gleich liegenden Hunden, mit Menschenköpfen.
Die heilige Familie wohnte in den Hallen eines großen

Die heilige Familie wohnte in den Hallen eines großen Steinbaues, der von der einen Seite von kurzen, schweren, viereckten und runden Säulen gestützt war. Vor und unter diesen Säulen hatten sich viele Leute Wohnungen eingeslickt. Oben über diesen Bau ging ein Weg. Es wurde darüber gegangen und gefahren. Er war einem großen Götzentempel mit zwei Hösen gegenüber. Joseph hatte vor diesen Raum, der an der einen Seite mit einer Mauer geschlossen, an der andern mit einer Reihe dicker,

Joseph hatte vor diesen Raum, der an der einen Seite mit einer Mauer geschlossen, an der andern mit einer Reihe dicker, nicht hoher Säulen offen war, einen leichten, mit Splintwänden vielsach getheilten Vorbau von Holz errichtet, worin sie wohnten. — Ich sah sie dort Alle beisammen. Die Esel waren auch noch da, aber durch solche Splintwände getrennt, wie Joseph sie immer zu machen pflegte. — Ich bemerkte zum Erstenmal, daß sie hinter einem solchen Schirm versteckt auch ein kleines Altärchen an der Mauer hatten, wo sie beteten, nämlich ein mit rother und darüber mit weißer, durchsichtiger Decke belegtes Tischen und eine Lampe darüber.

Ich sah später den heiligen Joseph ganz eingerichtet zu Haus und auch oft auswärts arbeiten. Er machte lange Stäbe mit runden Knöpfen dran, auch kleine niedere runde dreibeinigte Schemel, woran hinten ein Griff, um sie anzusassen, auch eine Art Körbe. Er verfertigte viele leichte Splintwände von Flechtwerk. Die Leute bestrichen sie mit etwas, um sie ganz dicht zu machen, und errichteten sich Hütten und allerlei Ubtheilungen an und in den ungeheuer dicken Mauerwerken. — Auch machte er sechsz oder achtectige leichte Thürmchen von dünnen leichten langen Brettern, oben spitz zugehend und in einen Knopf endend. Si

war eine Deffnung daran, so daß ein Mann daran sigen konnte, wie in einem Schilderhäuschen. Außen umher waren hie und da Stusen angebracht, um daran hinaufzusteigen. Ich sah solche Thürmchen hie und da vor den Gögentempeln und auch auf den platten Dächern stehen. Sie saßen darin. Es waren vielleicht

Bach= ober Schattenhäuschen.

Ich sah die heilige Jungfrau Teppiche flechten. Ich sah sie auch mit einer andern Arbeit, wobei sie einen Stab neben sich hatte, an welchem oben ein Knollen befestiget war, ich weiß nicht mehr, ob sie spann oder sonst etwas wirkte. Ich sah auch öfter Leute sie und das Jesuskindlein besuchen, welches in einer Art Wiegenschiffchen neben ihr am Boden lag. Manchmal sah ich dieses Schiffchen erhöht auf einem Gestell, wie auf einem Sägebock stehen. — Da sah ich das Kindchen in dem Schiffchen gar freundlich liegen, es hatte die Aermchen manchmal auf beiden Seiten überhängen. Einmal sah ich es auch aufrecht darin sitzen. Maria saß daneben und strickte, es stand ein Körbchen zu ihrer Seite. Es waren drei Frauen bei ihr.

Die Menschen in dieser zerbrochenen Stadt waren ganz gekleidet, wie jene baumwollspinnenden Leute, welche ich sah, da ich den drei Königen entgegen ging, nur trugen sie um den Unterleib ganze Schürzchen, wie kurze Röckchen. — Es waren nur wenige Juden hier, und ich sah sie umhergehen, als hätten sie

fein Recht, hier zu leben.

Nördlich von Heliopolis, zwischen vieser Stadt und dem Nil, der sich dort in viele Arme ausbreitete, lag das Ländchen Gosen, und darin ein Ort, wo viele Juden zwischen Kanälen wohnten, die sehr in ihrer Religion verwildert waren. Mehrere dieser Juden wurden mit der heiligen Familie bekannt, und Maria machte allerlei weibliche Arbeiten für diese Leute, wosür sie Brod und Lebensmittel erhielt. Die Juden im Land Gosen hatten einen Tempel, sie verglichen ihn mit dem Tempel Salomos, er war aber viel anders.

Heliopolis, On. — Joseph richtet hier einen gemeinsamen Betort für die Juden ein. — Das Jesukind zum erstenmal daselbst. — Besus mit seinen Gespielen und dem heiligen Joseph. — Der Umsturz von Göhenbildern wird der heiligen Familie zugeschrieben.

Ich sah die heilige Familie in Heliopolis. Sie wohnten noch neben dem Gögentempel unter dem Gewölbe des dicken

Mauerwerks. Joseph hatte aber nicht weit davon einen Betort erbaut, in welchem sich die hier wohnenden Juden mit ihnen versammelten. Sie hatten früher keinen gemeinsamen Betort gehabt. — Der Raum hatte oben eine leichte Ruppel, die sie öffnen konnten, so daß sie dann unter freiem Himmel standen. In der Mitte des Raumes stand ein weiß und roth bedeckter Opfertisch oder Altar, auf welchem Rollen lagen. Der Priester oder Lehrer war ein sehr alter Mann. Hier standen die Männer und Frauen beim Gebet nicht so getrennt, wie im gelobten Lande. Die Männer standen an der einen, die Frauen an der andern Seite.

Ich hatte den Unblick, wie die heilige Jungfrau zum Erstenmal mit dem Jesusinde in dem Betsaal war. Sie saß an der Erde auf einen Urm gestützt, sie hatte das Kindchen in einem himmelblauen Röckchen vor sich sitzen und legte ihm die Händchen auf der Brust zusammen. Joseph stand hinter ihr, wie er hier immer thut, obschon die andern Männer und Frauen an beiden Seiten des Raumes getrennt stehen und sitzen. Mir wurde auch das Jesusein gezeigt, wie es bereits größer

Mir wurde auch das Jesulein gezeigt, wie es bereits größer und oft von andern Kindern besucht war. Es konnte schon artig sprechen und laufen, war viel bei Joseph und ging auch wohl mit ihm, wenn er auswärts arbeitete. Es hatte ein Köcken wie ein Hemden, aus einem Stück gestrickt oder ge-

wirkt, an.

Da sie hier in der Nähe des Tempels wohnten und einige Gögenbilder in demselben umstürzten, legten manche Leute, weil auch das Bild vor dem Thore bei ihrem Einzug umgestürzt war, dieses als ein Zürnen der Götter gegen diese Leute aus, und sie mußten darum mancherlei Verfolgungen erleiden.

Heliopolis, On. — Im zweiten Lebensjahre Jesu verkündet ein Engel der heiligen Familie den Kindermord Herodes. — Beschreibung dieses Ereignisses in Ferusalem.

Gegen die Mitte des zweiten Lebensjahres Jesu ward die heilige Jungfrau in Heliopolis durch die Erscheinung eines Engels von dem Kindermorde des Herodes unterrichtet. Sie und Joseph wurden sehr betrübt, und das Jesukind weinte an diesem ganzen Tag. — Ich sah aber Folgendes.

## Von dem Rindermorde des Berodes.

Als die heiligen drei Könige nicht zurücktehrten, schlief die Sorge des Herodes, der allerlei Familienhändel hatte, etwas ein, erwachte aber wieder, als er, da die heilige Familie schon einige Zeit in Nazareth war, manche Gerüchte von der Weissagung Simeons und Hanna's im Tempel bei Jesu Opferung erfuhr.

Er ließ unter mancherlei Vorwänden Soldaten an verschiedene Orte um Zerusalem, bei Gilgal, Bethlehem und bis Hebron hin legen und befahl die Zahl der Kinder auszusorschen. Sie lagen wohl an dreiviertel Jahre in diesen Orten. Herodes war unterzessen in Rom, und bald nach seiner Rücksehr erst wurden die Kinder ermordet. Johannes war zwei Jahre alt, als es geschah, und er war wieder einige Zeit heimlich bei seinen Aeltern gewesen. Ehe nun Herodes den Besehl ergehen ließ, daß die Mütter ihre Knäblein bis zum zweiten Jahre alt vor die Obrigsteit bringen sollten, slüchtete Elisabeth durch die Erscheinung eines Engels gewarnt, den kleinen Johannes wieder in die Wüste. — Jesus war beinahe anderthalb Jahre alt und konnte bereits laufen.

Die Kinder wurden an sieben verschiedenen Orten ermordet. Den Müttern wurden Belohnungen ihrer Fruchtbarkeit verheißen. Sie brachten ihre Kinder festlich geschmückt aus den Umgegenden in die Amtshäuser dieser Orte. Die Männer wurden zurückgewiesen, die Mütter von den Kindern getrennt, und diese in einsamen geschlossenen Höfen von den Soldaten erstochen, auf Hausen geworfen und dann in Gruben verscharrt.

Die Schwester Emmerich theilte ihre Betrachtung vom Morde der unschuldigen Kindlein am 8. März 1821 mit, also um

<sup>1</sup> Dieses wurde in heftiger Krantheit erzählt; sie erwähnte mancherlei Händel und Reisen in der Familie des Herodes, jedoch sehr unklar. Die Angabe, Herodes seh unterdessen in Rom gewesen, war allein deutlich. Da der Schreiber wohl sünfzehn Jahre nach dieser Mittheilung der Geschichte Herodes des Großen in dem jüdischen Geschichtsschreiber Josephus nachlies't, sindet er keine Reise des Herodes um diese Zeit nach Kom erwähnt, und weiß daher nicht, welcher Jrrethum hier obwaltet. Vielleicht sollte sie sagen: Antipater, ein Sohn des Herodes, war in Kom gewesen und erst nach dessen Rücksehr gesichah der Kindermord?

die Jahreszeit der Flucht nach Aegypten, so daß man dieses Ereigniß als etwa ein Jahr nach dieser annehmen könnte. Sie

Sprach:

Heute nach Mittag sah ich die Mütter mit ihren Knaben vom jüngsten bis zu den zweijährigen aus Hebron, Bethlehem und noch einem Ort, wo Herodes Soldaten hingesendet, und später durch dortige Vorgesetzte den Befehl hatte ergehen lassen nach Jerusalem kommen. Sie kamen in verschiedenen Hausen zur Stadt. Manche hatten zwei Kinder bei sich und ritten auf Eseln. Sie wurden alle in ein großes Gebäude geführt und die sie begleitenden Männer zurückgesendet. Sie zogen alle ganz fröhlich heran, denn sie glaubten eine Belohnung ihrer Fruchtbarkeit zu erhalten.

Das Gebäude war etwas abgelegen, nicht weit von dem nachmaligen Wohnhaus des Pilatus. Es war so umbaut, daß man von außen nicht leicht vernehmen konnte, was darin vorging. Es muß ein Gerichtshaus gewesen seyn, denn ich sah in dem Höhr seinerne Pfähle und Blöcke, woran Ketten, auch solche Bäume, welche man zusammenband, die Menschen daran sesselte und wieder auseinander schnellen ließ, um sie zu zerreißen. Es war ein sestes und sinsteres Gebäude, und der Hohr schner so groß, wie der Kirchhof an der einen Seite der Stadtsirche in Dülmen. — Ein Thor sührte durch zwei Mauern in diesen Hof, der von drei Seiten mit Gebäuden umschlossen war. Links und rechts waren sie einen Stock hoch. Das mittlere Gebäude hatte zwei Stock und glich einer alten wüsten Synagoge. Aus allen drei Gebäuden führten Thore in den Hof.

Man führte die Mütter durch den Hof in die beiden Seitenzgebäude und sperrte sie hier ein. Es schien mir Anfangs, als sepen sie in einer Art Spital oder Herberge. Da sie sich nun ihrer Freiheit beraubt sahen, ward ihnen bange und sie begannen zu weinen und zu wehklagen. In diesem Jammer blieben sie

die ganze Nacht.

Am folgenden Tage, am 9. März, erzählte sie: Ich sah heute nach Mittag ein schreckliches Bild. Ich sah in dem Gezichtshaus den Mord der unschuldigen Kindlein. Das große Hinterhaus, welches den Hof schloß, war zwei Stock hoch, der untere bestand in einer großen wüsten Halle, gleich einem Kerker oder einer großen Wachstube des Gerichtes, im obern war ein

Saal, dessen Fenster in den Hof niedersahen. Ich sah da allerlei Herren wie im Gericht versammelt, es lagen Rollen vor ihnen auf dem Tische. — Ich glaube, Herodes war auch gegenwärtig, benn ich fah einen in einem rothen mit weißem Belg gefütterten Mantel; an dem Pelz waren schwarze Zöpfchen. Er hatte eine Krone auf. Ich sah ihn, von Andern umgeben, vom Fenster des Saales aus zusehen.

Die Mütter wurden einzeln mit ihren Anaben aus den Seitengebäuden in die große Halle unten im Hintergebäude gerufen. Beim Eintritt wurden ihnen die Kinder von den Kriegsknechten abgenommen und durch das Thor in den Hof gebracht, wo etwa zwanzig beschäftigt waren, sie mit Schwertern und Spießen in ben Hals und das Herz stechend zu ermorden. Es waren theils Rinder in Windeln, welche die Mütter noch an der Bruft nährten, theils Knäblein in gewirkten langen Röckchen. Sie kleideten fie nicht erst aus, sie stachen sie in Hals und Berg und schleuberten sie an einem Urm ober Fuß gefaßt auf einen Saufen bin. war ein gräßlicher Anblick.

Die Mütter wurden in der großen Halle von den Soldaten eine zu der andern zurückgedrängt, und als sie das Schickfal ihrer Rinder merkten, erhoben sie ein gräßliches Geschrei, zerrauften sich die Haare und umklammerten sich einander. Sie standen endlich so gedrängt, daß sie sich kaum rühren konnten. Ich meine,

das Morden dauerte bis gegen Abend.

Die Kinder wurden nachher in demselben Hof in einer Grube verscharrt. Ihre Zahl wurde mir gezeigt, aber ich erinnere mich ihrer nicht mehr bestimmt. Ich meine, es waren 700 und noch eine Zahl, worin 7 oder 17 vorkam. Die Zahl wurde mir mit einem Ausdruck verständlich gemacht, bei welchem ich mich eines Klanges wie Ducen erinnere, ich meine ich mußte zwei c mehr: mals zusammenzählen. (Vielleicht hieß es Ducentos?)

Ich war über diesen Anblick höchst entsetzt, ich wußte nicht, wo es geschah, ich glaubte, es sey hier. Als ich erwachte, konnte

ich mich erst nach und nach besinnen.

Ich fab in der folgenden Nacht die Mütter gebunden in ein=

zelnen haufen von Soldaten in ihre heimath zurückführen.

Die Stelle des Kindermords in Jerusalem war der nachmalige Richthof unweit dem Gerichtshaus des Pilatus, doch zu deffen Zeit etwas verändert. Ich sah bei Christi Tod die Grube der ermordeten Kinder einstürzen, es erschienen ihre Seelen und zogen von bannen.

Der Knabe Johannes abermals in die Bufte geflüchtet.

Als Elisabeth den kleinen Johannes vor dem Kindermord, nachdem sie durch einen Engel gewarnt worden war, abermals in die Wüste flüchtete, wurde mir Folgendes von dieser Begeben=

heit gezeigt.

Elifabeth suchte lange, bis sie eine Höhle fand, die ihr verborgen genug schien und blieb nun ungefähr 40 Tage mit dem Knaben. Als sie wieder nach Hause ging, kam ein Essener von der Genossenschaft am Berge Horeb in die Wüste zu dem Knaben und brachte ihm Speise und half ihm in allem Nothwendigen. Dieser Essener, dessen Namen ich bereits mehrmals wieder vergessen, war ein Berwandter der Tempelhanna. Er kam Ansangs alle acht, später alle vierzehn Tage zu Johannes, dis dieser seiner Hülfe nicht mehr bedurste. Das währte aber nicht sehr lange, denn er war sehr bald in der Wüste besser zu Haus, als bei den Menschen. Er war von Gott bestimmt, außer Berührung mit den Menschen und ihren Sünden unschuldig in der Wüste auszuwachsen. Gleich Jesu ist er nie in einer Schule gewesen; der heilige Geist hat ihn in der Wüste unterrichtet. Ich sah oft ein Licht oder leuchtende Gestalten, wie ein Engel, bei ihm. Diese Wüste war nicht öde und unsruchtbar, es wuchsen viele Kräuter und Stauden, welche mancherlei Beeren trugen, zwischen den Felsen, auch Erdbeeren, welche Johannes vorüberwandelnd pslückte und aß. Er war ungemein vertraut mit den Thieren, besonders mit den Vögeln; sie flogen ihm zu und saßen auf seinen Schultern, er sprach mit ihnen und sie schienen ihn ganz zu verstehen und waren wie seine Boten. Er wandelte längs den Quellen hin und war eben so vertraut mit den Fischen, sie nahten ihm, wenn er ihnen rief, und solgten seinem Weg an dem Lauf des Wassers hinauf.

Ich sah, wie er sich jett weit von der Heimath entfernte, vielleicht wegen der Gefahr, die ihm drohte. Er war so verstraut mit den Thieren, daß sie ihm dienten und ihn warnten. Sie führten ihn zu ihren Nestern und Lagern, und wenn sich Menschen nahten, sloh er mit ihnen in ihre Schlupswinkel. Er

nährte sich von Obst, Beeren, Wurzeln und Kräutern. Er brauchte nicht lange zu suchen; entweder wußte er selbst ihren Standort, oder die Thiere zeigten sie ihm. Er trug immer sein Fell und sein Städchen und zog sich von Zeit zu Zeit immer tieser in die Wüste, bald nahte er wieder mehr seiner Heiner Heiner Keimath. Er kam auch ein paarmal mit seinen Aeltern zusammen, welche sich immer sehr nach ihm sehnten. Wahrscheinlich mußten sie durch Offenbarung von einander wissen, denn wenn Elisabeth oder Zacharias ihn sehen wollten, kam er ihnen immer sehr weit entgegen.

Zug nach Matarea. — Gögenbilder in einer kleinen Stadt fallen um. — Troja öftlich von Memphis. — Blick auf das Kind Moses. — Sie ziehen wieder nördlich um Babylon gen Matarea, das damals anders hieß, nahe bei Heliopolis. — Dertlichkeit. — Von den Juden im Lande Gosen. — Ihre Versunkenheit, ihr Tempel, ihr unzüchtiger Gögendienst.

Ungefähr nach einem Aufenthalt von  $1\frac{1}{2}$  Jahren, da Jesu etwa zwei Jahre alt war, verließ die heilige Familie Heliopolis wegen Mangel an Arbeit und mancherlei Verfolgungen. Sie zogen mittagwärts gegen Memphis zu. — Als sie nicht weit von Heliopolis durch eine kleine Stadt kamen und sich in der Vorhalle eines offenen Gößentempels zu ruhen niedersetzen, stürzte das Gößenbild nieder und zerbrach. Es hatte einen Ochsenstopf und drei Hörner und mehrere Löcher im Leibe, die Opfer hineinzusezen und zu verdrennen. Es entstand hierüber ein Auflauf unter den Gößenpriestern, welche die heilige Familie anzhielten und bedrohten. Ein Priester aber stellte den andern im Rathe vor, er halte es für besser, sich dem Gotte dieser Leute zu empsehlen, indem er sie erinnerte, welche Plagen über ihre Vorältern gekommen sehen, als sie dieses Volk versolgt, und wie in der Nacht vor ihrem Auszug in jedem Hause die heilige Familie ungestört entlassen.

Sie zogen nun bis nach Troja, einem Ort an der Morgensfeite des Nils, Memphis gegenüber. Der Ort war groß, aber sehr kothig. Sie gedachten hier zu bleiben, wurden aber nicht aufgenommen, ja sie konnten nicht einmal einen Trunk Wasser noch einige Datteln erhalten, worum sie baten. — Memphis

lag westlich des Nils. Der Strom war da sehr breit und hatte Inseln. Diesseits des Nils war auch ein Theil der Stadt, und zu Pharao's Zeit ein großer Palast mit Gärten und einem hohen Thurm, von welchem Pharao's Tochter oft umherschaute. Ich sah auch die Stelle, wo im hohen Schilf das Kind Moses aufzgesunden worden ist. — Memphis war, gleich drei Städten, diesseits und jenseits des Nils, und es war, als gehöre Babylon, eine Stadt, welche östlich des Flusses mehr stromadwärts lag, auch dazu. — Ueberhaupt war zu Pharao's Zeit die Gegend um den Nil zwischen Heliopolis, Babylon und Memphis so mit hohen Steindämmen, Gebäuden und Kanälen angefüllt und verbunden, daß Alles eine zusammenhängende Stadt zu sehn schien. — Jest zur Zeit der heiligen Familie war dieß Alles schon getrennt, und durch große Verwüstung unterbrochen.

Sie zogen aber von Troja wieder nördlich stromabwärts gegen Babylon, das wüft, schlecht gebaut und kothig war. Sie zogen zwischen dem Nil und Babylon um diese Stadt herum, in der Richtung, die sie gekommen waren, wieder eine Strecke rückwärts.

Sie zogen auf einem Damm nilabwärts, auf welchem Damm später auch Jesus gezogen ist, da er nach Lazari Erweckung durch Arabien nach Aegypten reiste und dann am Brunnen Jakobs bei

Sichar wieder mit den Jüngern zusammenkam.

Sie zogen etwa zwei Stunden nilabwärts. Der ganze Weg war hie und da mit zerstörten Bauwerken besetzt. Sie mußten auch noch einen kleinen Flußarm oder Kanal überschreiten, und kamen nun nach einem Ort, dessen damaligen Namen ich verzgessen habe, der später aber Matarea hieß. Er war nahe bei Heliopolis. Dieser Ort, der auf einer Landzunge lag, so daß das Wasser ihn auf zwei Seiten berührte, war sehr wüst und zerstreut, und die jetzigen Wohnungen meistens ganz schlecht von Dattelholz und festem Schlamm gebaut und mit Binsen gedeckt, so daß Joseph hier viele Bauarbeit erhielt. — Er machte die Häuser sehen konnten.

Hier wohnten sie in einem dunkeln Gewölbe in einsamer Gegend an der Landseite, nicht weit von dem Thore, durch das sie eingezogen. Joseph baute wieder einen leichten Vorbau vor das Gewölbe. — Auch hier siel bei ihrer Ankunft das Gögensbild in einem kleinen Tempel und später alle Gögenbilder um.

Ein Priester beruhigte auch hier das Volk durch die Erinnerung an die Plagen Aegyptens. — Später, als sich eine kleine Gemeinde von Juden und bekehrten Heiden um sie gesammelt hatte, überließen ihnen die Priester den kleinen Tempel, dessen Göße bei ihrem Einzug gefallen war, und Joseph richtete ihn zur Spnagoge ein. Er wurde wie der Vater der Gemeinde, und führte ein, daß sie die Psalmen ordentlich sangen, denn ihr Gottesdienst war ganz verwildert.

Hier wohnten nur einige sehr arme Juden, die in elenden Gruben und Löchern steckten. — In dem Judenort zwischen On und dem Nil aber wohnten viele Juden und hatten einen ordentzlichen Tempel, sie waren jedoch ganz in einer greulichen Abzötterei versunken, hatten ein goldenes Ralb, eine Figur mit einem Ochsenkopf und hatten rings kleine Thierbilder wie Iltisse oder Frettchen stehen, und kleine Thronhimmel darüber. Es waren dieß Thiere, welche einen gegen die Arokodille vertheidigen. (Ichneumon.)

Sie hatten auch eine nachgemachte Bundeslade und greuliche Sachen darin. Sie übten einen scheußlichen Gößendienst, wobei sie in einem unterirdischen Gang allerlei Unzucht trieben und meinten, dadurch solle der Messias entstehen. Sie waren sehr hartnäckig und wollten sich nicht bessern. — Es zogen aber später viele aus diesem Orte, der höchstens zwei Stunden entsernt war, hieher. Sie konnten aber der vielen Kanäle und Dämme wegen nicht in gerader Richtung hieher, sondern mußten einen Umweg um On herum machen.

Diese Juden im Lande Gosen hatten schon in On Bekanntschaft mit der heiligen Familie, und Maria arbeitete bis dahin allerlei weibliche Arbeit für sie, an Strick, Flechts und Stickwerf, auch anderes. Sie wollte aber nie überflüssige Sachen und Prachtsachen arbeiten, sondern nur das Nothdürftige und die Betkleider. Ich sah, daß Frauen ihr Arbeit brachten, welche sie nach der Mode und zur Sitelkeit verlangten, und daß Maria die Arbeit zurückgab, so sehr sie einigen Erwerbes bedurfte. Ich sah auch, daß die Frauen ganz schnöd über sie schimpften.

Matarea. — Armuth des Orts. — Schlafstelle Mariä und Jesu. — Gebetsraum der heiligen Familie. — Beschreibung einer Art von Heiligthum in diesem Raum.

Anfangs ging es ihnen in Matarea ganz beschwerlich. Es mangelte an gutem Wasser und Holz hier. Die Einwohner

kochten mit trockenem Gras oder Schilf. Die heilige Familie aß meistens kalte Nahrungsmittel. — Joseph erhielt manche Arbeit, er verbesserte die Hütten. Die Leute aber behandelten ihn schier wie einen Sklaven, sie gaben ihm was sie wollten; bald brachte er etwas für seine Arbeit nach Haus, bald nichts. Die Einswohner hier waren sehr ungeschickt, ihre Hütten zu bauen. Es sehlte an Holz, und wenn ich auch hie und da einen Stamm liegen sah, so merkte ich doch, daß es ihnen hier an Werkzeug mangelte. Die Meisten hatten nur Messer von Stein oder Bein und waren wie Torsstecher. Joseph hatte sein nöthigstes Werkzeug mitgebracht.

Die heilige Familie hatte sich bald ein wenig eingerichtet. Joseph theilte den Raum sehr bequem durch leichte Flechtwände, er bereitete eine ordentliche Feuerstelle, und verfertigte Schemel und kleine niedere Tischchen. Die Leute hier aßen alle an der

platten Erde.

Sie lebten mehrere Jahre hier, und ich habe allerlei Bilder gesehen aus verschiedenen Lebensjahren des Jesukindes. — Ich sah, wo Jesus schlief. In der Wand des Gewölbes, wo Maria schlief, sah ich eine Vertiefung von Joseph ausgearbeitet, in der das Lager Jesu war. Maria schlief daneben, und ich habe oft gesehen, wie sie Nachts vor dem Lager Jesu zu Gott betend kniete.

Joseph schlief in einem andern Raum.

Ich sah auch von Joseph einen Betort in der Wohnung einzerichtet. Er war in einem abgesonderten Gang. Joseph und die heilige Jungfrau hatten ihre besonderen Stellen darinnen, und auch das Jesukind hatte sein eigenes Winkelchen, wo es detend saß, stand oder kniete. — Die heilige Jungfrau hatte eine Art Alkärchen, vor dem sie betete. Ein kleines Tischchen, roth und weiß bedeckt, wurde wie eine Klappe vor einem Fach in der Mauer, welche es gewöhnlich verschloß, niedergelassen. — Es besand sich aber in der Mauervertiefung eine Art Heiligthum. Ich sah kleine Büschen in kelchsörmigen Töpschen. Ich sah ein Ende des Stads des heiligen Josephs mit der Blüthe, wodurch er im Tempel durch das Loos zum Gemahl Maria's gewählt worden war. Es stak dieses Ende in einer anderthalb Zoll dicken Büchse. — Außer diesem sah ich noch ein Heiligthum, von dem ich aber jest nicht mehr bestimmen kann, was es eigentlich war. In einer durchsichtigen Büchse sah ich etwa fünf weiße Stäbchen

von der Dicke starker Strobhalme. Sie standen gekreuzt wie in der Mitte gebunden und erschienen oben etwas breiter, fraus, nach Art einer kleinen Garbe. — (Sie freuzte die Finger, um sich beutlich zu machen, und sprach auch von Brod. Bielleicht hat es Bezug auf Aehren und Weinreben, die sie neulich in dem ägpptischen Bilde sah, da den Engeln die Geburt Maria verfündet ward, oder waren es Gebeine?)

Elisabeth führt den Anaben Johannes zum drittenmal in die Wüste.

Der kleine Johannes ist während dem Aufenthalt der heiligen Familie in Aegypten nochmals heimlich in Juta bei feinen Meltern gewesen, denn ich sah ihn etwa vier bis fünf Jahre alt, von Clisabeth abermals in die Bufte begleiten. Als fie das Haus verließen, war Zacharias nicht anwesend, ich glaube, er ift vorher verreist, um den Abschied nicht zu sehen, denn er liebte ben Johannes über alle Maßen. Er hatte ihm aber boch seinen Segen gegeben, benn er segnete Elisabeth und Johannes jedes: mal, ehe er verreiste.

Der kleine Johannes hatte ein Fell von der linken Schulter quer über Bruft und Rücken hängen, es war unter der rechten Uchsel zusammengeheftet. Später in der Wüste sah ich ihn dieses Well, wie es ihm bequem war, bald über beibe Schultern, bald quer vor der Bruft, bald um den Unterleib geschlagen, tragen. Auker diesem Fell war der Knabe nackt. Er hatte bräunliche dunklere Saare als Jesus und trug noch das weiße Stäbchen in der Hand, das er vom Hause schon früher mitgenommen und ich

immer in der Wüste bei ihm gesehen habe.

So sah ich ihn an der Hand seiner Mutter Elisabeth, einer langen, sehr eingehüllten, raschen, alten Frau mit kleinem, feinem Gesichte über Land eilen. Oft lief er voraus; und war ganz

unbefangen und kindlich, ohne jedoch zerstreut zu sehn.

Ihr Weg ging Anfangs lang mitternachtwärts, und fie hatten ein Wasser zu ihrer rechten Seite; dann sah ich sie über einen kleinen Fluß setzen, es war keine Brücke da, sie fuhren auf Balfen hinüber, welche darin lagen, wobei Clisabeth, die eine sehr entschlossene Frau war, mit einem Zweige ruderte. Als sie über dem Flüßchen waren, wendete sich ihr Weg mehr gegen Morgen und sie zogen in eine Felsenschlucht hinein, welche oben öb und steinicht, im Thalgrund aber mit manchem Gebusch und unter andern Früchten mit vielen Erdbeeren bewachsen war, von welchen

der Knabe hie und da eine aß.

Als sie eine Strecke Weges in diese Schlucht hinein gegangen waren, nahm Elisabeth von dem Knaben Abschied. Sie segnete ihn, drückte ihn an ihr Herz, küßte ihn auf die beiden Wangen und Stirne und trat ihren Rückweg an. Mehrmals wendete sie sich auf ihrem Wege und sah sich weinend nach Johannes um. Dieser aber war ganz unbekümmert und wanderte sicher vorwärts-

schreitend weiter in die Schlucht hinein.

schreitend weiter in die Schlucht hinein.

Da ich während dieser Betrachtungen sehr krank war, gab mir Gott die Gnade, mich bei allem, was vorging, als ein Kind gegenwärtig zu fühlen. Sogleich glaubte ich, als ein Kind besselben Alters mit Johannes auf dem Weg zu sehn und ward bange, das Kind entserne sich zu sehr von seiner Mutter und werde sich nicht mehr nach Hause sinden; bald aber beruhigte mich eine Stimme: seh nur unbekümmert, der Knade weiß sehr wohl, was er thut. Hierauf glaubte ich mit ihm als mit einem vertrauten Gespielen meiner Jugend ganz einzig in die Wüste hineinzuziehen und sah vielerlei, was ihm darin begegnet ist. Ja Johannes selbst erzählte mir in diesem Zusammensenn Vieles aus seinem Leben in der Wüste: z. B. wie er sich auf alle Weise aus seinem Leben in der Bufte; 3. B. wie er sich auf alle Beise Abbruch gethan und seine Sinne getodtet, und immer heller und flarer gesehen habe, und wie er auf eine unbeschreibliche Weise

von Allem, was ihn umgeben, unterrichtet worden sep.
Alles das verwunderte mich nicht, denn ich habe als Kind schon, wenn ich einsam unsere Kühe hütete, immer ein vertrausliches Leben mit Johannes in der Wüste geführt; denn oft, wenn ich mich nach ihm sehnte und in die Busche hineinrief: "Hännsten mit sien Stöcksten und sien Fell up de Schulter sall to mi fommen," so tam auch Sannschen mit seinem Stöckhen und feinem Fell auf der Schulter oft zu mir und wir spielten wie die Kinder, und er erzählte mir und lehrte mich allerlei Gutes. Auch befremdete mich nie, daß er in der Wiste von Pflanzen und Thieren so Vieles erlernt, denn auch ich habe als Kind im Walde, auf der Beide und im Felde, bei der Beerde, oder wenn ich Aehren las, Gras rupfte, Kräuter sammelte, jedes Blättchen, jede Blume wie ein Buch betrachtet, jeder Bogel, jedes vorübers eilende Thier, alles was mich umgab, belehrte mich. Bei jeder

Gestalt und Farbe, bei jedem Blattgerippe kamen mir allerlei tiese Gedanken, welche die Leute, wenn ich sie wieder vorbrachte, theils mit Verwunderung anhörten, meist aber verlachten, woburch ich mich endlich gewöhnte, Alles dergleichen zu verschweigen, denn früher meinte ich und meine es manchmal noch jett, Solches begegne einem jeden Menschen, und man lerne nirgends besser,

weil Gott das ABC-Buch felbst geschrieben.

Als ich nun in meinen Betrachtungen dem Knaben Johannes wieder in die Büste folgte, sah ich wie früher sein ganzes Thun und Treiben. Ich sah ihn mit Blumen und Thieren spielen. Die Bögel waren ihm ganz besonders vertraut. Sie slogen ihm auf den Kopf, wenn er ging, oder knieend betete. Oft sah ich ihn seinen Stab quer in die Zweige legen, da kamen auf seinen Ruf viele bunte Vögel herzugeslogen und setzten sich in eine Reihe auf seinen Stab. Er betrachtete sie und sprach ganz vertraut mit ihnen, als halte er Schule. Ich sah ihn auch anderen Thieren in ihre Lager nachgehen, sie süttern und aufmertsam betrachten.

Herodes läßt den Zacharias gefangen nehmen und tödten. — Elisabeth begibt sich zu Johannes in die Wüste und stirbt daselbst. — Johannes dringt weiter in die Wüste.

Als Johannes in der Wüste ungefähr sein sechstes Lebensjahr erreicht hatte, zog Zacharias einmal mit Opferheerden zum Tempel und Elisabeth benützte die Zeit seiner Abwesenheit, um ihren Sohn in der Wüste heimzusuchen. Zacharias ist wohl nie bei Johannes in der Wüste gewesen, damit er von Herodes um den Ausenthalt seines Sohnes gefragt, der Wahrheit gemäß sagen könne, er wisse nicht, wo er sey. Um aber seine große Sehnsucht nach Johannes zu befriedigen, geschah es, daß dieser mehremals mit großer Heimlichseit in der Nacht aus der Wüste in das Haus seiner Ueltern zurücksehrte und eine kleine Zeit dort verweilte. Wahrscheinlich führte ihn, wenn es seyn sollte und ohne Gesahr seyn konnte, sein Schußengel dahin. Ich sah ihn immer von höheren Mächten geleitet und geschützt, und oft leuchtende Gestalten wie Engel bei ihm.

Johannes war bestimmt, abgesondert von der Welt und den gewöhnlichen menschlichen Nahrungsmitteln in der Wüste von dem

Geiste Gottes erzogen und belehrt zu werden, und so fügte es die Vorsehung, daß er auch durch die äußeren Umstände genöthigt in die Wüste gebracht wurde, wohin ihn schon sein innerer Naturtrieb unwiderstehlich sührte, denn ich habe ihn von frühester Kindheit an immer einsam und nachdenkend gesehen. Wie nun aber auf eine göttliche Mahnung das Kindlein Jesu nach Aegypten gestücktet ward, so wurde Johannes, sein Vorläuser, in der Wüste versteckt. Auch auf ihn war der Verdacht gerichtet, denn es war viel Gerede über Johannes seit seinen ersten Tagen im Lande gewesen, die Wunder seiner Geburt waren bekannt, wie auch, daß man ihn oft von Licht umgeben gesehen, weßwegen Serodes ihm besonders nachstellte.

Schon mehreremal hatte Herodes den Zacharias über den Aufenthalt des Johannes zur Rede stellen lassen, noch immer aber hatte er nicht die Hände an ihn gelegt. Jedoch als Zacharias dießmal zum Tempel zog, ward er in einem Hohlweg vor dem Bethlehemsthor von Jerusalem, wo man die Stadt noch nicht sehen konnte, von den Soldaten des Herodes, die ihm auflauerten, überfallen und schwer mißhandelt. Sie schleppten ihn in ein Gefängniß an der Seite des Berges Sion gelegen, wo ich nachmals die Jünger Jesu so oft zum Tempel hinaufwandeln sah. Hier ward der Greis sehr gequält und selbst gesoltert, um ihm das Geständniß von dem Ausenthalt seines Sohnes zu entreißen, und da dieß nicht gesang, auf Besehl des

Serodes erstochen.
Seine Freunde begruben nachher seinen Leib unsern vom Tempel. — Es war dieses aber nicht der Zacharias, der zwischen Tempel und Altar erschlagen ward, und den ich, da die Todten bei Christi Tod aus ihren-Gräbern hervorgingen, aus den Tempelmauern, neben der Betkammer des alten Simeons hervorgehen gesehen, da sein Grab aus der Mauer hervorstürzte. Es stürzten damals noch mehrere heimliche Gräber im Tempel ein. Bei der Beranlassung, da dieser Zacharias zwischen Tempel und Altar ermordet ward, waren mehrere, welche über das Geschlecht des Messias stritten und über gewisse Rechte, Stellen und Standorte einzelner Familien am Tempel. Es dursten z. B. nicht alle Familien ihre Kinder am Tempel erziehen lassen. Dabei fällt mir ein, daß ich auch einmal einen Knaben, ich glaube einen Königssohn, dessen Namen mir entfallen ist, in der Pslege von

Hanna am Tempel gesehen habe. Zacharias allein ward unter ben Streitenden ermordet. Sein Vater hieß Barachias. 1 Ich sah auch, wie einmal später die Gebeine dieses Zacharias wiederzgefunden wurden, habe aber die näheren Umstände vergessen.

Bur Zeit, da Clisabeth die Heimkehr ihres Mannes nach Juta erwartete, kehrte sich auch dahin aus der Wüste zurück. Johannes begleitete sie einen Theil des Wegs, worauf sie ihn segnete und auf die Stirne küßte, er aber unbekümmert in die Wüste zurückeilte. Zu Haus fand Clisabeth die schreckliche Botschaft von der Ermordung des Zacharias. Sie siel in so großes Leid und Wehklagen, daß sie hier keine Ruhe mehr sinden konnte, so eilte sie dann für immer in die Wüste zu Johannes und starb dasselbst nicht lange Zeit nachher, noch vor der Rücksehr der heisligen Familie aus Aegypten. Der Essener von dem Berge Horeb, welcher immer dem kleinen Johannes beistand, hat sie in der

Wüste begraben.

Johannes zog nun von Haus entfernter in die Wüste. Er verließ die Felsenschlucht, die Gegend war offener, und ich sah ihn in der Wildniß dis zu einem kleinen See gelangen. Da war weißer Sand und ebenes User, und ich sah ihn da weit in das Wasser gehen und alle die Fische ohne Scheu zu ihm heranschwimmen. Er war ganz vertraulich mit ihnen. — Er lebte in dieser Gegend längere Zeit und ich sah, daß er sich dort eine Schlashütte im Gebüsch aus Zweigen flocht. Sie war ganz niedrig und nicht größer, als darin schlasend zu liegen. Hier und später sah ich besonders oft leuchtende Gestalten oder Engel bei ihm, mit welchen er demüthig, doch ganz kindlich fromm vertraut und unerschrocken umging. Sie schienen ihn zu lehren und auf allerlei ausmerksam zu machen. Ich sah nun auch ein Duerstäden an seinem Stade besestigt, so daß er ein Kreuz bildete: hieran hatte er ein Band von breiten Buchen oder Baumbast gleich einem Fähnchen besessiget, womit er hin und wieder wehend spielte.

Das väterliche Haus des Johannes in Juta bei Hebron bewohnte nun eine Schwestertochter der Elisabeth. Es war ein

<sup>1</sup> Als die Seherin von der Ermordung dieses Zacharias zwischen Tempel und Altar und dem erwähnten veranlassenden Streite sprach, tämpste sie gegen ekstatischen Schlaf und erklärte sich deßhalb etwas unbestimmt.

ganz wohl eingerichtetes Haus. Johannes kam erwachsener noch einmal heimlich dorthin und drang dann immer weiter in die Büste, bis er unter den Menschen erschien, was ich später mitztheilen werde.

Matarea. — Die heilige Jungfrau entdeckt einen Brunnen bei ihrer Wohnung. — Joseph bringt den verschütteten Brunnen in Ordnung. — Ein alter Opferstein bei dem Brunnen. — Der Knabe Jesu schöpft andern Kindern Wasser. — Sorge der heiligen Jungfrau, als Jesus ihr zum erstenmale Wasser holt. — Der Knabe Jesus dient seinen Aeltern. — Ein Engel verkündet Jesu auf dem Wege nach dem Judenort den Tod des Herodes. — Seine Betrübniß über die Berssunkenheit der Juden daselbst.

Auch in Matarea, wo die Einwohner sich mit dem trüben Nilwasser behelfen mußten, fand Maria auf Gebet einen Brunnen. Sie litten anfangs großen Mangel und mußten von Früchten und schlechtem Wasser leben. Sie hatten lange kein gutes Wasser gehabt und Joseph wollte schon mit seinen Schläuchen auf dem Esel Wasser zu holen nach dem Balsamquell in die Wüste ziehen, als die heilige Jungfrau auf ihr Gebet durch die Erscheinung eines Engels ermahnt wurde, eine Quelle hinter ihrer Wohnung zu sinden. — Ich sah sie über den Wall, worin ihre Wohnung war, zu einem tieser gelegenen freien Raum, zwischen verfallenen Wällen hinabgehen, wo ein sehr dicker alter Baum stand. — Sie hatte einen Stad, woran eine kleine Schaufel, in der Hand, wie man sie dort häusig auf Reisen trägt, und stach damit dei dem Baume in die Erde, worauf ein schöner heller Wasserstrahl hervorquoll.

Freudig eilte sie Joseph zu rufen, der den Brunnen aufsgrabend entdeckte, daß er in der Liefe schon früher ausgemauert und nur versiegt und verschüttet gewesen. Joseph stellte ihn her und legte ihn sehr schön mit Steinen aus. — Es war bei diesem Brunnen, von der Seite wo Maria herkam, ein großer Stein, schier wie ein Altar, und ich meine, es ist auch einmal ein Altar

gewesen; ich habe die Gelegenheit jest vergessen.

Hier hat die heilige Jungfrau nachher in der Sonne oft die Kleider und Tücher Jesu getrocknet, die sie gewaschen. — Dieser Brunnen blieb unbekannt, und allein im Gebrauch der heiligen Familie, dis Jesus so groß war, daß er allerlei kleine Bestels

lungen machte, und auch seiner Mutter Wasser holte. Da sah ich einmal, daß er andere Kinder an den Brunnen brachte, und ihnen mit einem hohl gebogenen Blatt zu trinken schöpfte. Da die Kinder dieses ihren Aeltern erzählten, kamen nun auch andere Leute zu dem Brunnen, der jedoch hauptsächlich im Gebrauch der Juden blieb.

Ich sah auch, wie Jesus zum erstenmal seiner Mutter Wasser holte; Maria lag in ihrem Gewölbe betend auf den Knieen, da schlich sich Jesus mit einem Schlauch zum Brunnen und holte Wasser, es war das erstemal. Maria war unbeschreiblich gerührt, als sie ihn zurücktommen sah, und bat ihn noch knieend, er möge es nicht wieder thun, damit er nicht in den Brunnen falle. Jesus aber sate, er werde sich in Acht nehmen, und wünsche aber

immer das Wasser zu schöpfen, wenn sie es bedürfe.

Der kleine Jesus leistete seinen Aeltern Dienste aller Art mit großer Aufmerksamkeit und Besonnenheit. So sah ich z. B. wie er, wenn Joseph nicht zu weit von Haus arbeitete, und etwa ein Werkzeug zurückgelassen hatte, es ihm alsbald holte. Er achtete auf Alles. Ich meine die Freude, die sie mit ihm hatten, mußte alles Leid überwiegen. — Ich sah auch Jesus manchmal nach dem Judentorte, der wohl eine Meile von Maztarea entsernt war, gehen, um Brod für die Arbeit seiner Mutter zu holen. — Die vielen häßlichen Thiere hier im Lande thaten ihm nichts. Sie waren ganz freundlich mit ihm. Ich habe ihn mit Schlangen spielen sehen.

Als er zum erstenmal allein nach dem Judenorte ging, weiß ich nicht mehr bestimmt, ob in seinem fünften oder siebenten Jahre, hatte er zum erstenmal ein braunes Röckchen, unten herum mit gelben Blumen an, das ihm die heilige Jungfrau gewirkt hatte. — Ich sah aber, daß er unterwegs knieend betete, und daß ihm zwei Engel erschienen, die ihm den Tod des Hervdes des Großen verkündeten. — Jesus sagte dieses seinen Aeltern nicht, ich weiß die Ursache nicht mehr, ob aus Demuth oder ob die Engel es ihm verboten, oder weil er erkannte, daß sie Aegypten

noch nicht verlaffen sollten.

Einmal sah ich ihn auch mit anderen Judenkindern nach diefem Orte gehen, und als er wieder nach Hause kam, bitterlich über die Versunkenheit der dortigen Juden weinen. Der Brunnen zu Matarea. — Hiob wohnte hier vor Abraham und entdeckte den Brunnen. — Vieles von Hiods Vaterland und Wandezungen. — Er führt dem König der Hyksis in Negypten eine Braut zu und wohnt fünf Jahre auf dieser Stelle. — Hiods Gottesdienst, sein Gottesbild. — Sein Abscheu vor der Abgötterei der Negyptier. — Einiges von Hiods Schicksalen und von dem Buche Hiod.

Der Brunnen in Matarea ist nicht zuerst durch die heilige Jungfrau hier entstanden, er ist nur wieder hervorgebrochen. Er war verschüttet und inwendig noch ganz ausgemauert. — Ich sah aber, daß Siob lange vor Abraham in Aegypten war, und an diesem Orte an dieser Stelle wohnte. Er hat den Brunnen gefunden und hat auf dem großen Stein, der hier lag, geopfert.

Hiob war der jüngste von dreizehn Brüdern. Sein Vater war ein großer Stammführer zur Zeit des babylonischen Thurmbaues. Sein Vater hatte noch einen Bruder, von welchem Ubrahams Geschlecht abstammt. Die Stämme dieser zwei Brüder verehelichten sich meistens unter einander. — Hiods erste Frau war aus diesem Stamm Phalegs, und als er schon viele Schicksale erlebt und an seinen dritten Wohnort gezogen war, heirathete er noch drei Frauen aus dem Stamm Phaleg. Gine davon gedar ihm einen Sohn, dessen Tochter sich wieder in den Stamm Phaleg verheirathete und die Mutter Abrahams gedar. Hiod war also der Urgroßvater von Abrahams Mutter.

Der Bater Hiobs hieß Joktan, ein Sohn Hebers, er wohnte mitternächtlich vom caspischen Meer, in der Gegend eines Gesbirges, auf dessen einer Seite es ganz warm, auf dessen anderer Seite es kalt und voll Eis ist. Es gab Elephanten in dem Lande. Wo Hiob zuerst hinzog und seinen Stamm für sich aufüng, hätten die Elephanten wohl nicht gut gehen können, es war da sehr moorig. — Es lag dieß Land gen Mitternacht eines Gebirgs, welches zwischen zwei Meeren ist, wovon das abendliche vor der Sündsluth auch ein hohes Gebirg war, auf

<sup>1</sup> Merkwürdig ist, daß sie an einem andern Orte erzählte, das schwarze Meer sen vor der Sündsluth ein hohes Gebirg gewesen, auf welchem bose Engel ihr Wesen getrieben. Da sie dieses an einem andern Orte vom schwarzen Meer sagt, muß sie wahrscheinlich unter dem Gebirg, hinter welchem der erste Wohnort Hiods gelegen, den Kaukasus zwischen dem schwarzen und dem caspischen Meere verstehen.

Hanna am Tempel gesehen habe. Zacharias allein ward unter ben Streitenden ermordet. Sein Vater hieß Barachias. 1 Ich sah auch, wie einmal später die Gebeine dieses Zacharias wiederzgefunden wurden, habe aber die näheren Umstände vergessen.

Zur Zeit, da Elisabeth die Heimkehr ihres Mannes nach Juta erwartete, kehrte sich auch dahin aus der Wüste zurück. Johannes begleitete sie einen Theil des Wegs, worauf sie ihn segnete und auf die Stirne küßte, er aber unbekümmert in die Wüste zurückeilte. Zu Haus fand Elisabeth die schreckliche Botschaft von der Ermordung des Zacharias. Sie siel in so großes Leid und Wehklagen, daß sie hier keine Ruhe mehr sinden konnte, so eilte sie dann für immer in die Wüste zu Johannes und starb dasselbst nicht lange Zeit nachher, noch vor der Rückkehr der heisligen Familie aus Aegypten. Der Essener von dem Berge Horeb, welcher immer dem kleinen Johannes beistand, hat sie in der

Wüste begraben.

Johannes zog nun von Haus entfernter in die Bufte. verließ die Felsenschlucht, die Gegend war offener, und ich sah ihn in der Wildniß bis zu einem fleinen Gee gelangen. war weißer Sand und ebenes Ufer, und ich sah ihn da weit in das Wasser geben und alle die Fische ohne Scheu zu ihm heranschwimmen. Er war ganz vertraulich mit ihnen. — Er lebte in Dieser Gegend längere Zeit und ich sah, daß er sich dort eine Schlafhütte im Gebusch aus Zweigen flocht. Sie war ganz niedrig und nicht größer, als darin schlafend zu liegen. hier und später fah ich besonders oft leuchtende Gestalten ober Engel bei ihm, mit welchen er demüthig, doch ganz kindlich fromm vertraut und unerschrocken umging. Sie schienen ihn zu lehren und auf allerlei aufmerksam zu machen. Ich sah nun auch ein Duerstäbchen an seinem Stabe besestigt, so daß er ein Kreuz bildete: hieran hatte er ein Band von breiten Buchen oder Baumbast gleich einem Fähnchen befestiget, womit er hin und wieder webend spielte.

Das väterliche Haus des Johannes in Juta bei Hebron bewohnte nun eine Schwestertochter der Elisabeth. Es war ein

<sup>1</sup> Als die Seherin von der Ermordung dieses Zacharias zwischen Tempel und Altar und dem erwähnten veranlassenden Streite sprach, tämpste sie gegen ekstatischen Schlaf und erklärte sich deßhalb etwas unbestimmt.

ganz wohl eingerichtetes Saus. Johannes tam erwachsener noch einmal heimlich dorthin und drang dann immer weiter in die Büste, bis er unter den Menschen erschien, was ich später mit= theilen werde.

Matarea. — Die heilige Jungfrau entdeckt einen Brunnen bei ihrer Wohnung. — Joseph bringt den verschütteten Brunnen in Ordnung. - Ein alter Opferstein bei dem Brunnen. - Der Knabe Jesu ichopft andern Kindern Wasser. — Sorge der heiligen Jungfrau, als Jesus ihr zum erstenmale Wasser holt. — Der Knabe Jesus dient seinen Aeltern. — Ein Engel verkündet Jesu auf dem Wege nach dem Judenort den Tod des Herodes. — Seine Betrübniß über die Verssuchenheit der Juden dasselbst.

Auch in Matarea, wo die Einwohner sich mit dem trüben Nilwaffer behelfen mußten, fand Maria auf Gebet einen Brunnen. Sie litten anfangs großen Mangel und mußten von Früchten und schlechtem Wasser leben. Sie hatten lange kein gutes Wasser gehabt und Joseph wollte schon mit seinen Schläuchen auf dem Esel Wasser zu holen nach dem Balsamquell in die Wüste ziehen, als die heilige Jungfrau auf ihr Gebet durch die Erscheinung eines Engels ermahnt wurde, eine Quelle hinter ihrer Wohnung zu finden. — Ich sah sie über den Wall, worin ihre Wohnung war, zu einem tieser gelegenen freien Raum, zwischen versallenen Wällen hinabgehen, wo ein sehr dicker alter Baum ftand. — Sie hatte einen Stab, woran eine kleine Schaufel, in ber Sand, wie man sie bort häufig auf Reisen trägt, und ftach damit bei dem Baume in die Erde, worauf ein schöner heller Wasserstrahl hervorguoll.

Freudig eilte sie Joseph zu rufen, der den Brunnen auf= grabend entdeckte, daß er in der Tiefe schon früher ausgemauert und nur versiegt und verschüttet gewesen. Joseph stellte ihn her und legte ihn sehr schön mit Steinen aus. — Es war bei diesem Brunnen, von der Seite wo Maria herkam, ein großer Stein, schier wie ein Altar, und ich meine, es ist auch einmal ein Altar gewesen; ich habe die Gelegenheit jetzt vergessen.

Hier hat die heilige Jungfrau nachher in der Sonne oft die Kleider und Tücher Jesu getrocknet, die sie gewaschen. — Dieser Brunnen blieb unbekannt, und allein im Gebrauch der heiligen Familie, bis Jesus so groß war, daß er allerlei kleine Bestelals das äußerste Land der heiligen drei Könige lag. — Hiob sah prophetische Borbilder von der Ankunft der Kinder Ifrael hier im Lande, und überhaupt vom Heil der Menscheit, wie auch von den Prüfungen, die ihm daselbst bevorstanden. — Er ließ sich nicht bewegen, hier zu bleiben, und zog nach fünf Jahren

mit seinen Begleitern wieder aus Megypten.

Zwischen den schweren Geschicken, die ihn trasen, hatte Hold das erstemal neun, das zweitemal sieben, das drittemal zwölf Jahre Ruhe. Die Worte in dem Buch Hold: "und als der Bote des Unglücks noch davon redete," heißen so viel als: "es war dieses sein Unglück noch im Munde des Volkes, da ihn das Folgende tras." — Er hat seine Leiden in drei verschiedenen Gegenden erlebt. Das letzte Mißgeschick und auch die Herstellung alles seines Glücks tras ihn, da er in einer flachen Gegend, von Jericho gerade gegen Morgen gelegen, lebte. Es war dort Weihrauch und Myrrhen und auch ein Goldbergwerk, und sie schmiedeten u. s. w.

Ich sah bei anderer Gelegenheit noch sehr Vieles von dem Wesen Hiobs, mas ich später erzählen werde. Jest will ich nur noch fagen: Siobs Geschichte und Reden mit Gott schrieben zwei vertraute Rnechte, die wie seine Rentmeister waren, aus seinem Munde auf. Sie hießen hai und Uis oder Dis. 1 Diefe Geschichte war seinen Nachkommen beilig. Sie fam von Geschlecht zu Geschlecht zu Abraham und seinen Göhnen. Man unterrichtete barnach. Sie kam mit den Kindern Ifrael nach Aegypten. Moses zog sie zum Trost der Israeliten in der ägyptischen Bedrückung und dem Zug durch die Buste zusammen, denn sie war viel weitläufiger, und Vieles darinnen hatten fie nicht verstanden. Salomon hat fie nochmals umgearbeitet, und fo mard fie ein Erbauungsbuch voll der Beisheit Siobs, Moses und Salomons. Die wahre Geschichte Siobs ward schwer daraus zu kennen, denn sie ward auch in Orts: und Volksnamen dem Land Kanaan näher gerückt, und man glaubte, Siob sen ein Edomiter, weil die lette Gegend, wo er lebte, lang nach seinem Tode von den Edomitern, den Nachkommen Cfau's, bewohnt ward. Hiob kann bei der Geburt Abrahams noch gelebt haben.

Der Schreiber dieses hörte 1835, der Stammvater der Armenier habe so geheißen.

Der Brunnen zu Matarea. — Abraham lebt längere Zeit bei demselben. — Auch Loth war hier. — Abraham holt sein Geschlechtsregister hier, das entwendet worden. — Warum Pharao nach Abrahams Weib trachtet. — Vom Charafter der Aegyptier. — Abraham erhält sein Stammregister und verläßt das Land. — Noch Einiges von dem Brunnen zu Matarea bis in die christlichen Zeiten.

Abraham hat bei seinem Ausenthalt in Aegypten auch hier bei dem Brunnen seine Zelte gehabt, und ich habe gesehen, daß er bei denselben das Volk gelehrt hat. 1 Er wohnte mehrere Jahre hier im Lande mit Sarah und mehreren Söhnen und Töchtern, deren Mütter in Chaldäa zurückgeblieben waren. Sein Bruder Loth war auch mit seiner Familie hier. Ich weiß nicht mehr, welcher Ort ihm angewiesen war. — Abraham zog auf Gottes Besehl nach Aegypten, erstens wegen einer Hungersnoth im Lande Kanaan, und zweitens, um einen Familienschap dort abzuholen, der durch eine Schwestertochter von Sara's Mutter dahin gekommen war. — Dieses Weib war von dem Stamme des Hirtenvolks von Hodd Geschlecht, welches früher einen Theil von Aegypten beherrschte, sie war zu diesen als eine dienende Magd gekommen und hatte dann einen Aegyptier geheirathet. Es ift auch durch sie ein Stamm entstanden, dessen Kamen ich vergessen habe. Ein Nachkomme von ihr, und also aus Sara's Geschlecht, war Hagar, 2 die Mutter Ksmaels.

Diese Frau nun hatte jenen Familienschatz wie Rahel die Götter Labans entführt, und in Aegypten um eine große Summe Geldes verkauft. So war er durch sie in den Besitz des Königs und der Priester gekommen. Es war dieses aber ein aus zussammengereihten dreieckigen Goldstücken bestehendes Geschlechtseregister der Kinder Noahs und besonders der Kinder Sems bis

<sup>1</sup> Flav. Josephus lib. I. Antiquitat. Jud. cap. 8 und andere schreisben, Abraham habe die Aeghptier in der Arithmetik und Astrologie unterrichtet.

<sup>2</sup> Die Erzählende fagt bei einer andern Gelegenheit von Hagar: Sie war von Sara's Geschlecht, und als sie selbst unsruchtbar war, gab sie Hagar dem Abraham zum Weibe und sagte, sie wolle sich aus ihr dauen, sie wolle in ihr Nachsommen erhalten. Sie sah sich mit allen Weibern ihres Stammes als ein einziges Weib an, als einen weiblichen Stamm in vielen Blüthen. Hagar war ein Gefäß, eine Blüthe ihres Stammes, und sie hoffte eine Frucht ihres Stammes aus ihr. Es war Alles damals wie ein Stamm, wenn die Blüthe nur von demselben Stamme war.

auf Ubrahams Zeit. Dieses Geschlechtsregister war wie eine Bagschale mit ihren Schnüren gemacht. Die Schnüre bestanden aus den zusammengekettelten dreieckigten Stüdchen, mit einzelnen



Nebenlinien. Auf den Studchen waren die Namen der Stammglieder einge= stochen und alle diese Schnüre, in der Mitte eines Dectels zusammenlaufend, lagen in der Wagschale beisammen, wenn man den Deckel mit den Schnüren niederließ, und die Wagschale dadurch aleich einer Büchse schloß. — Die einzelnen Münzen waren dick und gelb. die Zwischenglieder dunn und weiß, wie von Silber. Sie gliterten. An manchen der gelben Stücke hingen wieder viele andere nieder. — Ich habe auch gehört, aber wieder vergessen, wie viel Säckel, was eine gewisse Summe war, das Sanze betrug. - Die Briefter bier

hatten schon allerlei an diesem Stammbaum ausgerechnet, aber nach

ihren ewigen Rechnungen gar nicht richtig.

Alls Abraham hier ins Land kam, mußten sie wohl durch ihre Sternseher und zauberischen Prophetinnen von ihm wissen, und zwar, daß er vom edelsten Stamme mit seinem Weibe der Bater eines erwählten Geschlechtes werden sollte. Sie forschten in ihren Wahrsagereien immer nach edlen Geschlechtern, und suchten sich mit ihnen zu vermählen, wodurch der Satan sie in Gewaltthaten und Unzucht verleitete, um die reinen Stämme zu verunedeln.

Abraham, welcher fürchtete, er möge von den Aegyptiern wegen der Schönheit Sara's, seiner Frau, getödtet werden, hatte sie für seine Schwester ausgegeben, und dieß war auch keine Lüge, denn sie war seine Stiefschwester, die Tochter seines Vaters Tharah mit einer andern Mutter. (Genesis 20, 12.) — Der König ließ Sara in sein Schloß bringen und wollte sie zum Weibe nehmen. Da waren Beide sehr betrübt und beteten zu Gott um Hülfe, und Gott strafte den König mit Krankheit und alle seine Weiber und die meisten Frauen der Stadt wurden krank. — Der König dadurch erschreckt, erkundigte sich und hörte,

daß sie Abrahams Weib sey, und gab sie ihm mit der Bitte wieder, so bald als möglich Aegypten zu verlassen, denn er hatte erkannt, daß die Götter sie schützten.

Die Aeapptier waren ein wunderliches Bolf. Sie waren theils fehr hoffartig und hielten fich für die Größten und Beifesten. Sie waren aber auch wieder ungemein feig und friechend und gaben nach, wo sie fürchteten, es walte eine höhere Macht über ihnen. Dieses aber geschah, weil sie alles ihres Wiffens nicht recht sicher waren, indem sie das Meiste durch dunkle zweideutige Wahrsagereien wußten, wobei eine Menge verwickelter, sich widersprechender Erfolge bevorstehen konnte. Da sie nun alles Bunder= bare glaubten, fürchteten sie sich auch gleich bei jedem abweichenden Erfola.

Abraham hatte sich sehr demuthig bei dem Könige um Betreide gemeldet. Er hatte ihn als einen Hausvater der Bölfer angeredet, und dadurch seine Gunst gewonnen; so daß er ihm viele Geschenke gemacht. Als er ihm nun Sara zurückgab und ihn das Land zu verlassen bat, sagte Abraham, daß er dieses nicht könne, ohne jenen Stammbaum wieder mitzunehmen, der ihm gehöre, und erzählte genau die ganze Weise, wie er hieher gekommen sey. Da ließ der König die Priester zusammenkommen, und sie gaben Abraham gern, was ihm gehörte, baten aber vorher, sich das Ganze abschreiben zu dürsen, was auch geschah. — Nun zog Abraham wieder mit seinem Gesolge ins Land Kanaan.

Von den Brunnen in Matarea habe ich noch Vieles bis in unsere Zeit gesehen, wovon ich mich des Folgenden entfinne: Schon zu den Zeiten der heiligen Familie ward er von Ausfätigen als ein Beilquell gebraucht. In viel späterer Zeit, als schon eine tleine driftliche Kirche über die Wohnstelle Maria gebaut war, in welcher man neben dem hohen Altar in die Höhle hinabging, in welcher sie so lange verweilten, bis Joseph die Wohnung einzgerichtet, sah ich den Brunnen auch noch von Menschen umwohnen und gegen verschiedene Arten von Aussatz gebrauchen. Ich fah auch Menschen, die sich darin badeten, um ihre üble Ausdünstung los zu werden. Das war noch, als Mahomedaner hier waren. Auch sah ich, daß die Türken immer ein Licht in der Kirche von Maria Wohnung unterhielten. Sie fürchteten irgend ein Unglück, wenn sie es anzuzünden versäumten. In der neueren Zeit sah ich den Brunnen einsam eine Strecke weit von den Wohnungen entlegen. Die Stadt lag nicht mehr dabei, und es wuchsen verschiedene wilde Fruchtbäume umher.

# Rückkehr der heiligen Samilie aus Aegypten.

Entartung des Gottesdienstes der ägyptischen Juden. — Der Tempel und die Bundeslade an dem Judenort. — Ein Engel besiehlt Joseph, Negypten zu verlassen. — Abschied, Geschenke der Einwohner. — Mira, welcher Maria einen Sohn ersleht hatte, beschenkt Jesum. — Abreise, Geleit der Freunde bis zum Brunnen am Balsamgarten. — Kleidung der Reisenden. — Kamesses. — Sie überschreiten einen Kanal. — In Gaza verweilen sie drei Monate. — Jesus sieben Jahre neun Monate alt. — Anna lebt noch.

Endlich sah ich auch, wie die heilige Familie Aegypten wieder verließ. Herodes war zwar schon früher todt, aber sie konnten boch noch nicht zurud, weil noch immer Gefahr war. - Dem heiligen Joseph ward ber Aufenthalt in Aegypten immer schwerer. Die Leute hatten einen greulichen Götzendienst, sie opferten selbst mißgestaltete Kinder, und wer ein gesunderes opferte, glaubte sehr fromm zu senn. Außerdem hatten sie einen unzüchtigen ge-heimen Dienst. Auch die Juden in dem Judenort waren von diesem Greuel angesteckt. — Sie hatten einen Tempel, und sagten, er sey wie der Tempel Salomons, aber das war eine lächerliche Prablerei, benn er war gang anders. Sie hatten eine nachgemachte Bundeslade, und unzüchtige Figuren darin und trieben greuliche Dinge. Die Pfalmen sangen sie gar nicht mehr. — In der Schule zu Matarea hatte Joseph Alles recht gut eingerichtet, und der Gögenpriester, der in der fleinen Stadt bei Beliopolis, als die Gößenbilder umftürzten, für die heilige Familie gesprochen hatte, war auch mit mehreren Leuten hiehergezogen und hat sich an die judische Gemeinde angeschlossen.

Ich sah den heiligen Joseph an seiner Zimmermannsarbeit beschäftigt, der Feierabend trat ein, er war sehr betrübt, man

gab ihm seinen Lohn nicht, er konnte nichts mit nach Hause bringen, wo sie es doch sehr bedurften. — In dieser Sorge kniete er im Freien in einem Winkel, klagte Gott seine Noth und flehte um Hülfe. — Ich sah aber, daß in der folgenden Nacht im Traume ein Engel zu ihm trat und ihm sagte, die dem Kinde nachgestellt, sehen gestorben, er solle ausstehen und sich rüsten, auf der gewöhnlichen Heerstraße aus Aegypten nach Haus zu ziehen; er solle sich nicht fürchten, denn er wolle bei ihm senn. Ich sah, wie der heilige Joseph diesen Befehl Gottes der heiligen Jungfrau und dem Jesukinde bekannt machte, und wie sie eben so schnell Alles gehorsam zur Beimreise zu= rufteten, als fie es bei ber Mahnung, nach Aegypten zu fliehen, gethan hatten.

Um folgenden Morgen, da ihr Entschluß bekannt ward, kamen viele Leute sehr betrübt zu ihnen, Abschied zu nehmen, und brachten ihnen allerlei Geschenke in kleinen Gefäßen von Bast.
— Diese Leute waren aufrichtig betrübt. Sie waren theils Juzben, mehr aber noch bekehrte Heiden. Die Juden waren im Ganzen hier zu Lande so in Abgötterei versunken, daß sie schier nicht mehr zu erkennen waren. — Doch gab es auch Menschen hier, welche froh waren, daß die heilige Familie fortreiste, denn sie hielten sie für Zauberer, die Alles durch den mächtigsten unter

den bosen Geistern vermöchten.

Ich sah unter den guten Leuten, welche ihnen Geschenke brachten, auch Mütter mit ihren Knäbchen, welche Gespielen Jesu gewesen waren, besonders aber eine vornehme Frau dieser Stadt mit ihrem mehrjährigen Söhnlein, welches sie den Marien= john zu nennen pflegte, denn diese Frau hatte sich lange nach den Kindern gesehnt, und auf das Gebet der heiligen Jungfrau hatte sie Gott mit diesem Knaben gesegnet, diese Frau hieß Mira und der Knabe Deodatus. <sup>1</sup> Ich sah, daß sie dem Knaben Jesu Geld schenkte, es waren dreieckige, gelbe, weiße und braune

Stückhen. Jesus blickte bei dem Empfang seine Mutter an. Als Joseph ihr nöthigstes Geräthe auf den Esel gepackt hatte, traten sie von allen diesen Freunden geleitet ihre Reise an. Es war noch dasselbe Lastthier, auf welchem Maria nach Bethlehem

uMs fie Jesus nach Lazari Erweckung durch Aegypten nach dem Brunnen Jakobs reisen sah, sagte sie, daß er diesen Deodatus als Jünger mitgenommen.

gereist war. Auf der Flucht nach Aegypten hatten fie auch noch eine Cfelin bei sich gehabt, die aber hatte Joseph in der Noth verkauft. Sie zogen zwischen On und dem Judenort bin und wendeten sich von On etwas mittäglich zu der Quelle, welche auf das Gebet Maria's entsprungen war, ehe fie zuerst nach On oder Heliopolis gekommen waren. — Es war hier gang schön grun geworden. Der Quell umfloß rings einen Garten, ber vierect von Baljamstauden umgeben war. Der Raum, in welchem ein Eingang, war etwa fo groß wie bier die Reitbahn bes Herzogs, 1 mitten innen waren junge Fruchtbäume angewachsen. Dattelbäumchen und Sykomoren und bergl. Die Balfamstauden waren bereits fo groß wie mäßige Weinreben. Joseph hatte fleine Gefäße von Baumbaft gemacht, fie waren an gewiffen Stellen verpicht, sonst febr glatt und zierlich. Er machte öfters, wo sie auf der Reise rasteten, solche Gefäße zu verschiedenem Gebrauch. Er brach an den röthlichen Balfamranten die flee= förmigen Blätter ab, und hängte solche Bastflaschen baran, um Die ausfließenden Balfamtropfen zu sammeln, die sie mit auf die Reise nahmen. - Nachdem ihre Begleiter hier einen rührenden Abschied von ihnen genommen hatten, verweilten sie mehrere Stunden. Die heilige Jungfrau wusch und trodnete einiges Ges räthe, fie erquickten sich an dem Wasser und füllten ben Schlauch zur Reise, die ich sie dann auf der allgemeinen Beerstraße an= treten sab.

Ich sah sie in vielen Bilbern auf dieser Heimreise und immer ohne Gefahr. Der Jesuknabe, Maria und Joseph hatten eine Scheibe von dünner Baumrinde auf dem Kopf mit einem Tuche unter dem Kinn befestigt, um sich gegen die Sonne zu schützen. Jesus hatte sein braunes Röckhen an, und trug ganze Schuhe von Bast, die ihm Joseph versertigt hatte. Sie waren bis an die halben Füße sestummert, weil dem Jesuknaben das Gehen in dem heißen Sand so beschwerlich war. Ich sah sie oft stille stehen und ihm den Sand aus den Schuhen schützeln. Er muß oft

auf dem Lastthiere sigen, um auszuruhen.

Ich sah sie durch mehrere Städte und an anderen vorübers ziehen. Die Namen sind mir entfallen, doch ist mir der Name

<sup>·</sup> Sie meinte den Herzog Crop zu Dülmen.

Namesses noch erinnerlich. Sie kamen auch über ein Wasser, über das sie bei der Herreise auch gekommen. Es geht vom

rothen Meer zum Nil.

Joseph wollte eigentlich nicht wieder nach Nazareth ziehen, sondern sich in seiner Vaterstadt Bethlehem niederlassen. Jedoch war er noch unschlüssig, weil er im gelobten Lande hörte, daß nun Archelaus über Judäa regiere, welcher auch sehr graussam war.

Ich sah aber, daß die heilige Familie in Gaza angekommen, an drei Monate dort verweilte. Es wohnten viele Heiden in dieser Stadt. Nun aber erschien ihm wieder ein Engel im Traum und gebot ihm nach Nazareth zu kehren, welches er auch sogleich that. Anna lebte noch. Sie und einige Verwandte wußten vom Aufenthalt der heiligen Familie.

Die Rückfehr aus Aegypten geschah im September. Jesus

war acht Jahre weniger drei Wochen alt.

# Von dem Tode der heiligen Inngfrau Maria in Ephesus.

(Die folgenden Mittheilungen, welche in verschiedenen Jahren meisten? in der Mitte des Augusts vor dem Feste Mariä Himmelsahrt geschähen, wurden in natürlicher Folge hier zusammengestellt.)

1.

Vom Alter Mariä. — Sie zieht mit Johannes gen Ephesus. — Christliche Ansiedlung bei Ephesus. — Dertlichkeit. — Lage von Maria's Haus.

Am 13. August 1822 sagte sie Morgens: Ich hatte heute Nacht eine große Anschauung von dem Tode der heiligen Jungstrau, habe aber schier Alles wieder vergessen. — Auf die Frage, wie alt wohl die heilige Jungfrau geworden sep, blickte sie plößtlich mitten in gleichgültigem anderem Gespräche zur Seite und sprach: "Sie ist vierundsechzig Jahre weniger dreiundzwanzig Tage alt geworden, ich sah so eben sechsmal das Zeichen X dann I dann V neben mir, ist das nicht vierundsechzig? 1 —

Bemerkenswerth erscheint, daß der Seherin nie eine Zahl mit unsern gewöhnlichen arabischen Ziffern vorgestellt ward, die ihr doch

Maria lebte nach Christi Simmelfahrt drei Jahre auf Sion, drei Jahre in Bethanien und neun Jahre in Ephefus, wohin Johannes fie bald, nachdem die Juden Lazarus und seine Schwester auf

das Meer ausgesetzt hatten, gebracht hat. 1

Maria wohnte nicht in Ephesus selbst, sondern in der Gegend, wo sich schon mehrere ihr vertraute Frauen niedergelaffen batten. — Maria Wohnplatz war, wenn man von Jerusalem fömmt, etwa 31/2 Stunden von Ephesus auf einem Berg zur Linken. Dieser Berg fällt schief ab gen Cphesus, welches man von Sudost kommend an einem Berge, wie dicht vor sich liegen fieht, das sich aber ganz herumzieht, wenn man weiter geht. — Sudlich (etwa) von Ephefus, vor welchem große Alleen find, unter denen gelbe Früchte am Boden liegen, führen schmale Pfade auf einen Berg, der wild bewachsen ift, und gegen die Sohe des Berges zu ist eine hüglichte, auch bewachsene Cbene, von etwa einer halben Stunde im Umfange, auf welcher diefe Unfiedelung gefchah.

Es ist eine sehr einsame Gegend mit vielen fruchtbaren anmuthigen Sügeln und reinlichen Felshöhlen zwischen kleinen Sandflächen, wild und doch nicht wust, mit vielen zerstreuten, glatt= ftämmigen pyramidenförmigen, unten breitschattenden Bäumen.

Als Johannes die heilige Jungfrau hieher brachte, deren Saus er vorher hatte bauen laffen, wohnten schon mehrere drift= liche Familien und beilige Frauen in dieser Gegend, theils in Erd: und Felsenhöhlen, die mit leichtem Holzwerk zu Wohnungen ergänzt waren, theils in gebrechlichen Zelthütten. — Sie waren schon vor der heftigen Verfolgung hieher gezogen. Da sie die Söhlen und Dertlichkeiten zur Zuflucht benutten, wie die Natur sie darbot, so waren ihre Wohnungen einsiedlerisch, meist eine Viertelstunde weit von einander getrennt, und die ganze Ansiedlung hier in der Gegend glich einer zerstreuten Bauerschaft. —

allein geläufig waren, sondern daß sie in allen ihren, die römische Kirche betreffenden Gesichten, nur römische Buchstaben sah.

¹ Im Juli 1822 bei Gelegenheit des Lebens des Apostels Jakob des Größeren, der auf seiner Keise nach Spanien Maria in Cphesus besucht habe, sagte sie, Johannes habe Maria, wie sie sich entsinne, im Anfang des vierten Jahres nach Christi Himmelsahrt nach Ephesus gebracht. Hente am 13. August 1822 sagte sie im sechsten Jahre. — Solche Differenzen kommen ost vor, wenn sie VI. oder IV. sieht, was sie häusig verwechselt. — Es bleibt daher dem Urtheil der Leser anheim gestellt.

Das Haus Maria allein war von Stein. — Eine kleine Strecke Wegs hinter diesem hause stieg die höhe des Bergs felsicht ju bessen Gipfel heran, von welchem man über die Hügel und Bäume hinaus auf Ephesus und das Meer mit seinen vielen Infeln fieht. Der Ort liegt hier naher am Meer, als Ephefus, das wohl einige Stunden vom Meer senn mag. Die Gegend ift einsam und unbesucht.

Es ist hier in der Nähe ein Schloß, wo ein wie abgesetzter König wohnt. Johannes hielt sich oft bei ihm auf, bekehrte ihn auch. Es ist bieser Ort später ein Bisthum geworden. — Bwischen diesem Wohnort der heiligen Jungfrau und Ephesus läuft ein ganz wunderbar geschlängeltes Flüßchen.

Das Haus Maria bei Ephesus. — Eintheilung. — Feuerstelle. — Schlafzelle. — Betwinkel. — Rleiderkammer.

Das Haus Maria mar von Steinen, vieredt und an dem hintern Ende rund oder eckig, die Fenster waren hoch oben angebracht, das Dach war platt. Es war in zwei Theile getheilt, durch den in der Mitte angelegten Feuerherd. Das Feuer brannte der Thure gegenüber an der Erde in einer Zugvertiefung an einer Mauer, welche sich von beiden Seiten stufenförmig bis an die Decke des Hauses erhob. In der Mitte dieser Mauer lief von der Feuerstelle bis an die Decke des Hauses eine Vertiefung gleich einem halben Rauchfang hinan, worin sich der Rauch hinaufzog, und dann durch die in der Decke befindliche Deffnung feinen Musgang fand. Auf dieser Deffnung sab ich eine schiefe kupferne Röhre über das Haus hervorragen.

Dieser vordere Theil des Hauses mard durch leichte bewegliche Wände von Flechtwerk an beiden Seiten der Feuerstelle von dem Raum hinter der Feuerstelle getrennt. — In diesem vorderen Raum, deffen Wände ziemlich roh und auch wohl von Rauch etwas geschwärzt waren, sah ich zu beiden Seiten kleine Bellen durch zusammengestellte geflochtene Schirme gebildet. — Sollte diefer Theil des Haufes als ein größerer Saal dienen, fo wurden diese Schirme, welche bei Weitem nicht zur Decke reichten, auseinandergenommen und bei Seite gestellt. — In dieser Belle schliefen die Magd Maria und andere Frauen, die sie besuchten.

Links und rechts neben der Feuerstelle ging man durch leichte

Thüren in den hintersten, finstersten, halbrund oder in Winkel endenden Raum des Hauses, welcher sehr angenehm und reinlich verziert war. Alle Wände waren mit Holzstechtwerk bekleidet, und die Decke von den Seiten heran gewölbt. — Die überliegenden Balken mit anderem Getäfel und Gestecht verbunden und mit mancherlei Blätterverzierung geschmückt, machten einen einfachen

und doch anständigen Eindruck.

Das äußerste runde oder Winkelende dieses Raumes durch einen Vorhang abgeschloffen, bildete den Betort Maria. In der Mitte der Mauer war in einer Nische ein Behälter angebracht, den man gleich einem Tabernakel drebend öffnete und schloß, indem man an einem Bande zog. — Es stand ein etwa arm= langes Kreuz mit aufwärtsragenden, eingesetzten Urmen darin, in der Gestalt Y, wie ich das Kreuz Christi immer gesehen. Es war ohne besondere Zierlichkeit und Scharfe kaum fo geschnitt, als die Kreuze, die noch heut zu Tag aus dem gelobten Lande tommen. Ich meine, Johannes und Maria haben es wohl felbst verfertigt. - Es bestand aus verschiedenem Holze. Mir wurde gesagt, der weißliche Stamm sen Eppressen, der eine bräunliche Urm Cedern, der andere gelbliche Palmenholz, der obere Auffat mit dem Täfelchen aber von gelbem glattem Delbaumholz. Das Kreuz war in einer Erhöhung von Erde oder Stein, wie das Kreuz Chrifti im Calvarienfelsen, befestigt. Zu seinen Füßen befand sich ein Pergamentzettel, worauf etwas geschrieben, ich glaube Worte Chrifti. — Auf dem Kreuze selbst war die Gestalt bes Herrn einfach, ohne Zierlichkeit eingeritt und diese Linien mit dunklerer Farbe eingerieben, damit man die Figur bestimmt seben könne. — Mir wurden auch die Betrachtungen Maria bei bem verschiedenen Holze des Kreuzes mitgetheilt. Leider vergaß ich diese schöne Weisung. — Ich weiß auch in diesem Augenblide nicht, ob das Kreuz Chrifti auch aus diesen verschiedenen Holzarten bestand, oder ob dieß Kreuz Maria bloß der Betrach= tung halber so verfertigt war. Es stand dasselbe zwischen zwei Töpschen voll lebendiger Blumen.

Auch sah ich ein Tücklein bei dem Kreuze liegen und hatte die Empfindung, es sen dasselbe, womit die heilige Jungfrau nach der Kreuzabnahme alle Wunden des heiligen Leibes von Blut gereinigt hat. — Ich hatte diese Empfindung, denn mir ward bei dem Anblick dieses Tückleins jene Handlung der heiligen

Mutterliebe gezeigt. Zugleich fühlte ich, es sen dieses jenes Tücklein, womit die Priester, wenn sie das Opferblut des Erlösers getrunken, den Kelch reinigen, und Maria schien mir, die Wunden des Herrn reinigend, ähnliches zu thun; auch hatte sie bei dieser Handlung das Tücklein auf dieselbe Weise gefaßt. — Solches empfand ich bei dem Anblick dieses Tückleins neben dem Kreuze.

Rechts von diesem Gebetsraum, an einer Nische in der Mauer lehnend, stand die Schlafzelle der heiligen Jungfrau und dieser gegenüber zur Linken des Gebetsraumes eine Zelle, worin ihre Kleider und Geräthe bewahrt wurden. — Von einer dieser Zellen zu der andern hing ein Vorhang nieder und schloß den zwischen ihnen liegenden Betort ab. — In der Mitte vor diesem Vorhang pflegte Maria zu sitzen, wenn sie arbeitete oder las.

Die Schlafzelle der heiligen Jungfrau lehnte mit der Rückeite an der mit einem geflochtenen Teppich behängten Mauer, die beiden Seitenwände waren leicht von Splint oder Bast in abwechselnder Natursarbe des Holzes nach einem Muster geslochten. Die vordere Wand mit einem Teppich überspannt, enthielt in der Mitte die leichte, sich doppelt nach innen öffnende Thüre. — Die Decke dieser Zelle war auch von Flechtwerk und lief von den vier Seiten oben wie in ein Gewölb zusammen, von dessen Mitte eine mehrarmige Lampe niederhing. — Das Lager Maria's mit einer Seite an der Mauer stehend, war ein anderthald Schuh hoher hohler Kasten von der Breite und Länge eines schmalen Brettes. Die darüber ausgespannte Decke war an vier Knöpfen an seinen Schen besestigt. Die Seiten dieses Kastens waren dis zum Boden hinad auch mit Teppichen bekleidet und mit Quasten und Franzen verziert. Das Kopflager auf diesem Bette war ein runder Wulst und ein bräunlich gewürselter Teppich die Decke. Das kleine Haus lag zwischen glattstämmigen pyramidensörmigen Bäumen in der Nähe eines Waldes. Es war gar still und einsam hier. Die Wohnungen der andern Familien waren, alle zerstreut, in einiger Entsernung. Die ganze Unsiedlung war wie eine Bauerschaft.

2

Ephesus. — Hausgenossen Mariä. — Johannes reicht ihr das heilige Sakrament. — Der Kreuzweg Mariä.

Die heilige Jungfrau wohnte hier mit einer jüngeren Berson, ihrer Magt, allein, welche das Wenige, was sie zur Nahrung

brauchten, zusammentrug. — Sie lebten gar still und in tiefem Frieden. — Es befand sich kein Mann in dem Hause. Manche

mal besuchte sie ein reisender Apostel oder Jünger.

Am öftersten sah ich einen Mann bei ihr aus: und eingehen, den ich immer für Johannes gehalten habe, aber weder in Jerusalem noch hier war er fortgesetzt in ihrer Nähe. Er reiste ab und zu. — Er trug jetzt ein anderes Gewand, als zu Jesu Zeiten. Sein Gewand war sehr lang und faltig, von grauweißelichem dünnem Zeug. Er war sehr schlank und beweglich, sein Angesicht lang, schmal und sein, auf seinem unbedeckten Haupte hatte er die langen blonden Haare gescheitelt hinter die Ohren gestrichen. Er machte in seiner zarten Erscheinung gegen die and dern Apostel einen schier weiblichen, jungfräulichen Eindruck.

In der letzten Zeit ihres Hiersens sah ich Maria immer stiller und inniger werden, sie nahm schier gar keine Nahrung mehr zu sich. Es war, als scheine sie nur noch hier zu senn, als sen sie bereits mit ihrem Geiste jenseits. Sie hatte das Wesen einer Abwesenden an sich. — Ich sah in den letzten Wochen vor ihrem Ende sie bejahrt und schwach manchmal von

ihrer Magd in dem Sause herum führen.

Einmal sah ich Johannes in das Haus eintreten, auch er fah viel älter aus. Er war hager und schlank und hatte ein= tretend sein langes, weißes, faltiges Kleid im Gürtel geschürzt. Er legte diesen Gürtel ab und legte einen andern mit Buchstaben bezeichneten um, ben er unter seinem Gewand bervorzog. den Arm legte er eine Art von Manipel und eine Stola um. — Die heilige Jungfrau trat ganz in ein weißes Gewand vershüllt, auf den Urm ihrer Magd gestützt, aus ihrer Schlafzelle beraus. Ihr Antlit war schneeweiß und wie durchsichtig. Sie schien vor Sehnsucht zu schweben. Seit der himmelfahrt Jesu war der Ausdruck ihres ganzen Wejens eine machsende, sie immer mehr auflösende Sehnsucht. — Johannes und sie begaben sich nach bem Gebetsort. Sie zog an einem Band ober Riemen, da drehte sich der Tabernakel in der Wand, und das darin befindliche Kreuz zeigte sich. — Nachdem Beide eine Zeit lang knieend davor gebetet hatten, erhob sich Johannes und zog eine metallene Buchse aus bem Bufen, öffnete an einer Seite, nahm einen Umschlag von feiner Wollfarbe heraus und aus diesem ein gefaltetes Tüchlein von weißem Stoff, zwischen welchem er bas

heilige Sakrament in Form eines kleinen, viereckten, weißen Biffen hervornahm; bann sprach er mit feierlichem Ernste einige Worte und reichte der heiligen Jungfrau das Sakrament. Er

reichte ihr keinen Relch.

Hinter dem Hause, eine Strecke Wegs den Berg hinan, hatte sich die heilige Jungfrau eine Art von Kreuzweg angelegt. Sie hatte, da sie noch in Jerusalem wohnte, seit dem Tode des Herrn nie unterlassen, dort seinen Leidensweg unter Thränen und Mitzleid zu wandeln. Sie hatte alle Stellen des Wegs, wo Jesus gelitten, nach ihrer Entsernung von einander mit Schritten abzemessen, und ohne die stete Betrachtung dieses Leidensweges konnte ihre Liebe nicht leben.

Bald nach ihrer Ankunft hier in der Gegend sah ich sie tägelich hinter ihrem Hause den Berg hinan eine Strecke Wegs in diesen Leidensbetrachtungen wandeln. — Sie ging Anfangs allein und maß nach der Zahl der Schritte, die sie so oft gezählt hatte, die Entsernung der Stelle ab, wo dem Heiland irgend etwas widerfahren war. — An jeder solchen Stelle richtete sie einen Stein auf, oder, so ein Baum daselbst stand, bezeichnete sie densselben. — Der Weg führte in einen Wald, wo sie auf einem Hügel den Calvarienberg und in der kleinen Höhle eines andern Hügels das Grab Christi bezeichnete.

Als sie diesen ihren Kreuzweg in zwölf Stationen abgesmessen hatte, ging sie ihn unter stiller Betrachtung mit ihrer Magd; an jeder der Leidensstellen saßen sie nieder und erneuersten das Geheimniß ihrer Bedeutung im Herzen und lobten den Herrn um seine Liebe unter Thränen des Mitleids. — Dann ordnete sie die Stellen noch besser, und ich sah, daß die heilige Jungfrau mit einem Griffel auf den bezeichneten Stein die Bedeutung des Ortes, die Zahl der Schritte und dergleichen

hinschrieb.

Ich sah auch, daß sie die Höhle des heiligen Grabes reinigten

und zum Gebete bequem machten.

Ich samals kein Bild, auch kein feststehendes Kreuz diese Stelle bezeichnen, es waren nur einfache Denksteine mit Insistriften; aber durch öfteres Wandeln und Ordnen sah ich diese Anlage immer wegsamer und schöner werden. Auch nach dem Tode der heiligen Jungfrau sah ich diesen Weg von Christen geswandelt, die sich niederwarfen und den Boden küßten.

#### 4.

Maria Reisen von Ephefus nach Jerufalem. - Sie besucht die Leidens= orte daselbst, wird ohnmächtig und erkrankt jum Tode. — Man bereitet Maria's Grab am Oelberg. — Sie genest und kehrt nach Ephesus. — Wie das Gerücht von Maria's Tod und Grab in Jerusalem entstanden.

Nach dem dritten Jahre ihres Hiersenns hatte Maria eine große Sehnsucht nach Jerusalem. Johannes und Betrus brachten sie dahin. — Ich meine, es waren mehrere Apostel dort verssammelt; ich sah Thomas, ich glaube, es war ein Concisium und Maria stand ihnen mit ihrem Kathe bei. 1

Bei ihrer Ankunft sah ich sie am Abend in der Dämmerung, ehe sie in die Stadt gingen, den Delberg, Calvarienberg, das beilige Grab und alle heiligen Stellen um Jerusalem her besuchen. — Die Mutter Gottes war so traurig und von Mitleid bewegt, daß sie sich kaum aufrecht erhalten konnte und Betrus und Johannes fie unter den Armen stütend hinweg brachten.

Sie ist nochmals anderthalb Jahr vor ihrem Tode von Ephesus hiehergereist; da sah ich sie abermals verhüllt zur Nachtzeit mit den Aposteln die heiligen Orte besuchen. Sie war unaussprechlich traurig und seufzte immer: "o mein Sohn, mein Sohn!" - Als sie an das hintere Thor jenes Palastes kam, wo sie Jesu, der unter dem Kreuze niedersant, begegnet war, fant fie von ichmerglicher Erinnerung bewegt ohnmächtig gur Erbe, und ihre Begleiter glaubten, sie sterbe.

Man brachte fie auf Sion in bas Conaculum, in beffen Borgebäuden sie wohnte. - Sier ward die heilige Jungfrau während mehreren Tagen so schwach und frank, und erlitt so viele Ohnmachten, daß man ihren Tod öfters erwartete und darauf bedacht war, ihr ein Grab zu bereiten. — Sie selbst erwählte eine Höhle am Delberg hiezu, und die Apostel ließen ihr daselbst ein schönes Grab durch einen driftlichen Steinmet bereiten. 2

Unterdessen ward sie mehrmal todt gesagt, und ward das Gerücht von ihrem Tode und Grab in Jerusalem auch an andern

habe an diefem Grabe auch gearbeitet.

Da sie früher einmal gesagt, die heilige Jungfrau seh zweimal von Sphesus nach Jerusalem gekommen, so ist es möglich, daß sie die erste und zweite Reise in Betreff des Conciliums verwechselt.

2 Wir erinnern uns ein anderzmal von ihr gehört zu haben, Andreas

Orten verbreitet. Als aber das Grab vollendet war, war sie bereits genesen und kräftig genug, wieder in ihre Wohnung nach Ephesus zurückzureisen, wo sie nach anderthalb Jahren wirkz lich starb. — Man hielt das für sie am Delberg bereitete Grab allzeit in Ehren, baute auch später eine Kirche darüber und Joshannes Damascenus — so hörte ich im Geiste — was ist das für einer? schrieb dann vom Hörensagen, sie sen in Jerusalem gestorben und begraben.

Die Nachrichten von ihrem Tode, ihrem Grabe, ihrer Aufsnahme in den Himmel hat Gott wohl unbestimmt nur einen Gegenstand der Üeberlieferung werden lassen, um dem damals noch so heidnischen Sinn keinen Spielraum im Christenthum zu geben, denn sie würde leicht als eine Göttin angebetet worden sehn.

Bei Ephejus. — Verschiedene Verwandte und befreundete Frauen der heiligen Familie, welche auch hier in der christlichen Ansiedlung leben. — Eine Schwestertochter der Prophetin Hanna am Tempel. — Mara eine Nichte Elisabeths und Tochter Rhode's. — Der Bräutigam von Rana fen Sohn diefer Mara u. f. w.

Unter den heiligen Frauen, welche auch hier in der christzlichen Ansiedlung lebten und am meisten bei Maria waren, befand sich eine Schwestertochter der Prophetin Hanna vom Tempel. Ich habe sie vor Jesu Taufe einmal mit Seraphia (Veronisa) nach Nazareth reisen sehen. Diese Frau war durch Hanna mit der heiligen Familie verwandt, denn Hanna war mit Anna, näher aber noch mit Elisabeth, der Schwestertochter Anna's, verwandt.

aber noch mit Elisabeth, der Schwestertochter Anna's, verwandt.

Cine andere der hier um Maria lebenden Frauen, die ich auch vor Jesu Tause nach Nazareth reisen geschen, war eine Nichte Elisabeths und hieß Mara. — Ihre Verwandtschaft mit der heiligen Familie war solgende: Anna's Mutter Jsmeria hatte eine Schwester Erementia, beide lebten in der Hirtengegend Mara, zwischen dem Berge Horeb und dem rothen Meere. — Auf die Mahnung des Essener Oberhauptes am Berge Horeb, daß aus ihren Nachkommen Freunde des Messias werden würden, heirathete sie den Aphras aus jenem Priestergeschlechte, das die Bundeslade getragen hatte. — Erementia hatte drei Töchter, Elisabeth, die Mutter des Täusers, Enue, die als eine

Wittwe bei der Geburt der heiligen Jungfrau im Hause Anna's war, und Rhode, deren eine Tochter die hier anwesende Mara ist.

Rhobe hatte weit aus ihrer Stammgegend weggeheirathet, sie wohnte Ansangs in der Gegend von Sichem, dann in Nazareth und Casaloth am Tabor. 1 — Sie hatte außer der Tochter Mara noch zwei Töchter, und unter diesen war eine Mutter von Jüngern. — Weiter war einer der zwei Söhne Rhode's der erste Chemann der Maroni, welche nach seinem Tode als kinderlose Wittwe Cliud, einen Neffen der Mutter Unna, heirathete und nach Naim zog. Maroni hatte einen Sohn von diesem Cliud, den der Herr, als sie abermals verwittwet war, in Naim von den Todten erweckte. Er war der Jüngling von Naim und wurde als Jünger Martialis getauft.

Ahode's Tochter Mara, die hier bei Maria's Tod anwesend, war in der Nähe von Bethlehem verheirathet. — Als bei Christi Geburt sich die Mutter Anna einmal von Bethlehem entsernte, war sie bei ihr. — Mara war nicht wohlhabend, denn auch Rhode hatte ihren Kindern nur ein Drittheil der Erbschaft geslassen, die zwei andern Drittheile aber dem Tempel und den

Armen gegeben.

Nathanael, der Bräutigam von Kana, war, wie ich meine, ein Sohn dieser Mara und erhielt in der Taufe den Namen Amator. Sie hatte noch andere Söhne, alle waren Jünger.

6.

Bei Ephesus. — Die heilige Jungfrau besucht zum letzenmale vor ihrem Lod den von ihr errichteten Kreuzweg. — Ihr Aussehen. — Ihre Kleidung genauer beschrieben durch die Anregung einer Reliquie derselben. — Einige Apostel sind bereits in ihrem Hause.

## (Am 7. August 1821 Morgens erzählt.)

Ich hatte gestern und heute Nacht viel mit der Mutter Gottes in Ephesus zu schaffen. — Ich bin mit ihr und etwa fünf ans dern heiligen Frauen ihren Kreuzweg gegangen. Es war die Nichte der Prophetin Hanna und die Wittwe Mara, Elisabeths Nichte, dabei. — Die heilige Jungfrau ging vor Allen her. Ich

1 Am 7. November 1822 in der Erzählung der Lehrjahre Zesu glaubte sie, Erementia habe schon nach Casaloth geheirathet.

sah sie schon alt und schwach, sie war ganz weiß und wie durchsichtig. Sie war unbeschreiblich rührend anzusehen. — Es war mir, als gebe fie biefen Weg zum Lettenmal. Es schien mir, während fie hier wandelte, als sepen Johannes, Betrus und

Thaddaus in ihrem Sause bereits anwesend.

Ich sah die heilige Jungfrau schon sehr bejahrt, sie hatte jedoch keinen andern Ausdruck des Alters in ihrer Erscheinung, als ben einer verzehrenden Sehnsucht, welche sie wie zur Ber-klärung hinzog. — Sie war unbeschreiblich ernst. Ich habe sie nie lachen sehen, wohl rührend lächeln. Je älter sie geworden, je weißer und durchsichtiger erschien ihr Angesicht. Sie war mager, aber ich fab keine Runzeln, keine Spur einer Verwelfung an ihr. Sie war wie im Geift.

Daß ich die heilige Jungfrau in diesem Bilde so ganz bessonders deutlich sah, mag wohl durch eine kleine Reliquie eines Kleides herrühren, das sie bei

dieser Gelegenheit trug. — 3ch besitze diese Reliquie und will versuchen, dieses Kleid zu besichreiben, so deutlich ich es vers mag. Es war ein Oberkleidungs= stüd. Es bededte nur den Rücken ganz, von welchem es in einigen Falten bis zu den Füßen nieder= hing. Gin Theil legte sich oben am Salse über die Schulter und Brust zur andern Schulter her= über, auf welcher es mit einem Knopfe befestigt war, und so ein Halstuch bildete. Indem es durch den Gürtel an die Mitte des Leibes angeschlossen war, faßte es den Leib von unter den Armen bis zu den Füßen nieder, zu beiden Seiten des bräunlichen Unterkleides, an deffen Seiten von dem Gürtel abwärts es einen Umschlag bildete, als zeige sich das Kutter.



Diefer Umschlag war nach der Länge und Quere roth und gelb gestreift. Bon ber rechten Seite Dieses Umschlags, nicht aber von dem Futter, ist das Streifchen, das ich besitze. — Es war ein Feierkleib, das nach altjudischer Sitte fo getragen ward. Die Mutter Anna trug es auch. — Dieses Gewand bebeckte nur bie Rückseite bes braunlichen Unterkleides, beffen Bruftstuck und ganzes Vordertheil, wie auch deffen anschließende, nur um Sand und Ellbogen etwas frause Armbedeckung sichtbar war. — Die Saare trug fie in der gelblichen Müte verborgen, welche auf der Stirne sich etwas bereinbog und am hintertopf in Falten qu= fammengezogen war. Hierüber trug sie noch einen schwarzen Schleier von weichem Stoff, der bis zum halben Rücken niedersbing. — Ich sah sie einmal in diesem Kleide bei der Hochzeit zu Kana. — Im dritten Lehrjahre Jesu, da der Herr jenseits des Jordans bei Bethabara, das auch Bethanna heißt, heilte und lehrte, sah ich die heilige Jungfrau auch in diesem Feierfleide in Jerusalem, wo sie in einem schönen Saus nächst den Häusern des Nikodemus, dem es, glaube ich, auch gehörte, wohnte. — Auch bei der Kreuzigung des Herrn sah ich sie unter bem gang verhüllenden Gebets: oder Trauermantel damit bekleibet. - Wahrscheinlich trug sie dieses Feierkleid zur Erinnerung, daß fie es auf Jesu Leidensweg damals getragen, auch jest bier auf dem Kreuzweg bei Ephesus.

#### 7.

Haus Mariä bei Ephesus. — Die heilige Jungfrau auf ihrem Sterbelager. — Abschiednehmende Frauen. — Sechs Apostel beten im Vorhaus.

## (Am 9. August 1821 Morgens erzählt.)

Ich kam in das Haus Mariä, etwa drei Stunden von Ephesus. Ich sah sie in ihrem ganz weiß überspannten Schlafzelt, im Raume hinter dem Feuerherd zur Rechten auf einem niederen, ganz schmalen Lager liegen. Ihr Kopf ruhte auf einem runden Bulft. Sie war sehr schwach und bleich und ganz wie von Sehnsucht verzehrt. Ihr Kopf und ihre ganze Gestalt war in ein langes Tuch eingewunden. Eine braune wollene Decke lag über ihr.

Ich fah etwa fünf Frauen nach einander in ihr Schlafzelt

ein: und austreten, als nähmen sie Abschied von ihr. Die aus dem Zelt tretenden machten mancherlei rührende Gebets: oder Trauergeberden mit den Händen. — Ich bemerkte Hanna's Nichte und Mara, Elisabeths Nichte, die ich auf dem Kreuzweg ge:

sehen, wieder unter ihnen.

Ich sah nun schon sechs Apostel hier versammelt, nämlich Petrus, Andreas, Johannes, Thaddäus, Bartholomäus und Matthias und auch einen der sieben Diakonen, den Nikanor, der immer so dienend und hülfreich war. — Ich sah die Apostel rechts, im vordern Theil des Hauses, wo sie sich einen Gebetseraum bereitet hatten, betend zusammenstehen.

8.

Haus Mariä bei Ephejus. — Noch zwei Apostel sind angekommen. — Matthias ein Stiefbruder Jakobs des Kleinern. — Gottesdienst der Apostel im Borhaus. — Der Altar. — Eine kreuzsörmige Büchse sür Heiligthümer. — Ob Reliquien hier? — Stellung bei dem Gottesdienst.

### (Am 10. August 1821 erzählt.)

Die Jahreszeit der kirchlichen Todesfeier der heiligen Jungsfrau ist wohl richtig; nur trifft sie nicht alle Jahre auf denselben Tag. — Ich sah heute noch zwei Apostel mit geschürzten Kleisdern, wie Reisende, eintreten, nämlich Jakob den Kleineren, und Matthäus, der dessen Stiefbruder ist, denn Alphäus heisrathete als ein Wittwer die Maria, Cleophä Tochter, und brachte

ihr aus früherer Che den Matthäus zu.

Ich sah die versammelten Apostel gestern Abend und heute Morgen Gottesdienst im vorderen Theile des Hauses halten, wo sie zu diesem Zweck die beweglichen Schirmwände aus Flechtwerk, welche dort Schlafzellen bildeten, theils dei Seite gebracht, theils anders geordnet hatten. — Der Altar bestand aus einem roth, und weiß darüber, bedeckten Tisch. Er ward zu der heiligen Handlung jedesmal rechts von der Feuerstelle, welche noch im täglichen Gebrauch stand, an der Mauer aufgestellt und nachher wieder hinweggebracht. — Bor dem Altar stand ein bedecktes Gestell, worüber eine Schriftrolle hing. Es brannten Lampen über dem Altar. — Sie hatten auf dem Altar ein freuzsörmiges Gesäß von einer mit Perlmutter schimmernden Substanz liegen

oder stehen. Es war kaum eine Spanne lang und breit, und enthielt fünf mit silbernen Deckeln geschlossene Büchsen. In der mittelsten befand sich das heilige Sakrament, in den andern aber Chrysam, Del, Salz und Fasern oder vielleicht Baumwolle, und anderes Heiligthum. Sie waren so zusammengefügt und geschlossen, daß nichts heraussließen konnte.

Die Apostel pflegten auf ihren Reisen dieses Kreuz unter dem Gewande auf der Brust hängend zu tragen. — Da waren sie mehr als der Hohepriester, wenn er das Heiligthum des alten

Bundes auf der Brust trug.

Ich erinnere mich jett nicht bestimmt, ob in einer der Büchsen oder sonst wo heilige Gebeine sich befanden. Ich weiß aber, daß sie bei dem Opfer des neuen Bundes immer Gebeine von Propheten und später von Märthrern in der Nähe hatten, eben so wie die Patriarchen immer bei ihrem Opfer, Gebeine Adams oder anderer Altväter, auf denen die Verheißung geruht, auf den Altar stellten. Christus hatte sie bei dem letzten Abendmahl also zu thun gesehrt.

Petrus im Priesterornat stand vor dem Altare, die andern dorweis hinter ihm. — Die Frauen wohnten im Hintergrunde

stehend bei.

#### 9.

Haus Mariä bei Ephesus. — Ankunft Simeons. — Fünfzehn Apostel und Jünger. — Gottesdienst. — Petrus reicht der heiligen Jungfrau das heilige Sakrament. — Persönliches. — St. Susanna V. M. begleitet sie in der Vision. — Justand von Jerusalem in dieser Zeit. — Neber Heilungen durch priesterliche Gewalt.

## (Am 11. August 1821 erzählt.)

Ich sah heute noch einen neunten Apostel angekommen, es war Simon. Es sehlten nur noch Jakobus der ältere, Philippus und Thomas. Auch mehrere Jünger sah ich noch angelangt, unter welchen ich mich des Johannes, Markus und jenes Sohnes oder Enkels des alten Simeons erinnere, der Jesu letzes Ofterslamm geschlachtet und am Tempel bei der Beschauung der Opferthiere angestellt war. Es waren jest wohl an zehn Männer verssammelt.

Es war wieder Gottesdienst bei dem Altar und einige der

Neuangekommenen sah ich hoch aufgeschürzt, so daß ich meinte, sie wollten nachher gleich wieder abreisen. — Bor dem Bett der heiligen Jungfrau stand ein kleines, niederes, dreiecktes Schemelschen, wie jenes, worauf sie in der Arippenhöhle die Geschenke der Könige empfangen hatte. Es stand ein Schälchen mit einem braunen durchsichtigen Löffelchen darauf. — Ich sah heute nur eine Frau in dem Wohnraum der heiligen Jungfrau. Ich sah, daß ihr Petrus nach dem Gottesdienst das heilige

Saframent wieder reichte; er brachte es in jenem Kreuzbehälter zu ihr. Die Apostel bildeten zwei Reihen vom Altar bis zu ihrem Lager, und verbeugten sich ties: als Petrus mit dem hei-ligen Saframent durch sie durchging. Die Schirme um das Lager der heiligen Jungfrau waren von allen Seiten offen.

Nachdem ich dieses bei Ephesus gesehen, verlangte mich zu schauen, wie es um diese Zeit in Jerusalem aussah, aber mir bangte vor der langen Reise von Ephesus bis dorthin; da trat die heilige Jungfrau und Martyrin Susanna, deren Fest heute ist, und deren Reliquie ich bei mir habe, und welche die ganze Nacht hindurch bei mir war, zu mir heran und sprach mir Muth ein, sie wolle mich begleiten. Da zog ich neben ihr her über Meer und Land hin, und wir waren bald in Jerusalem. Sie war aber ganz anders als ich, sie war ganz leicht und wenn ich sie anfassen wollte, konnte ich nicht. Wenn ich in ein bestimmtes örtliches Bild eintrat, wie z. B. hier in Jerusalem, war sie verschwunden, aber auf jedem Uebergangsweg, von einem Bilde zum andern, war ich von ihr begleitet und getröstet.

Jerusalem jur Zeit vom Tode der heiligen Jungfrau.

Ich kam an den Delberg und sah Alles verwüstet und verändert gegen sonst. Ich konnte jedoch noch jegliche Stelle erftennen. — Das Haus bei dem Garten Gethsemane, wo die Junger verweilten, war niedergeriffen, und mancherlei Graben und Mauern dort gezogen, um die Zugänge unwegsam zu machen.
— Ich begab mich hierauf zu dem Grabe des Herrn. Es war verschüttet und vermauert, und oben drüber auf der Höhe des Felsens hatte man ein Gebäude, wie das eines kleinen Temvels begonnen. Es standen erst nur die leeren Mauern. Als ich über die Verwüstung betrübt in der Gegend umher=

schaute, erschien mir mein himmlischer Bräutigam, in der Gestalt wie er einst Magdalena hier erschienen ist, und tröstete mich.

Den Calvarienberg fand ich auch verwüstet und verbaut. Der kleine Hügel oben, auf welchem das Kreuz gestanden, war abgegraben, außerdem waren Gräben und Wälle umhergezogen, so daß man nicht dazu konnte. — Ich kam aber doch hinauf und betete dort, da nahte mir der Herr abermals mit Trost und Erquickung. Bei diesen Unnäherungen des Herrn sah ich die heis

lige Susanna nicht neben mir.

Ich kam hierauf in ein Bild von Christi Wundern und Heis lungen in der Gegend von Jerusalem, und sah viele dieser Heis lungen wieder. Als ich dabei an die Gnade der Beilungen im Namen Jesu gedachte, welche besonders den Priestern verliehen ist, und wie namentlich die Ausübung dieser Gnade am Fürsten Hohenlohe in unsern Tagen wieder besonders hervorgetreten, sah ich diesen Briester in seiner Wirkung. Ich sah vielerlei Kranke durch sein Gebet geheilt werden, auch Menschen, die alte Geschwüre mit schmußigen Lumpen bedeckt trugen. — Ich weiß jetzt nicht, ob dieses wirklich Geschwure, oder nur Sinnbilder alter Gewiffenslaften waren. — Selbst in meiner Nabe fam ich nun auf andere Priefter, welche auch diese Beilkraft in gleichem Grade besaßen, sie aber durch Menschenfurcht, Zerstreutheit, Durcheinanderthuerei und Mangel an Ausdauer der Gesinnung nicht auffommen ließen. — Einen unter ihnen sah ich besonders deutlich. er half zwar vielen Leuten, in beren Bergen ich häßliche Thiere nagen sah, was wohl Sünden bedeuten sollten, Andere aber, die hie und da körperlich frank lagen, und denen er sicher helfen fonnte, versäumte er aus Zerstreutheit zu helfen. Er hatte allerhand störende Sindernisse in sich.

#### 10.

Haus Mariä bei Ephefus. — Gottesdienst der Apostel. — Maria hat ein Kreuz bei sich. — Sie empfängt das heilige Sakrament. — Wie alt sie geworden. — Persönliches. — Die Erzählende geht singend den Kreuzweg Mariä. — Beschreibung des Kreuzwegs Mariä.

## (Am 12. Auguft 1821 mitgetheilt.)

In allem sind jest höchstens zwölf Männer in Maria's Wohnung versammelt. — Heute sah ich den Gottesdienst in ihrem Betwinkel halten, es ward Messe vort gelesen. Ihr Kämmerchen war rings geöffnet. Es kniete eine Frau neben dem Lager Maria's, welche sie dann und wann aufrecht hielt. Ich sehe dieses auch sonst unter Tags geschehen, und daß sie ihr etwas Saft mit dem Löffelchen aus der Schale reicht. — Maria hat ein Kreuz auf ihrem Lager, beinahe einen halben Urm lang von der Gestalt Y wie ich das heilige Kreuz sehe. Der Stamm ist etwas breiter als die Urme. Es ist wie von verschiedenem Holz eingelegt, der Körper Christi ist weiß. — Die heilige Jungfrau empfing das heilige Sakrament. — Sie hat gelebt von Christi Himmelsahrt vierzehn Jahre und zwei Monate.

Heute am Abend entschlummernd sang die Erzählerin mit leiser friedlicher, ungemein rührender Weise Muttergottes-Lieder. Auswachend von dem Schreiber gefragt, was sie singe, antwortete sie noch schlaftrunken: "Ich bin mit der Prozession gezgangen, mit der Frau da — nun ist sie fort!" — Um folgen-

ben Tage sagte sie über dieses Singen:

Ich folgte am Abend zweien der Freundinnen Mariä auf dem Kreuzweg hinter ihrem Haus. Sie gehen abwechselnd alle Tag diesen Weg am Morgen und Abend, und ich schleiche dann ganz sachte hinten drein. Gestern riß es mich hin, und ich be-

gann zu singen, da war Alles fort.

Der Kreuzweg Mariä hat zwölf Stationen. Sie hat sie selbst alle mit Schritten abgemessen und Johannes hat ihr die Denksteine setzen lassen. Anfangs waren es nur rohe Steine, die Stelle zu bezeichnen, später ward Alles zierlicher. Jest waren es niedere, glatte weiße Steine von mehreren, ich meine schier acht Ecken, oben etwas zusammenlausend, wo in einer kleineren Fläche eine Bertiefung war. — Jeder dieser Denksteine ruhte auf einer Platte desselben Steins, deren Dicke man vor dem dichten Kasen und den schönen Blumen, die sie einsaßten, nicht sehen konnte. Die Steine und Platten waren alle mit hebräischen Buchstaben bezeichnet.

Diese Stationen lagen alle in Vertiefungen, wie in kleinen, runden, ausgehöhlten Becken eingezäunt. In diesen Gruben führte ein Pfad, für einen oder zwei Menschen breit genug, rings um den Stein, um die Aufschriften zu lesen. Die mit Gras und schönen Blumen bewachsenen Pläte umher waren theils größer, theils kleiner. — Diese Steine lagen nicht immer frei; an der

einen Seite war eine Matte ober Wetterbecke befestigt, welche, wenn man nicht dort betete, über sie gedeckt und auf der andern

Seite mit zwei Pflockchen befestigt murde.

Diese zwölf Stationssteine waren alle gleich, alle mit hebräisschen Inschriften bezeichnet, die Orte aber ihrer Lage waren verschieden. — Die Station des Delbergs befand sich in einem kleinen Thale neben einer Höhle, in welcher mehrere Menschen knieen konnten. — Die Station des Calvarienbergs allein war in keiner Bertiefung, sondern auf einem Hügel. — Jur Station des heisligen Grades ging man über den Hügel und kam jenseits in einer Bertiefung zu dem Denkstein, und noch tieser am Fuße des Hügels in einer Felsenhöhle zu dem Gradelager selbst, in welches auch die heilige Jungfrau begraben wurde. — Ich meine, dieses Grad muß unter der Erde noch bestehen und wird noch einstens zu Tage kommen.

Ich saß die Apostel, heilige Frauen und andere Christen, wenn sie diesen Stationen nahten, um knieend oder auf dem Antlig liegend, davor zu beten, ein etwa schuhlanges Kreuz Y unter dem Gewande hervorgezogen, und es mittelst einer beweg-lichen Stütze an seiner Rückseite in der Vertiefung oben auf dem

Stationssteine aufstellten.

#### 11.

Haus Mariä bei Ephejus. — Jakobus der Aeltere mit drei Jüngern und Philippus kommen. — Kleidung und Betragen der ankommenden Apostel. — Sie begrüßen die heilige Jungfrau. — Wie die Apostel zu Mariä Tod berusen worden. — Vom Stande ihrer Missionen, da sie berusen wurden. — Von ihrem Wirken und Keisen. — Wo die Apostel der Kuf traf, sich nach Ephesus zu begeben. — Vieles von der Gestalt einzelner Apostel und Jünger. — Wirkung von Keliquien bei diesen Anschaungen.

## (Am 13. August 1821 erzählt.)

Ich sah heute den Gottesdienst wie sonst. Ich sah die heilige Jungfrau am Tage mehrmals aufrichten und mit dem Löffelchen erquicken. — Abends gegen sieben Uhr sagte sie im Schlase: "jest ist auch Jakobus der Größere angekommen, aus Spanien über Rom mit drei Begleitern, Timon, Eremensear und noch einem Gekommenen. Später kam noch Philippus mit einem Begleiter aus Aegypten."

Die Apostel und Jünger sah ich meist sehr ermüdet ankommen. Sie hatten lange Stäbe mit Haken und Knöpfe verschiedener Art

in der Hand, welche ihren Rang bezeichneten. Ihre wollweißen langen Mäntel trugen sie theils zur Bedeckung wie Kapußen über das Haupt gezogen. Sie hatten darunter lange, weiße wollene Priesterhemden an; diese waren von oben bis unten offen, aber mit geschlißten Riemchen als Schlingen, und kleinen Wülsten als Knöpfen geschlossen. Ich sah dieß immer so, aber vergaß es zu sagen. Sie hatten diese Kleidungsstücke zum Gehen hoch im Gürtel aufgeschürzt. Einige trugen einen Beutel zur Seite am Gürtel hängend.

Die Eintretenden umarmten die bereits Unwesenden zärtlich, und ich sah manche vor Freud und Leid weinen, daß sie sich wieder sahen, und zwar bei so trauriger Beranzlassung. Nun legten sie die Stäbe, Mäntel, Gürtel und Beutel ab, da siel ihr weißes Leidgewand dis zu den Füßen nieder. Sie legten einen weiten mit Buchstaben bezeichneten



Gürtel um, den sie bei sich trugen. Man wusch ihnen die Füße, und sie nahten dem Lager Mariä und begrüßten sie ehrerbietig. Sie konnte nur noch einige Worte mit ihnen reden. — Ich sah sie keine Speise zu sich nehmen, als kleine Brode, und sie tranken aus den kleinen Flaschen, die sie anhängen hatten.

Wie die Apostel zu Maria Tod berufen wurden.

Sinige Zeit vor dem Tode der heiligen Jungfrau, als sie das Herannahen ihrer Wiedervereinigung mit ihrem Gotte, ihrem Sohne, ihrem Erlöser inne ward, betete sie, daß an ihr erfüllt werden möge, was Jesus ihr am Tage vor seiner Himmelsahrt

im Hause Lazari zu Bethanien verheißen. — Es ward mir aber im Geiste gezeigt, wie damals Jesus ihr, die flehte, nach seiner Himmelsahrt nicht mehr lange in diesem Jammerthale zu leben, im Allgemeinen sagte, welche geistliche Arbeiten sie noch bis zu ihrem Ende auf Erden verrichten solle, und ihr eröffnete, daß auf ihr Gebet die Apostel und mehrere Jünger bei ihrem Tode gegenwärtig sehn würden, und was sie diesen sagen, und wie sie dieselben segnen solle. — Ich sah auch, wie er damals der trostslosen Magdalena sagte, sich in die Wüste zu verbergen, und ihrer Schwester Martha eine Genossenschaft von Frauen zu bilden; er aber wolle immer bei ihnen sehn.

Als die heilige Jungfrau um die Ankunft der Apostel bei ihr gebetet hatte, sah ich nach sehr verschiedenen Gegenden der Welt hin den Ruf an die Apostel ergehen, im Augenblick ist mir noch

Folgendes erinnerlich.

Die Apostel hatten an mehreren Orten, wo sie gelehrt, bereits kleine Kirchen errichtet, wenn auch manche davon noch nicht von Steinen gemauert, sondern bloß von Reisern geslochten und mit Lehm beworfen waren, so hatten doch alle, die ich gesehen, an der hinteren Seite die halbrunde oder dreiseitige Form, wie das Haus Mariä bei Ephesus. — Sie hatten Altäre darin und opferten das heilige Meßopfer.

Alle, auch die Entferntesten, sah ich durch Erscheinungen zu der heiligen Jungfrau berufen. — Ueberhaupt geschahen die unsbeschreiblich weiten Reisen der Apostel nicht ohne wunderdare Mitwirkung des Herrn. Ich glaube, daß sie oft, ohne es vielleicht selbst zu wissen, auf eine übernatürliche Weise gereist sind, denn oft sah ich sie mitten durch das Gedränge der Menschen hindurch

ziehen, ohne daß irgend Jemand sie zu sehen schien.

Ich sah die Bunder der Apostel bei verschiedenen heidnischen und wilden Bölkern von ganz anderer Art, als ihre Bunder, die wir aus der heiligen Schrift kennen. Sie wirkten überall Bunder nach dem Bedürfnisse der Menschen. — Ich sah, daß sie alle auf ihren Reisen Gebeine der Propheten, oder in den ersten Bersolgungen umgekommener Martyrer mit sich führten, und bei ihrem Gebete und Opfer in der Nähe hatten.

Als der Ruf des Herrn an die Apostel erging, sich nach Ephesus zu begeben, befand sich Petrus, und ich meine auch Matthias in der Gegend von Antiochien. — Andreas, von

Jerusalem kommend, wo er Verfolgung erlitten, befand sich nicht weit von ihm. Ich sah Petrus und Andreas Nachts und unterwegs an verschiedenen Orten, doch nicht sehr weit von einzander schlasen. Sie befanden sich beide in keiner Stadt, sondern ruhten in solchen öffentlichen Herbergen, wie sie sich dort in den heißen Ländern am Wege befinden. — Petrus lag an einer Mauer. Ich sah einen leuchtenden Jüngling ihm nahen, der ihn bei der Hand sah sahe, er werde Andreas auf dem Wege sinden. Ich sah haß Petrus, der vor Alter und Anstrengung schon steis war, sich aufrichtete und mit den Händen auf die Kniee stützte, während er den Engel anhörte. — Kaum war die Erscheinung verschwunden, so erhob er sich, legte seinen Mantel um, schürzte sich in seinen Gürtel, ergriff seinen Stad und machte sich auf den Weg. — Bald begegnete ihm Andreas, den dieselbe Erscheiznung gerusen; weiter reisend trasen sie mit Thaddäus zusammen, dem es auch so gesagt worden war. So kamen sie bei Maria bem es auch so gesagt worden war. So kamen sie bei Maria an, wo sie Johannes trafen.

Jakob der Größere, schmalen bleichen Angesichts und schwarzer Haare, kam aus Spanien mit mehreren Jüngern nach Jerusalem und verweilte einige Zeit in Sarona bei Joppe, wo der Ruf nach Ephesus an ihn erging. — Nach dem Tode Mariäging er mit etwa sechs andern nach Jerusalem zurück und starb den Martertod. Sein Ankläger bekehrte sich, ward von ihm gestauft und mit ihm arthundet

tauft und mit ihm enthauptet.

Judas Thaddaus und Simon waren in Bersien, als der

Ruf sie traf.

Thomas war von untersetzer Statur und hatte rothbraune Haare. Er war am weitesten entsernt und kam erst nach dem Tod Mariä. Ich habe gesehen, wie der rusende Engel zu ihm kam. Es war sehr fern. Er war in keiner Stadt, sondern in einer Hütte von Rohr und betete, als ihm der Engel besahl, nach Ephesus zu ziehen. — Ich habe ihn mit einem gar einsfältigen Diener allein in einem kleinen Kahn weit übers Wasser

sattigen Diener auein in einem tietnen Kahn weit übers Walser sahren sehen; dann zog er quer durchs Land und berührte, wie ich meine, keine Stadt. Es kam noch ein Jünger mit ihm. Er war in Indien, als er die Mahnung erhielt, hatte sich aber schon vor dieser Mahnung entschlossen, mehr mitternächtlich dis in die Tartarei zu ziehen und konnte sich nicht bezwingen, es

zu unterlassen. Er wollte immer zu viel thun und kam darum oft zu spät. So zog er dann noch weiter gen Mitternacht, schier über China, wo jest Rußland ist, da ward er nochmals gerusen und eilte nach Ephesus. — Der Knecht, den er bei sich hatte, war ein Tartare, den er getaust. Es ist später noch etwas aus diesem Menschen geworden. Ich habe es vergessen. — Thomas kam nicht wieder in die Tartarei nach Mariä Tod. Er ward in Indien mit einer Lanze durchstochen. Ich habe auch gesehen, daß er in diesem Land einen Stein aufgerichtet, auf ihn gekniet und gebetet hat, daß die Spuren seiner Kniee sich darauf abgedrückt und daß er gesagt, wenn das Meer dis zu diesem Steine reiche, werde ein Anderer hier Jesum Christum verkünden.

Johannes war kurz vorher in Jericho gewesen, er reiste öfters ins gelobte Land. Er verweilte gewöhnlich in Ephesus und der Umgegend und in dieser war auch der Ruf an ihn ergangen.

Bartholomäus war östlich vom rothen Meer in Asien. Er war schön und sehr gewandt. Er war weiß von Farbe, hatte eine hohe Stirne, große Augen, schwarze krause Haare, einen kleinen krausen gespaltenen schwarzen Bart. Er hatte grade einen König und dessen Familie bekehrt. Ich sah Alles und will es seiner Zeit erzählen. Als er dorthin zurückgekehrt, ward er vom Bruder jenes Königs gemordet.

Wo Jakob der Kleinere gerufen ward, habe ich vergessen. Er war sehr schön und hatte eine große Aehnlichkeit mit unserem Herrn, weßwegen er auch von allen seinen Brüdern der Bruder

des Herrn genannt ward.

Von Matthäus sah ich heute wieder, daß er der Sohn des Alphäus aus früherer Che war, den er seiner zweiten Frau Maria (Cleophä Tochter) als Stiefsohn zubrachte. — Andreas vergaß ich.

Paulus ward nicht gerufen. Es wurden nur jene gerufen,

die mit der heiligen Familie verwandt oder bekannt waren.

Wirfung von Reliquien ber Apostel bei biesen Anschauungen.

Während diesen Anschauungen standen unter den vielen Reliquien, die ich besitze, auch jene von Andreas, Bartholomäus, Jakobus Major, Jakobus Minor, Thaddäus, Simon, Cannaneus, Thomas und mehreren Jüngern und heiligen Frauen an meiner

Seite; alle Diese traten in jene Folge, in der sie zu Maria gestommen, heller und deutlicher erst zu mir heran, und dann in das Bild ein. — Thomas sah ich auch zu mir heran treten, aber er trat nicht in das Bild von Maria Tod ein, er war fern und sam zu spät. — Ich sah auch, daß er jener Zwölste war, welcher sehlte. Ich sah ihn sehr fern unterwegs.

Ich sah auch fünf Jünger in das Bild eintreten und erinnere mich des Simeon Justus und Varnabas (ober Varsabas), deren Gebeine bei mir waren, besonders deutlich. — Von den drei andern war einer der Hirten Söhne, welche Jesum auf seinen weiten Reisen nach Lazari Erweckung begleitet (Eremen:

zear), - die beiden andern waren aus Jerufalem.

Ich sah auch Maria Heli, die ältere Schwester der heiligen Jungfrau und ihre jüngere Stiesschwester, eine Tochter Unna's aus zweiter Che bei ihr eintreten. Maria Heli (Weib des Cleophas, Mutter der Maria Cleophä, Großmutter des Apostels Jakob Minor, Thaddäus, Simon u. s. w.) war schon eine sehr alte Frau. (Zwanzig Jahre älter als die heilige Jungfrau.) — Alle diese heiligen Frauen wohnten in der Nähe, sie waren schon früher vor der Verfolgung aus Jerusalem in diese Gegend gesslüchtet. Manche wohnten in Felsenhöhlungen, die durch Flechts werk zu Wohnungen ergänzt waren.

Haus Mariä bei Ephejus. — Tod der heiligen Jungfrau. — Bestimmung des Todesjahrs. — Maria auf ihrem Sterbelager segnet die Apostel und ihre Hausgenossen. — Sie trägt dem Johannes die Bertheilung ihrer Kleider auf. — Die Apostel rüsten sich zum Gottesdienst. — Antunft Jakobs des Größeren mit drei Jüngern, und dann des Phislippus, die auch den Segen Mariä empfangen. — Petrus vollendet das Meßopfer, reicht den Aposteln das heilige Sakrament. — Die heilige Jungfrau empfängt das heilige Sakrament und die letzte Delung. — Ordnung der Apostel bei dieser heiligen Handlung. — Tod der heiligen Jungfrau. — Vission vom Eingang ihrer Seele in den Himmel. — Die Apostel knieen betend bei ihrem Leibe.

## (Am 14. August 1821 erzählt.)

Am 14. August 1821 nach Mittag sprach die Seherin zu dem Schreiber:

"Ich will jest vom Tode der heiligen Jungfrau erzählen, wenn ich nur nicht gestört werde, sagen Sie, daß mein Nichtchen

Emmerich, Leben b. h. Jungfr. Maria.

mich nicht unterbrechen soll, sie möge sich in der Vorstube ein wenig gedulden." - Als der Schreiber diefes gethan und gurud: gekehrt war, sprach er: "nun erzähle;" — sie aber sprach vor sich hinstarrend: "wo bin ich dann, ist es Morgen oder Abend?" - Der Schreiber: "du wolltest vom Tode der heiligen Jungfrau erzählen!" - "Da sind ja die Leute, die Apostel, frage sie selbst, du bist gelehrter als ich, du kannst sie besser fragen, sie gehen den Kreuzweg und arbeiten am Grabe der Mutter Gottes u. f. w." — (Sie sah bereits die Handlung nach dem Tode Maria, als fie dieß äußerte. Nach einer Baufe fuhr fie fort, indem sie die vorkommenden Zahlen mit den Fingern darstellte.) — "Sieh, welche Zahl, ein Strich I und dann ein Bau V zusammen, ist das nicht vier? Dann wieder ein Bau V und drei Striche, ist das nicht acht? Dieß ift mit Buchstabengahlen nicht richtig geschrieben; ich sehe es aber so, als senen es Biffern, weil ich so hohe Zahlen in Buchstaben nicht verstehe. — Es soll heißen das Jahr 48 nach Christi Geburt ist das Jahr des Todes der heiligen Jungfrau. Weiter sehe ich X und III und dann zwei Vollmonde @, wie man fie im Kalender abbildet, das beift dreizehn Jahre und zwei Monate nach Chrifti Simmelfahrt ftarb die heilige Jungfrau. Es ist jett der Monat ihres Todes nicht. Ich meine, es ist schon ein paar Monate vorüber, daß ich dieses Bild auch gesehen habe. Ach ihr Tod war voll Trauer und voll Freude! u. f. w. - (Fortwährend in diesem Zustande von Innigteit erzählte sie hierauf Folgendes.)

Ich sah schon gestern Mittag große Trauer und Sorge im Hause der heiligen Jungfrau. Ihre Magd war aufs Aeußerste betrübt, sie warf sich bald hie und da in Winkeln des Hauses, bald vor dem Hause auf die Kniee und betete weinend mit aus-

gebreiteten Armen.

Die heilige Jungfrau ruhte still und wie Todes nah in ihrer Zelle. Sie war ganz, selbst über die Arme, in eine weiße Schlafshülle eingewickelt, wie ich es bei ihrem Schlafengehen in Elisabeths Haus bei der Heimsuchung beschrieben habe. Der Schleier über ihrem Haupte war in Querfalten auf der Stirne geschürzt; mit Männern sprechend zog sie ihn über das Antlitz nieder. Selbst ihre Hände waren nur, wenn sie allein war, unbedeckt. — Ich sah sie in der letzten Zeit nie etwas nehmen, als dann und wann ein Löffelchen voll eines Saftes, den ihr die Magd aus einer

traubenartigen Frucht von gelben Beeren in das Schälchen neben ihrem Lager drückte. Gegen Abend, als die heilige Jungfrau erkannte, daß ihr Ende herannahe, wollte sie nach dem Willen Jesu die anwesenden Apostel, Jünger und Frauen segnen und von ihnen Abschied nehmen. — Ihre Schlafzelle war nach allen Seiten hin geöffnet, sie saß schimmernd weiß, wie durchleuchtet, aufgerichtet auf ihrem Lager. — Die heilige Jungfrau betete und segnete einen Jeden mit kreuzweiß gelegten Händen, indem sie seine Stirne berührte. Sie redete dann noch zu Allen, und that überhaupt, wie Jesus ihr zu Bethanien besohlen hatte.

Als Petrus zu ihr ging, sah ich, daß er eine Schriftrolle in der Hand hatte. Zu Johannes sagte sie, wie es mit ihrem Leibe solle gehalten werden, und wie er ihre Kleider an ihre Magd und eine andere arme Jungfrau aus der Gegend, welche ihr manchmal zu dienen kam, vertheilen solle. — Die heilige Jungfrau zeigte hierauf nach dem Verschlage hin, der ihrer Schlass

zelle gegenüber stand, und ich sah, daß ihre Magd hinging, den Ber= ichlag öffnete und wieder verschloß. — Da sah ich alle Kleidungsstücke der heiligen Jungfrau, und will sie später erzählen. — Nach den Aposteln nahten sich die anwesenden Jünger dem Lager der heiligen Jungfrau und empfingen den Segen gleich diesen. — Die Männer begaben sich bierauf wieder in den vorderen Raum des Hauses und bereiteten sich zu dem Gottesdienst, während die anwesenden Frauen dem Lager der heiligen Jungfrau nahten, nieder= fnieten und ihren Segen empfingen. Ich sah, daß eine unter ihnen, welche sich ganz über Maria bin= beugte, von ihr umarmt wurde.

Unterdessen ward der Altar gerüftet und die Apostel kleideten sich zum Gottesdienst in ihre langen weißen Kleider und breiten Gürtel



mit Buchstaben. Fünf von ihnen, welche bei der seierlichen Opferhandlung beschäftigt waren, wie ich sie Betrus nach himmelsfahrt zuerst in der neuen Kirche am Teiche Bethesda halten gesehen, legten die großen prächtigen Priesterkleider an. Der Briestermantel Betri, welcher die heilige Handlung hielt, war hinten sehr lang, ohne doch zu schleppen. Es muß unten etwas wie ein Reif darin seyn, denn ich sehe ihn rund und breit absiteben.

Sie waren noch mit ihrer Aleidung beschäftiget, als Jakobus der Größere mit drei Gefährten ankam. Er kam mit Timon, dem Diakon, aus Spanien über Rom und war dießseits dieser Stadt mit Eremensear und einem Dritten zusammengetroffen.
— Die Anwesenden, im Begriff, an den Altar zu treten, bewillstommten ihn mit seierlichem Ernst und sagten ihm mit wenigen Worten, zu der heiligen Jungfrau zu gehen. — Da wusch man ihnen die Füße, sie ordneten ihr Gewand und so gingen sie noch in Reisekleidern zu der heiligen Jungfrau und empfingen ihren Segen gleich den Andern, zuerst er allein, dann seine drei Bezgleiter zusammen, worauf er sich auch zu dem Gottesdienste bezgleiter zusammen, worauf er sich auch zu dem Gottesdienste bezgab. — Der Gottesdienst war schon etwas vorgerückt, als Phislippus mit einem Begleiter aus Aegypten ankam. Er begab sich sogleich zu der Mutter des Herrn, empfing ihren Segen und weinte heftig.

Betrus hatte indessen das heilige Opfer vollendet, er hatte konsekrirt, den Leib des Herrn empfangen und den anwesenden Aposteln und Jüngern gereicht. — Die heilige Jungfrau konnte nicht auf den Altar sehen, aber sie saß während der heiligen Handlung immer in tieser Andacht aufrecht auf ihrem Lager. — Nachdem Petrus kommunicirt hatte, reichte er auch allen andern Aposteln das heilige Sakrament, und nun brachte er der heiligen

Jungfrau das heilige Abendmahl und die lette Delung.

Alle Apostel begleiteten ihn in seierlicher Ordnung. Thaddaus schritt mit einem Weihrauchbecken räuchernd voraus, Petrus trug das Allerheiligste in dem kreuzförmigen Behälter, von dem ich früher gesprochen, vor der Brust; ihm folgte Johannes, er trug ein Tellerchen, worauf der Kelch mit dem heiligen Blute und einige Büchsen standen. Der Kelch war klein, weiß und dick, wie gegossen. Er hatte einen so kurzen Stiel, daß man ihn nur mit ein paar Fingern fassen konnte, er hatte einen Deckel, und

war übrigens von der Gestalt des Abendmahlkelches. — In dem Betwinkel neben dem Lager der heiligen Jungfrau war vor dem Kreuze ein kleiner Altar durch die Apostel errichtet worden. Die Magd hatte einen Tisch hingebracht, den sie roth und weiß bebeckt hatten. Es brannten Lichter darauf, ich glaubte es sepen Kerzen und Lampen. — Die heilige Jungfrau ruhte still und bleich auf dem Rücken. Sie schaute mit unverwandten Blicken auswärts, redete mit Niemand und war wie in steter Entzückung. Sie schimmerte von Sehnsucht, ich konnte diese Sehnsucht, welche sie emporzog, fühlen; — ach mein Herz wollte auch mit dem

ihren zu Gott hinauf!

Betrus nahte ihr, und gab ihr die heilige lette Delung, ungefähr auf Dieselbe Weise, wie es auch heut zu Tage geschieht, er falbte fie mit bem beiligen Dele aus ben Buchsen, Die Johannes hielt, im Angesicht, auf Händen und Rüßen und an der Seite, wo ihr Gewand eine Deffnung hatte, so daß fie nicht im Mindesten enthüllt ward. Es ward dabei von den Aposteln chorweise gebetet. — Dann reichte Betrus ihr bas heilige Sakrament. Dhne sich zu stüten, richtete sie sich auf, um es zu empfangen, und fank bann wieder zurud. Die Apostel beteten eine Weile und nun empfing sie etwas weniger aufgerichtet den Reld von Johannes. - 3ch fah beim Empfang bes heiligen Sakraments einen Glanz in Maria eingehen, worauf sie wie entzückt nieders sank und nicht mehr sprach. — Die Apostel begaben sich nun mit den heiligen Gefäßen in feierlicher Ordnung wieder zum Altar im Borhaus gurud, wo fie ben Gottesdienst fortsetten. Sett empfing auch ber beilige Philippus bas heilige Sakrament. -Es waren nur ein paar Frauen bei der heiligen Jungfrau geblieben.

Später sah ich die Apostel und Jünger wieder um das Lager der heiligen Jungfrau betend stehen. Maria's Angesicht war blühend und lächelnd, wie in ihrer Jugend. Sie hatte die Augen mit heiliger Freude gen Himmel gerichtet. — Da sah ich ein wunderbar rührendes Bild. Die Decke über Maria's Zelle war verschwunden, die Lampe hing in freier Luft, ich sah wie durch den offenen Himmel in das himmlische Jerusalem hinein. Es senkten sich zwei Flächen von Glanz wie Lichtwolken herab, aus welchen viele Angesichter von Engeln erschienen. Zwischen diesen Wolken goß sich eine Lichtbahn zu Maria nieder. Ich sah von

Maria über einen leuchtenden Berg hinan bis in das himmlische Berufalem hinein. — Sie ftrecte die Arme mit unendlicher Gehnfucht entgegen, und ich sah ihren Leib in seiner ganzen Ent= hüllung so hoch über ihrem Lager emporschweben, daß man dar= unter hinwegsehen konnte. — Ich sah aber ihre Seele wie eine tleine, unendlich reine Lichtgestalt mit emporgestreckten Armen aus ihrem Leibe ausgehen, und auf der Lichtbahn, die wie ein glanzender Berg himmelan stieg, hinaufschweben. - Die zwei Engeldöre in den Wolken schloßen sich unter ihrer Seele zusammen und trennten sie von dem heiligen Leibe, der im Momente der Scheidung die Urme über der Bruft freugend wieder auf das Lager fank. — Mein Blick, ihrer Seele folgend, fab fie auf ber leuchtenden Strafe in das himmlische Jerusalem hineingeben, bis jum Throne der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Ich fah ihr viele Seelen, worunter ich viele Patriarchen und Joachim, Unna, Joseph, Elifabeth, Bacharias und Johannes den Täufer erkannte, mit freudiger Chrfurcht entgegenziehen. Sie aber schwebte durch Alle hindurch zum Throne Gottes und ihres Sohnes hin, der mit dem Lichte seiner Wunden das Licht seiner gangen Erscheinung noch überstrahlend, sie mit göttlicher Liebe empfing und ihr etwas gleich einem Zepter überreichte und rings wie über die Erde niederzeigte, als übergebe er ihr eine Gewalt. — So fab ich sie in die himmlische Glorie eingehen und hatte das ganze Bild auf der Erde um fie her vergessen. — Einige Apostel, 3. B. Betrus und Johannes muffen dieses auch gesehen haben, benn sie hatten ihr Angesicht emporgerichtet. Die andern knieten meistens ganz zur Erde gebeugt. Alles war voll Licht und Glanz. Es war wie bei Christi Himmelfahrt.

Ich sah, was mich sehr erfreute, der Seele Maria's, als sie zum Himmel einging, eine große Anzahl erlöster Seelen aus dem Fegseuer folgen — und auch heute am Gedächtnißtag sah ich viele arme Seelen in den Himmel eingehen, worunter mehrere, die ich kannte. Es ward mir auch die tröstliche Mittheilung, daß jährlich an ihrem Sterbetag viele Seelen ihrer Verehrer dieser

Gnadenwirfung theilhaftig würden.

Als ich wieder zur Erde niederschaute, sah ich den Leib der heiligen Jungfrau glänzend, mit blühendem Angesicht, geschlossenen Augen und über der Brust gekreuzten Armen auf dem Lager ruhen. — Die Apostel, Jünger und Frauen lagen rings auf den

Anieen und beteten. — Es war, während ich alles dieses sah, ein liebliches Tönen und eine Bewegung in der ganzen Natur, auf die Weise, wie ich es in der Christnacht vernommen habe. — Ihre Todesstunde erkannte ich als nach der Nona, wo auch der

Berr gestorben.

Nun deckten die Frauen eine Decke über den heiligen Leib und die Apostel und Jünger begaben sich in den vorderen Theil des Hauses. Das Feuer des Herdes ward zugedeckt, alles Geräthe des Hauses ward bei Seite geräumt und verdeckt. Die Frauen verhüllten und verschleierten sich und faßen im Vorhaus in der Kammer an der Erde zusammen und hielten abwechselnd fnieend und sigend eine Todtenklage. — Die Männer verhüllten das haupt mit jener Zeugbahn, die sie um den hals trugen, und hielten einen Trauergottesdienst. Zwei knieten immer ab-wechselnd betend zu Häupten und Füßen des heiligen Leibes. Matthäus und Andreas gingen auf dem Kreuzwege der heiligen Jungfrau bis zu ber letten Station, jener Höhle, die das Grab Chrifti vorstellte. Sie hatten Wertzeuge bei sich, um das Grablager noch mehr auszuarbeiten, denn hier sollte der Leib der heiligen Jungfrau ruben. Die Grabhöhle war nicht so geräumig, als das Grab des Herrn, und kaum so hoch, daß ein Mann aufrecht hineingehen konnte. Der Boden senkte sich beim Singang, dann stand man vor dem Todtenlager wie vor einem schmalen Altar, über den sich die Felsenwand herüberwölbte. Die beiden Apostel arbeiteten noch Manches daran aus und bereiteten eine Thure, die man vor das Grablager schließend setzte. In dem Grablager war eine Vertiefung von der ungefähren Form eines eingehüllten Leibs, an dem Kopf etwas erhöht, ausgeshöhlt. Vor der Höhle war wie vor Christi Grab ein durch Stangen umzäuntes fleines Gartchen. Nicht weit davon lag die Station des Ralvarienbergs auf einem Sügel, is war fein Kreuz darauf errichtet, sondern nur in einen Stein eingehauen; es war wohl eine halbe Stunde Wegs von Maria Wohnhaus bis bieber.

Viermal habe ich die Apostel, welche bei dem heiligen Leibe betend wachten, abwechseln sehen. Heute sah ich eine Anzahl Frauen, worunter ich mich einer Tochter Veronika's und der Mutter des Johannes Markus erinnere, kommen, um den Leib zur Beerdigung zu bereiten. Sie brachten Tücher und Gewürze

mit, um ihn auf judische Weise zu balsamiren. Alle hatten sie auch kleine Töpfe, mit einem noch frischen Rraut, zugetragen. Das Haus ward geschlossen, sie hatten Lichter bei ihrem Geschäft, Die Apostel beteten in der Vorstube chorweise. — Die Frauen legten den Leib der heiligen Jungfrau in seiner ganzen Gin-hüllung von dem Sterbelager in einen langen Korb, der mit biden grobgeflochtenen Deden oder Matten fo boch angefüllt mar, daß der Leib über ihm erhoben lag. Jest hielten zwei Frauen ein breites Tuch über dem Leibe ausgespannt, und zwei andere entkleideten den Leib unter diesem Tuche von feiner Sulle und Ropfbededung, fo daß er nur mit dem langen wollenen Semde bekleidet war. Sie schnitten die schönen Locken der heiligen Jungfrau zu ihrem Andenken ab. Ich sah hierauf, daß diese beiden Frauen den heiligen Leib wuschen, sie hatten etwas Krauses in den Händen, wahrscheinlich Schwämme, das lange Bemd, das den Leib bedeckte, war zertrennt. Sie verfuhren mit großer Scheu und Chrfurcht, sie wuschen den Leib mit den Sänden unter der übergehaltenen Dede, ohne ihn anzubliden, denn die Decke trennte ihre Augen von demselben. Jede Stelle, welche der Schwamm berührt hatte, ward sogleich wieder bedeckt, Die Mitte des Leibes blieb verhüllt, nicht die fleinste Entblößung fand ftatt. Gine fünfte der Frauen drudte die Schwämme in ein Beden aus und fullte sie neuerdings, dreimal sah ich bas Beden in eine Grube bei dem Hause ausleeren und frisches Wasser zutragen. — Der heilige Leib ward mit einer neuen offenen Hülle bekleidet und mittelst untergelegter Tücher chrerbietig auf eine Tafel gehoben, auf welcher schon die Leichentücher und Binden zum bequemen Gebrauch nach der Ordnung untergelegt waren. Sie wickelten nun den Leib von den Justnöcheln bis gegen die Bruft in die Tücher und Binden fest ein; Haupt, Bruft, Hände und Ruße waren noch frei von den Binden.

Die Apostel hatten indeß dem seierlichen Opfer des Betrus beigewohnt und das heilige Sakrament mit ihm empfangen, worauf ich Betrus und Johannes noch in großen bischöslichen Mänteln aus dem Borhaus zu dem heiligen Leibe hereintreten sah. Johannes trug ein Salbengefäß und Betrus tauchte den Finger der rechten Hand hinein und salbte die Stirne, die Mitte der Brust, die Hände und Füße der heiligen Jungfrau unter

Gebet. Es war dicses nicht die lette Delung, welche sie noch lebend empfangen. Er strich mit der Salbe über Hände und Füße, Stirn und Brust bezeichnete er mit Kreuzen. Ich glaube, es war Chrerweisung gegen den heiligen Leib, wie es auch bei der Beerdigung des Herrn geschehen ift. — Als die Apostel hinweggegangen, setten die Frauen die Leichenbereitung fort. Sie legten dem heiligen Leibe Myrrhenbusche unter die Arme in Die Uchselhöhlen und in Die Herzgrube, sie füllten den Raum zwischen ben Schultern, um den Hals und um Die Kinnladen und die Wangen damit aus; auch die Füße lagen gang von folden Gewürzbuischen umgeben. Run freuzten fie die Arme über Die Bruft, schlugen den heiligen Leib in das große Grabtuch ein und wickelten ihn vermittelst der unter dem einen Arm einge-klemmten Binde wie eine lange Puppe. Ueber dem Angesicht lag ein durchsichtiges Schweißtuch zurückgeschlagen und man sah es weiß und leuchtend zwischen den Kräuterbuschen ruben. Nun legten fie den heiligen Leib und den Sarg, der wie ein Bettchen zur Seite ftand, er war wie ein Brett mit niederem Rand und hatte eine leichte gewölbte Decke, und war wie ein länglicher Rorb. Jest legten sie ihm einen Kranz von weißen, rothen und himmelblauen Blumen als ein Zeichen der Jungfräulichkeit auf die Brust. — Nun traten alle Apostel, Jünger und Answesende herein, um das liebe heilige Antlit noch einmal zu sehen, ehe es verhüllt war. Sie knieten unter vielen Thränen ftill um die heilige Jungfrau herum, und berührten die auf der Bruft eingewickelten Sande Maria's, Abschied nehmend, worauf sie sich hinwegbegaben. Jest nahmen auch die heiligen Frauen den letten Abschied, verhüllten dann das heilige Angesicht und bedten ben Dedel über ben Sarg, ben sie mit grauen Binden an beiden Enden und in der Mitte umwickelten. — Hierauf sah ich den Sarg auf eine Tragbahre legen, und von Petrus und Johannes auf den Schultern aus dem hause binaus tragen. Sie muffen wohl gewechselt haben, benn ich fah später sechs Apostel als Träger, vorn Jakob den kleinern und größern, in der Mitte Bartholomäus und Andreas, und hinten Thaddaus und Matthäus. Die Tragerstangen steckten wohl in einer Matte oder einem Leder, denn ich fab den Sarg zwischen ihnen wie in einer Wiege hängen. Ein Theil der anwesenden Apostel und Jünger ging voraus. Andere und die Frauen folgten. Es dämmerte

schon und wurden vier Leuchter auf Stangen um den Sarg getragen. — So ging der Zug auf dem Kreuzweg Maria's bis zur letten Station und kam über den Hügel dem Stationsstein vorüber zur Rechten des Grabeingangs an. Hier setzen sie den heiligen Leib nieder und vier brachten ihn in die Grabhöhle und legten ihn in das ausgetiefte Todtenlager. Alle Unwesenden gingen noch einzeln hinein, legten Gewürze und Blumen umher,

fnieten und opferten Thränen und Gebet.

Es waren viele, Schmerz und Liebe machten sie verweilen, es war schon Nacht, als die Apostel den Grabeingang verichlossen. Sie machten einen Graben vor dem engen Eingang der Söhle und pflanzten ein Flechtwerk von verschiedenen grunen. theils blühenden, theils Beeren tragenden Sträuchern, die sie mit den Burzeln anderwärts ausgehoben hatten, hinein; so daß auch keine Spur von dem Eingang zu sehen war, um so mehr, da sie eine nahe Quelle vor diesem Busche vorüber leiteten. Man tonnte nicht anders mehr in die Höhle, als wenn man sich von der Seite hinter dem Strauche hineindrängte. — Sie fehrten gerstreut zurück und verweilten noch hie und da betend auf dem Rreuzwege, einzelne wachten auch im Gebet bei dem Grabe. -Die Beimkehrenden sahen aus der Ferne ein wunderbares Leuchten über dem Grabe Maria und waren dadurch gerührt, ohne zu wissen, was es eigentlich sen. Ich sah es auch und erinnere mich aus vielem Andern nur noch so viel davon. Es war, als fenke sich vom himmel eine Lichtbahn gegen das Grab nieder und eine feine Geftalt in ihr, gleich ber Scele ber beiligen Jungfrau, begleitet von der Gestalt unseres Berrn; aus dem Grabe aber erhob sich der Leib Maria's leuchtend mit der leuchtenden Seele vereinigt und jog mit der Erscheinung bes Berrn ju dem Himmel empor. Alles das liegt noch gleich einer Ahnung und doch deutlich vor meiner Erinneruna.

Ich sah in der Nacht mehrere Apostel und heilige Frauen in dem Gärtchen vor dem Grabselsen beten und singen. Es senkte sich aber eine breite Lichtbahn von dem Himmel zu dem Felsen und ich sah sich in ihr eine Glorie von drei Kreisen, von Engeln und Geistern niederbewegen, welche die Erscheinung unseres Herrn und der leuchtenden Seele Maria's umgaben. Die Erscheinung Jesu Christi mit hellstrahlenden Bundmalen schwebte vor ihr her. Um die Seele Mariä sah ich im innersten Kreis

der Glorie nur kleine Kindergestalten, im zweiten Kreis erschienen sie wie von sechsjährigen Kindern und im äußersten gleich erwachsenen Jünglingen. Nur die Angesichter erkannte ich deutslich, alles Uedrige sah ich nur wie schimmernde Lichtgestalten. Alls diese Erscheinung immer deutlicher werdend sich dis auf den Felsen ergossen hatte, sah ich von ihr dis hinauf in das himmslische Jerusalem eine leuchtende Bahn eröffnet. — Nun aber sah ich die Seele der heiligen Jungsrau, welche der Erscheinung Jesu solgte, dei dieser vorüber durch den Felsen in das Grad niederschweben, und bald darauf mit ihrem verklärten Leide vereinigt, viel deutlicher und leuchtender aus demselben heraussteigen und mit dem Herrn und der ganzen Glorie in das himmlische Jerusalem hinausziehen, worauf aller Glanz wieder einsank und ver stille Sternhimmel die Gegend bedeckte.

Db die vor dem Grabe betenden Apostel und heiligen Frauen Alles dieses auch so gesehen haben, weiß ich nicht, aber ich sah, daß sie anbetend und staunend emporschauten, oder sich erschüttert mit dem Gesicht auf die Erde niederwarfen. Auch sah ich, wie Einzelne, die betend und singend auf dem Kreuzwege mit der Tragbahre heimzogen und bei den einzelnen Stationen verweilten, sich mit großer Rührung und Undacht nach dem Lichte

über dem Grabfelsen hinwendeten.

So habe ich denn die heilige Jungfrau nicht gewöhnlich sterben und nicht zum Himmel fahren sehen, sondern zuerst ihre Seele, dann ihren Leib von der Erde entnommen werden.

Heimgekehrt nahmen die Apostel und Jünger einige Speise zu sich und gingen dann zur Ruhe. Sie schliefen außer dem Hause in angebauten Schoppen. Die Magd Mariä, welche in dem Hause zurückgeblieben war, um Manches zu ordnen, und andere Frauen, welche zu ihrer Hülfe noch hier verweilten, schliefen in dem Raume hinter der Feuerstelle, wo die Magd während dem Begräbniß Alles weggeräumt hatte, so daß es nun hier aussah, wie in einer kleinen Kapelle, in welcher fortan die Apostel beteten und opferten.

Heute Abend sah ich die Apostel noch in Gebet und Trauer in ihrem Raume. Die Frauen waren schon zur Ruhe gegangen. Da sah ich den Apostel Thomas mit zwei Begleitern regelmäßig geschürzt, vor dem Gitter des Hofes anlangen und pochen, daß man ihm össne. — Es kam ein Jünger mit ihm, er hieß

Jonathan und war der heiligen Familie verwandt. 1 - Sein anderer Begleiter war ein fehr einfältiger Mann aus dem Lande, wo der fernste der heiligen drei Könige herkam, welche ich immer Partherme nenne, weil ich die Namen nicht genau behalten fann. Thomas hat ihn von daher mitgebracht, er trug ihm seinen Mantel und war wie ein kindlich gehorsamer Knecht. — Ein Jünger öffnete die Thure, und da Thomas mit Jonathan in den Raum der Apostel ging, befahl er seinem Diener, por der Thure siten zu bleiben. Der gute braune Mann that alles, was man ihm befahl, er fette sich gleich ruhig nieder. D wie waren sie betrübt, als sie borten, daß sie zu spät gekommen. Thomas weinte wie ein Kind, da er von Maria Tod börte. Die Jünger wuschen ihnen die Füße und erquidten fie ein wenig. Indessen waren die Frauen erwacht und aufgestanden, und als fie sich zurückgezogen, führte man Thomas und Jonathan an die Stelle, wo die beilige Jungfrau gestorben. Sie warfen sich an die Erde und benetzten sie mit Thränen. Thomas kniete auch noch lange betend an Maria Altarchen. Seine Trauer mar un: aussprechlich rührend, ich muß noch weinen, wenn ich daran bente. — Als die Apostel mit ihrem Gebete, das sie nicht unterbrochen hatten, fertig geworden waren, gingen sie Alle, die Ungekommenen zu bewillkommen. Sie faßten Thomas und Jonathan unter den Armen, zogen sie von den Anieen auf, umarmten fie und führten sie in den vorderen Raum des hauses und erquickten sie mit kleinen Broden und Honig und fie tranken aus tleinen Krügen und Bechern. Sie beteten auch nochmals gusam= men und umarmten sich alle unter einander.

Nun aber verlangten Thomas und Jonathan nach dem Grabe der heiligen Jungfrau, und die Apostel zündeten Leuchten an,

Gie erkannte diesen Jünger aus einer Reliquie von ihm, die sich namenlos bei ihr besand. Sie sagte am 25.—26. Juli 1821 von ihm: Jonathan ober Jonadab hieß getaust Elieser vom Geschlecht Benjamin aus der Gegend von Samaria, war bei Petrus, auch bei Paulus, dem aber war er zu langsam, er war auch bei Johannes, und kam mit Thomas aus weiter Ferne zu Mariä Tod. Er war gleich Thomä ein einfältiger tartarischer Knecht, auch ein sehr kindlicher Mensch, aber ein Priester. Ich sah ihn drei Jahre nach Mariä Tod noch sier in Sphesus. Später sah ich, daß er dort in der Eegend halb todt gesteinigt, liegen gelassen und dann in die Stadt gedracht ward, wo er starb. In der Folge kamen seine Gebeine nach Kom. Man wußte aber seinen Namen nicht.

die auf Stangen befestigt waren, und zogen alle mit ihnen hin= aus auf dem Rreuzwege Maria zu ihrem Grabe. Sie sprachen nicht viel, sie verweilten bei den Stationssteinen ein wenig, ge= dachten des Leidensweges des Herrn und der mitleidenden Liebe feiner Mutter, welche biese Gebenksteine hier gegründet und so oft mit ihren Thränen begoffen batte. Bei bem Grabfelsen angekommen, warfen sich alle umber auf die Kniee nieder, Thomas aber eilte mit Jonathan zuerst nach dem Gingang der Söhle, Johannes folgte ihnen. Zwei Junger bogen bas Gesträuch vor Dem Eingang gurud und sie traten hinein und knieten mit ehr= fürchtiger Scheu vor dem Todtenlager der heiligen Jungfrau nieder. — Dann nahte sich Johannes dem leichten Korbsarge, der etwas über das Todtenlager hervorragte, löste die drei arquen Binden auf, welche den Deckel umschlossen, und stellte Diesen zur Seite; nun leuchteten sie in den Sarg und saben mit tiefer Erschütterung die Grabtücher des heiligen Leibes in der ganzen Form der Einhüllung leer vor sich liegen. Ueber dem Angesicht und der Bruft waren sie auseinandergeschlagen. Die Umwindungen der Urme lagen leicht aufgelöst, doch noch in gemickelter Form, wie sie gelegen, aber der verklärte Leib Ma-ria's war nicht mehr auf der Erde. Sie blickten mit aufgehobenen Urmen staunend empor, als sen der heilige Leib ihnen jett erst entschwunden, und Johannes rief zu der Sohle hinaus: "Kommt und staunet, sie ist nicht mehr hier!" Da traten sie alle paarweise in die enge Höhle und saben mit Staunen die leeren Grabtucher vor sich liegen, und hinausgetreten knieten alle zur Erbe, sahen die Urme gen Himmel hebend empor, weinten und beteten, priesen ben herrn und seine liebe verklarte Mutter, ihre liebe treue Mutter, wie treue Kinder mit mancherlei süßen Liebesworten, wie der Geist sie ihnen auf die Lippen legte. — Da erinnerten sie sich wohl und gedachten jener Lichtwolke, welche sie gleich nach der Begrabung auf dem Heimwege aus der Ferne gesehen, wie sie auf den Grabhügel niedergesunken und dann wieder emporgeschwebt war. - Johannes aber nahm die Grabtücher ber heiligen Jungfrau mit großer Chrfurcht aus dem Sargkorbe, faltete und rollte fie ordentlich zusammen und nahm nie ju fich, bann legte er ben Dedel wieder über ben Sarg und band ihn wieder mit den Binden zu. - Nun verließen fie die Grabhöhle, deren Gingang wieder mit dem Gesträuche geschloffen

ward. — Betend und Pjalmen singend wandelten sie auf dem Kreuzwege zu dem Hause. Hier gingen sie Alle in den Wohn-raum Mariä. Johannes legte hier die Grabtücker ehrerbietig auf das Tischchen vor dem Betwinkel der heiligen Jungfrau. Thomas und die Andern beteten noch auf der Stelle, wo sie gestorben. — Betrus zog sich abgesondert zurück, als habe er eine geistliche Betrachtung; vielleicht bereitete er sich vor, denn ich sah hierauf den Altar vor dem Betort Mariä, wo deren Kreuz stand, ausrichten und Betrus einen seierlichen Gottesdienst hier halten, die Uedrigen standen reihenweise hinter ihm und beteten und sangen wechselseitig. Die heiligen Frauen standen mehr zurück an den Thüren und an der Rückseite der Feuerstelle.

Der einfältige Anecht des Thomas war ihm aus dem fernen Lande, wo er zulest gewesen, gefolgt. Er hatte ein ganz fremdes Aussehen. Er hatte kleine Augen, eine eingedrückte Stirne und Nase und hohe Backenknochen. Seine Farbe war bräunlicher, als hier zu Lande. Er war getaust, und außerdem aber ganz wie ein unerfahrenes, gehorsames Aind. Er that Alles, was man ihm befahl, er blieb stehen, wo man ihn hinstellte, sah hin, wo man es gebot, und lachte Jedermann an. Wo Thomas ihm gesagt hatte, sich hinzusehen, da blieb er sitzen, und als er Thomas weinen sah, weinte auch er bitterlich. Dieser Mensch ist immer bei Thomas geblieben, er konnte große Lasten tragen und ich habe ihn ganz gewaltige Steine heranschleppen sehen, als Thomas eine Kapelle baute.

Ich sah nach dem Tode der heiligen Jungfrau die versammelten Apostel und Jünger oft bei einander im Kreise stehen und sich gegenseitig erzählen, wo sie gewesen, und was ihnen begegnet war. — Ich habe Alles gehört, es wird mir schon

wieder einfallen, wenn es Gottes Wille ift.

20. August 1820 und 1821. — Nach mannichsacher Andacht haben die anwesenden Jünger nun meist Abschied genommen und sind wieder ihrem Berufe nachgezogen. Beim Hause sind noch die Apostel und Jonathan, der mit Thomas kam, und des Thomas Knecht anwesend. — Aber sie werden nun auch Alle abreisen, sobald sie mit ihrer Arbeit fertig sind. Sie arbeiten nämlich Alle daran, den Kreuzweg Mariä von Unkraut und Steinen zu reinigen und mit schönen passenden Sträuchern, Kräutern und Blumen zu verzieren. Sie thun dieß Alles unter

Beten und Singen; es ist gar nicht zu sagen, wie rührend das anzusehen ist, es ist Alles wie ein ernster Gottesdienst der trauernden Liebe, gar beweglich, und doch so lieblich. Sie schmücken, wie treue Kinder die Fußtapfen ihrer, und ihres Gottes, Mutter; die Fußtapfen, mit welchen sie den Marterpsad ihres göttlichen Kindes zum Erlösertode für uns in mitleidender

Andacht gemessen hat.

Den Eingang in das Grab Maria schlossen sie gang, indem sie die vorgepflanzten Sträucher mit Erde fester anschlossen, und den Graben davor verstärkten. Das Gärtchen vor dem Grab reinigten und verzierten sie, und gruben einen Gang von der Rucheite des Grabhugels, bis zu der hinteren Wand des Todten: lagers, und meißelten dort eine Deffnung in den Felsen, durch welche man auf das Grablager blicken konnte, wo der Leib der beiligsten Mutter geruht, die der sterbende Erlöser ihnen Allen und seiner Kirche in Johannes am Kreuze übergeben hatte. sic waren getreue Söhne, gehorsam dem vierten Gebot, und lange werden sie und ihre Liebe leben auf Erden! — Sie er: richteten auch eine Art Zeltkapelle über der Grabhöhle, sie spannten ein Zelt von Teppichen und umgaben und becten es mit Flecht= werk von Reisern. Sie bauten ein Altärchen hinein. Sie legten einen Stein als Stufe, richteten einen Stein auf und legten eine große ebene Steinplatte darüber. Sinter dieses Altärchen hängten sie einen kleinen Teppich an die Wand, auf welchen das Bild der heiligen Jungfrau ganz schlicht und einfach gewebt oder gestickt war, und zwar in bunten Farben, wie sie in ihrem Festkleide gekleidet war, braun und blau und roth gestreift. — Sie hatten, als sie fertig maren, einen Gottesbienst dort, wobei fie Alle mit emporgehobenen Sanden knieend beteten. - Sie richteten den Wohnraum Maria in dem Sause gang zu einer Kirche ein. Die Magd Maria und einige andere Frauen blieben darin wohnen, und es wurden zwei Jünger, worunter einer von den Hirten jenseits des Jordans, hier gurudgelaffen zum geist lichen Trofte der umberwohnenden Gläubigen. — Bald hierauf trennten sich auch die Apostel; Bartholomäus, Simon, Judas, Thaddaus, Philippus, Matthaus zogen zuerst nach einem rührenden Abschiede wieder nach ihren Berufsorten. Die Uebrigen, außer Johannes, der noch etwas verweilte, zogen vereint zuerst noch nach Valästina, wo sie sich auch wieder vertheilten.

waren viele Jünger dort, auch mehrere Frauen zogen von Sphesius mit nach Jerufalem. Maria Markus that dort sehr viel für die Gemeinde, sie hatte eine Genossenschaft für wohl 20 Frauen errichtet, welche gewissermaßen klösterlich lebten, 5 derselben lebten ganz bei ihr im Haus. — Die Jünger versammelten sich immer bei ihr. Die christliche Gemeinde hatte die Kirche am Teiche Bethesda noch inne u. s. w.

Am 22. August sagte sie: Johannes allein ist noch in dem Hause. Alle andern sind bereits abgereist. Ich sah Johannes nach dem Willen der heiligen Jungfrau die Kleider derselben an ihre Magd und eine andere Jungfrau vertheilen, welche manchmal ihr zu dienen kam. Es war Einiges aus Stoffen der heiligen drei Könige darunter. Ich sah zwei lange weißlichte Kleider, mehrere lange Hüllen und Schleier, auch Decken und Teppiche. — Ich sah auch jenes gestreifte Ueberkleid ganz deutslich, das sie zu Kana und auf dem Kreuzweg angehabt, und wovon ich ein kleines Streischen besitze. — Einiges kam zur Kirche, und z. B. aus dem schönen Brautkleid, himmelblau mit Gold durchnäht und mit Rosen bestreut, ward ein Opferornat für die Bethesdakirche in Ferusalem bereitet. In Rom sind noch Reliquien davon. Ich sehe sie, weiß aber nicht, ob man sie fennt. Maria hat es nur, während sie getraut ward, angehabt, nachher nie wieder.

Alles dieses Leben, Handeln und Wandeln ging still und heimlich, doch ohne jene Angst, wie heut zu Tage, vor sich. Die Berfolgung war noch keine Späherei geworden, und der Friede

nicht gestört.





